

\* .

.

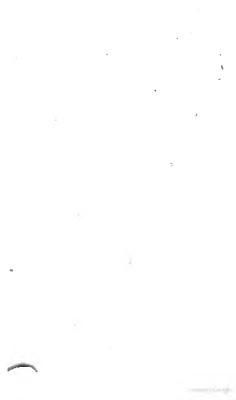

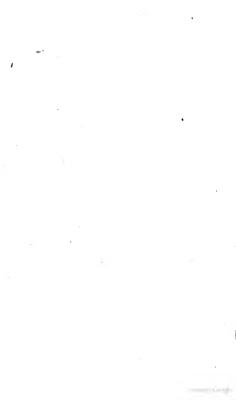



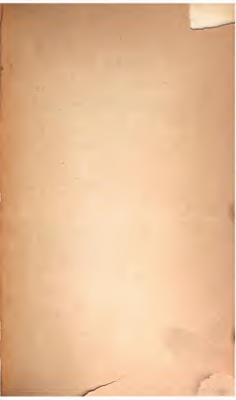

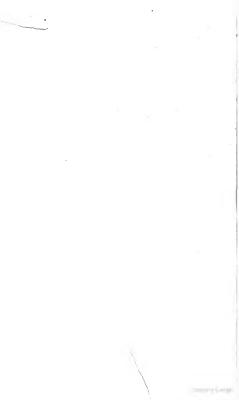

## Neuer Anzeiger

für

### Bibliographie und Bibliothekwissenschaft.

Jahrgang 1860.

Herausgegebei

von

### Dr. Julius Petzholdt,

Konigi, Sates, Reiraki, Misiotenatza Dr. Majestil des Konigi Johans von Saschars, Gesenadogenitza Ribiotenak un Professor Mitiglied des Konigi Philosopheton Seminara and der Griechtenan Geschlechaft in Lehping, sowie des Konigi, Stichischen Alterder Saschard und der Griechtenan Geschlechaft im Lehping, sowie des Konigi, Richischen Alterder Saschrichten offentlichen Billicheke an St. Teterebrurg, Rittler des Konigi, Bayterdein der Katserficken offentlichen Billicheke an St. Teterebrurg, Rittler des Konigi, Bayterdein Katserf, Konigi, Osterredikschen und Konigi, Prossisiosken goldenen Medillen Katserf, Konigi, Osterredikschen und Konigi, Prossisiosken goldenen Medillen Matter, Konigi, Osterredikschen und Konigi, Prossisiosken goldenen Medillen (1998) der Saschard und Konigi, Prossisiosken goldenen Medillen (1998) der Saschard und Konigi, Prossisiosken goldenen Medillen (1998) der Saschard und Saschard und Konigi, Prossisiosken goldenen Medillen (1998) der Saschard und Saschard und

#### Dresden.

G. Schönfeld's Buchhandlung (C. A. Werner).
1860.

# NEW YORK PUBLIC LUBRARY

# 228

# NEUER ANZEIGER

## Bibliographie und. Bibliothekwissenschaft.

Herausgegeben von Dr. J. Petzheldt.

Januar.

1860.

Inhalt:

Chronologische Uebersicht von hibliographischen Systemen. Nachtrag sur Bibliographie am Tage der Skeularfeier von Schiller's Geburtsfeste
10. November 1859. Neuesta Beiträge zur Faustlitteratur.
Litteratur und Müscellen. Allecuneine Bibliographie.

#### Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen\*).

XVI. Jahrhdt. System von Tarchlöprinder: Lexicon hibliographicum et encyclopaedicum w Mustafa Ben Abdallah Katib Jelebi dicto et nomine Haji Khalfa electrispi composition. Ad codlemn Vindobonensism Parisiensium at Berdrinensis fidem primam edidit latine vertit et commentator in högibississis instructi Gustavas Plengel. (Anch mit Arab. Tjick). Tom. L. Leipzig, published for the Oriental Translation Pund of Great Britain and Jreland. 1835. gr. 4º. 8, 31—41.

Nach dem Systeme Taschköprisade's (1495—1560), des Verfassers der Schrift, "Mithå Essadet", welches Haji Khalfa unter den ihm bekannten Systemen als das beste bezeichnet, sind als Basis der Eintheitung aller Wissenschaften die vier Arten menschlichen Wissens angenommen: die Schrift (sertjetura), das Wort (verba), der Gedanke (mens) und das Gesetz (rerum natura). Daraus entspringen vier grosse Capitel, von denen das erste die Schreibkunst (doctrinae artem seribendi tractantes), das zweite die philologischen (doctrinae quae singula verba spectant) und historischen Wissenschaften (doctrinae de rebus ment observantibus tractantes, quae cogitatione certo

<sup>\*)</sup> Diese Uebersicht macht auf Vollstöndigkeit keinen Auspruch, wohl aber dar sie darauf Anspruch nachen, dass sie Nichts entbält, was ich nicht, und dies ist zum allergrössten Theile der Fall, am den Quellemebrifien sellsat gesehöpt oder aus aureriässigen Mittherlangen Bichern, in denen sich bibliographische Systeme angegeben finden oder finden sollen, ist dieser Uebersicht um deswillen durchaus fremd geblieben, weil — abgeseben davon, dass dabei Unrichtigkeiten nicht ur verneiden gewesen sein wirden — für die Zwecke einer solchen ur verneiden gewesen sein wirden — für die Zwecke einer solchen Systems in ihren Grundstigen näher zu beseichnen, die blosse Erwäh ung von Bichertiteln von ger keinen Belange hätz ein, können.

cognosci possunt), das dritte die mathematischen (doctrinae quae substantias spectant) und philosophischen (doctrinae philosophicae ad vitae usum conferendae) and das vierte die theologischen (doctrinae legales i. e. religionis) und juristischen (doctrinae legales i. e. juris) abhandelt. Das Nähere hierüber s. in den zum Haji Khalfa'schen Lexikon mitgetheilten Bemerkuugen, sowie in den dort angeführten Schriften von J. v. Hammer-Purgstall (Encyklopädische Uebersicht der Wissenschaften des Orients) und J. Th. Zenker (Bibliotheca orientalis).

1540. System von Vanegas. - Primers Parte de las differencias de libros que ay en el vniuerso. Declaradas por el Maestro Alexio Venegas. Dirigida al Reuerendissimo Señor el Doctor Juan Bernal Diaz de Luco, Opispo do Calaborra, y del Cosejo desu Magestad &c. Su patrono y S. 1545. Aora nuenamente emendada y corregida por el mesmo Autor. Valladolid, impr. por D. F. de Cordoua. 1583. kl. 80. 24 night num., 483 num., 6 night num.

Bll. Antiq. Pr. bei Salva 12 ah.

Der Verf. hat die Grundzuge seines einfachen Systemes in folgenden Worten zusammengefasst; "Los libros que esta primera parte contiene, son quatro. El primero Original. De la concordia de la predestinacia, y del libre aluedrio. El 2. Natural. De la philosophia deste mundo visible. El 3. Racional. Del officio y vso de la razon. El 4. Reuelado. De la antoridad y firmeza de la sagrada escriptura." Die früheren Ausgaben des Buches finden sich bei Salva angegeben: Toledo 1540. kl. 4º. (1 Pf. 4 sh.); Toledo 1546. kl. 4°. (1 Pf. 4 sh.); Madrid 1569. kl. 4°. (16 sh.)

1560. \* System von Trefler. - Methodus, exhibens per varios indices. & classes subinde, quorumlibet librorum, cuinslibet Bibliothecae. breuem, facilem, imitabilem ordinationem. Qua sane per accommode, & sine multa inquisitione occurrat studiosis optata inventio & lectio corundem elaborata & inuenta per Fratrem Florianum Treflerum, Benedictenburanum Coenobitam, Augustae per Vlbardum. 1560. 80. 1 Alph.

In Bezug auf das in dem sehr schenen Buche enthaltene bibliographische System, welches, wenn es auch nicht viel werth ist, doch um seines Alters willen Erwähnung verdient, macht B. G. Struve in der "Bibliotheca antiqua publicata Jenae anno MDCCVI. (Auch u. d. Tit.: Thesaurus variae eruditionis.) 40." S. 39-40 folgende Mittheilungen: "Auctor incipit a libris Juris Cinilis, cuius insigne sit A. Primo collocat illos, qui ad Methodum iuris faciunt, progreditur ad Corpus Juris, huinsque Commentatores. Haec Bibliotheca Juris Ciuilis: sequitur illa Juris Canonici, cuins insigne est B. quae eodem ordine dirigenda ac prior. Summistae segunntur, seu de casi-

bus conscientiae Scriptores, qui signum C. praeferunt. Inde Sententiarii signo D. notantur, Dictiouaria siguo E, in quorum numero etiam Gesneri Bibliothecam vniuersalem collocat. Hagiographorum, chrouographorum & topographorum, quia plures sint, duas classes facit, quas insignit littera F. & G. quornin aliquos ordine alphabetico indicat. Octauam classem Theologorum facit, quorum signnm H. ita, vt primum Biblicos libros cum Commentatoribus pouat, in sequenti vero sub littera I. Theologos relignos. Polemicos sub signo K, in quam classem etiam haereticos libros collocat & famosos. Vndecimam classem sub signo L. Philosophis adsignat, ita tamen, vt seenndum diuersas partes vel etiam sectas distinguantur, quod tamen generatim saltim indicat. Duodecimam classem tribuit Concionatoribus & declamatoribus sub signo M. Sequentur epistolarum Scriptores sub signo N. Poëtae sub signo O. Philologici sub signo P. In Penultimam classem sub signo Q. includit promiscue omnes, quotquot superioribus non possint inseri, quae saue ideo amplissima erit. In vltimam demum sub signo R. Teutonicos libros reiicit."

1631. System con Aroxa. — De bene disponenda Bibliotheca, Ad melioren cognitionem loci & materiae, qualitatisque Librorum, Literatis permile Opvacvim, Avetore Francisco de Arax, Lavrentic Ramires de Prado Dicatra. Matrili. Ex Officina Martinez. 1631. 18. 9. 24. 65 Bill. Antiq. Pr. 1—2 Thir.

Der Verf. hat die gesammten Bücher in folgende 15 Praedicamenta eingetheilt: I. Characterum formatores, Dictionaria, Grammatici; II. Scribentes de locis communibus rerum diversarum & Scribentes de his, quae ad aliorum Auctorum intelligentiam attinent; III. Rhetorici speculativi & Practici; IV. Historici profani veri vel fabulosi; V. Poetae profani & Comici; VI. Geometrae, Musici, Arithmetici, Astrologi; VII. Philosophi naturales, Medicinae Doctores, Agricultores, Ciborum conditores; VIII. Philosophi Morales, qui Discursu, Fabulis moralibus, Hieroglyphicis, Emblematibus, Symbolis, Proverbiis vitam instituunt et mores instruunt; IX. Politici & Juristae; X. Canonistae & Summistae; XI. Scriptores omnium materiarum ad integrum cursum Artium pertinentium & Theologi Scholastici; XII. Sacra Scriptura et illam Exponentes Versione, Commentariis, Discursu; XIII. Historici Ecclesiastici; XIV. Patres et Doctores Ecclesiae & Scriptores euiusennque piae doctrinae; XV. Poetae spirituales, Libri ad recitandum, Libri ad sacra facienda.

1631. System von Rhode. — Ein bibliothekwisseuschaftliches Gutachten, abgegeben zu Padua im Jahre 1631 von Johannes Rhodins. Aus einer Handschrift der hamburger Stadtbibliothek abgedruckt; nebst einigen den Verfasser betreffenden und anderen Erläute.

rnngen von Friedrich Lorenz Hoffmann. Hamburg, gedr. bei Meissner. 1856. 4°. 16 S. (Nur in wenigen Exempl, gedruckt und nicht im Handel.)

Nach Rhode's Vorschlag würden die gesammten Bücher in folgende 12 Classen einzutheilen sein: I. Theologi; II. Jureconsulti (Civiles et Canonici); III. Medici (Dogmatici, Empirici, Chymici); IV. Philosophi; V. Historici; VI. Poetae; VII. Oratores: VIII. Rhetores: IX. Logici: X. Philologi: XI. Critici: XII. Grammatici. - Zuerst ist dieses Gutachten unter dem Titel "eines bibliothekarischen Gntachtens" in der von den Beamten der Hamburger Stadtbibliothek "Ihrem verehrten Vorgesetzten Herrn Bibliothekar Professor Dr. Petersen an Seinem Jubeltage dem 6. Januar 1856 in Erinnerung an den Tag. an welchem vor 25 Jahren Seine segensreiche Wirksamkeit an der Stadtbibliothck begann" überreichten Gratulationsschrift (Hamburg, gedr. bei Meissner. 1856. 4°.) S. 47-64 und daraus wieder im Serapeum Jahrg, XVII. 1856. Intelligenzbl. Nr. 2 -5 und kürzer im Petzholdt'schen Neuen Anzeiger für Bibliographic und Bibliothekwissenschaft Jahrg, 1856. S. 71 - 78 abgedrackt worden, der Herausg, hat aber aus Bedenklichkeit, dass, weil Rhode nicht Bibliothekar gewesen sei, sein Gutachten auch eigentlich nicht mit Recht ein "bibliothekarisches" genannt werden könne, den ursprünglich gewählten und sogar anch für die oben erwähnte Separatausgabe schon fertig gedruckten Titel "Ein bibliothekarisches Gutachten u. s. w." durch einen nenen "Ein bibliothekwissenschaftliches Gutachten u. s. w." ersetzen lassen.

1638. Spieten von Clemens. — Mwei, sive Bibliotheace tam prinatae quâm publicae Extractio. Instructio, Cura, Vasu. Libri IV. Accessit accurata descriptio Regiae Bibliotheace S. Lavrentii Escratilis: insuper Paraenessis allegorica ad amorem literarum Opus multiplici eruditione sacra simul et humana refertim; praeceptis moralibus et literariis, architecturae et picturae subiectionibus, inscriptionibus et Emblematis, antiquitatis philologicae monumentis, aquo oratoriis schematis utiliter et amoene tessellatum Auctor Clardius Clemens. Lugduni, Prost. 1635. 4º. 12 Bill. 574 S. Antiq. Pr. e, 20 Ngr.

Die Aufeinanderfolge der Bücherfächer in einer Bibliothek eigebt der Verf. in dieser zwar sehr wort, keineswegs aber gehaltreichen Schrift in nachstehender Weise an: I. Biblia Sacra, Appendix, in qua ad maiorem commendationem sacrorum Bibliorum et Christianae doctrinae reteguntur quaedam singularia et eximia, quae inde Poetae furati sant; II. Patres Latin; III. Patres Graeci; IV. Scripturae Sacrae Interpretes; V. Controversiarum de Fide Disceptatores; VI. Concionatores; VII.

Theologi Scholastici; VIII- Theologi Morales; IX. Jus Canoni-cum; X. Jus Civile; XI. Philosophia contemplativa; XII. Philosophia contemplativa; XII. Philosophia contemplativa; XII. Philosophia contemplativa; XIII. Mathematici; XIV. Physiologi; XV. Medici; XVI. Historici Prophani; XVIII. Philologi, Polyhistores; XIX. Oratores, Rhetores; XX. Poetae; XXI. Grammatici; XXIII. Pii, Asectici; XXIII. Codices manuscript; XXIV. Hebraei, Chaldaici, Syriaci, Arabici, Achipoici. Vgl. Peignot's Dictionnaire raisonné de Bibliologie Tom. II. S. 220—30.

1835. System von Montanus. — Regiae Bibliothecae S. Lavrentii Escritalis Descriptio. Als Anhang zu Claudius Clemena': Mvsei, sive Bibliothecae tam priuatae, quâm publicae Extructio, Instructio, Cura, Vaus. Libri 1V. Lvgdvni, Prost. 1635. 48. S. 515—36.

Das von Arias Montanus für die Escurialbibliothek entworfene, später freilich abgeänderte System ist folgendes: Grammatica, Vocabularia, Elegantiae, Fabulac, Poësis, Historia, Antiquarii, Dialectica, Rhetorica, Declamatio, Orationes, Epistolae, Ars memoriae, Mathematica in genere, Geometria, Arithmetica, Musica, Cosmographia, Geographia, Topographia, Astrologia, Astronomia, Divinatio, Perspectiva, Principes Philosophi, Naturalis Philosophia, Philosophi privati argumenti, Chymica, Metaphysica, Oeconomica, Politica, Aulica, Civile ius, Juris Civilis Interpretes, Gironomicae praeceptiones i. e. seniorum documenta, Mechanica, Venatio, Aucupium, Piscatio, Colymbitica (i. Vrinatrix), Militaris, Architectura, Idyllia opuscula (i. poĕmatica exigua opera), Stromata, Encyclica, Catholica, Biblia sacra et Patres, Concordantiae Indices, Occonomiae loci communes, Bibliorum commentaria, Canones Concilia Constitutiones religiosae, Canonicum ius, Doctores integri, Homiliae Orationes Epistolae Soliloquia Hymni, Doctrinales et semidisputatorii, Apologiae Disputationes privatae et Defensiones, Privata quaedam et Revelationes, Historia ecclesiastica et Vitae Sanctorum, Scholastica Theologia, Summistae etc.

1643. System von Naudé. — Bibliothecae Cordesianae Catalogys. Cvm Indice titvlorvm. Parisiis, excud. Vitray. 1643. kl. 4º. 10 Bil. 542 S. Mit eingedrucktem Portrait des Joannes Cordesius. Antiq. Pr. c. 5 Thlr.

Von Gabriel Naudaeus (Naudé) bearbeitet.

Der Vorf. hat von einem wirklich gegliederten Systeme sanz abgesehen und sich nur auf die Aneinanderreihung folgender Klassen beschränkt: Bibliel Scriptores; Theologi; Bibliothecarii; Chronologi; Geographi; Historiae Scriptores (12 vershiedene Klassen); Virorum illustrium Vitae; Ret militaris Scriptores, Juris civilis Scriptores; Concilia, Juris Canonici et Folitae Ecclesiasticae Scriptores; Philosophi, Mathematici & Medici; Politici; Litteratores, Oratores & Poetae. Nicht in Uebereinstimmung hiermit steht Das, was Naude in seiner "Dissertatio de instrvenda Bibliotheca, Ad Illustrisfimum Dominum Praesidem De Mesme e gallico in latinum idioma translata per P. J. L. M." (abgedruckt in: De Bibliothecis nova Accessio Collectioni Maderianae adivneta a J. A. Schmidio. Helmstadii, Hamm, 1703, 4°, S. 71-134. Uebersetzt aus: Advis pour dresser une Bibliothèque. Paris, 1627; 80. Edit. II. Ibid. 1644. 8". Einige führen noch eine spätere Ausgabe an, Ibid, 1646, 86, - unsicherer sind die Angaben 1668 und 1688 - sowie eine Englische Uebersetzung von John Evelyn, London 1661, 80.) über die Ordnung der Bücher in einer Bibliothek gesagt hat. Dort schreibt er nämlich: "Illam methodum omnium optimam et tutissimam esse statuo, quae est facilima, planissima, minus affectata et magis usitata; scilicet quae sequitur Facultates, Theologiam, Medicinam, Jurisprudentiam, Historiam, Philosophiam, Mathematicam, humaniora et caetera studiorum genera, quae singula denuo subdividenda sunt secundum suas partes, quarum cognitione mediocriter saltem imbutus esse debet bibliothecarius."

1649. Spatem von Fieldt. — Areana Studiorum omnium Methodus, et Bibliotheca seloutlarum, librorumque, carum ordiue tributorum, universalis. Auctore Alexandro Flebet. Ad editionem quao prodiit Lugduni, Apad Guillelmum Barober, M. DC, XLIX. fol. Abgedruckt in: Petri Lambeeii: Prodromus Historiae Literariae etc. curante Jo. Alberto Fabricio. Lipsiae & Francofurti, Liebezelt. 1710. fol Im sweiten Anhange 2 Bill. 1-313 S.

Die weniger motivirte als mehr willkurliche Eintheilung der gesamnten Wissenschaften in 9 Klassen ist folgende: L. Aula Sapientum et Philosophorum, qui eloquentim et sapientum juvant; Historicorum qui et natīva florent eloquentia, et rerum temporumque doctrina praestant; Philoogicorum, qui doctrina Humanioris literaturae praestant, et ornant eloquentia, piuvantque scientias eminentiores; II. Aula divinae Scripturae; III. Aula Theologiae scholastice; IV. Aula Authenaticae; VII. Aula Philosophorum scholasticorum; VIII. Aula. Flos optimorum locorum; IX. Aula. Aulica. Bibliotheea, flos majoris.

1664. System von Hotinger. — Joh. Henriel Hottingerl Bibliothecarive quadripartive. I. Para, quae Prolegomenia sabolvitur, agit de officio Bibliothecarij, Bibliothecaris, &c. II. De Theologia Biblica. III. De Theologia Patristica: cum Appendice Leonis Africani hactenus dezerdorge de Scriptoribus Arabicis. IV. De Theologia Popica; Symbolica, & Systematica; tam universali, quam Particulari. Tiguri, Stamfischer, 1664, 4; 5 Bli, 475 S. mil Potrrati, Antag. Pr. 20 Ngr.

Der Verf., der vorher die Bücher in: "1. Theologicos, qui ratione objecti vel mixti sunt, ex διδασκαλία et Elencho, vel Didactici, Elenctici, Historici, Catechetici, Ascetici, Practici, Scholastici. Subjecti, Reformati, Lutherani, Pontificii, Anabaptistici, Schwenkfeldiani, Arminiani, Sociniani, Judaei, Gentiles, Muhammedani, &c.; 2. Juridicos, qui vel Canonicum, vel Civile, vel Naturale jus tradiderunt; 3. Medicos, Galcnicos, Paracelsicos, Empiricos; ratione materiae Botanicos, Anatomicos; 4. Historicos, nniversales, particulares; Sacros, Ecclesiasticos, profanos; Novi et Veteris Testamenti; ante vel post Reformationem; 5. Philosophicos: a. Grammaticos, sub quibus Poëtae, b. Rhetoricos, c. Dialecticos, d. Physicos, e. Mathematicos, sub quibus Arithmetici, ubi de pondere, mensura, &c. Musici, Geometrae (sub quibus Geographi, Cosmographi, Chorographi), Architectonici, &c., f. Ethicos, g. Politicos, ubi de militia, &c., h. Scholasticos, ubi de Indicibns, Bibliothecis, &c.; 6. Philologos Orientales, Graecos, Latinos, &c." getheilt hatte, hat später einer auf nur 5 Klassen beschränkten Eintheilung in "Theologica, Philologica (cum Historicis), Juridica, Medica, Philosophica" den Vorzug gegeben.

1669. System von Lomeier. — Johannis Lomeieri de Bibliothecis Liber singvlaris. Abgedruckt in: De Bibliothecis Accessio altera Collectioni Maderlanae adivucta a J. A. S[chmidio]. Helmstadii, Hamm. 1705. 4º. S. 1-275.

Das beim Ordnen einer Bibliothek in Anwendung zu bringende System des Verf., eigentlich gar kein System, besteht in dem einfachen Ausspruche: "Librorum dispositio arbitraria est, eam tamen cnm incunditate ct utilitate conjunctam esse oportet." Allenfalls scheint er derjenigen Eintheilung ant in prima classe sint Biblia sacra et libri Theologici; ut scripta Patrnm, Scholasticorum et aliorum: iterumque jus Canonicum, historia Ecclesiastica, Chronologia sacra &c. In secunda libri Philosophici, inxta Philosophiae divisionem; itemque artes Mechanicae, quae ex Philosophia dependent. In tertia Medicina, Chirnrgia &c. In quarta Juris civilis prudentia. In quinta humana historia pro ratione temporum et locorum. In sexta Oratores, Poëtae, Grammatici. In septima, universalia sive encyclia, thesauri, apparatus bibliothecae, dictionaria" den Vorzug zn geben. - Zuerst ist das L.'sche Schriftchen Zutphaniae 1669. 8°. (nach Einigen gleichzeitig auch Amstelodami 1669. 80.) and in zweiter sehr vermehrter Ansgabe Ultrajecti 1680. 86, erschienen.

1678, System von Garnier. — Joannis Garnerii Systema Bibliothecae Collegii Parisiensis Societatis Jesv. Parisiis Excudebat Mabre-Cramoisy. M. DC. LXXVIII. Wieder abgedruckt in: Sylloge aliqvot Scriptorvm de bene ordinanda et ornanda Bibliotheca stvdio et opera Jo. Davidis Koeleri, Francofvrii, Stein, 1728, 4º, S. 1—112.

Die allgemeinen Grundsätze dieses Systemes, welches von Morhof als eine "Dispositio elegantissima" gerühmt wird, sind uach dem Wortlaute des Verf.'s selbst folgende: "Doctrina, quae libris comprehenditur, perficit hominem secundum omnes animi vires doctrinae capaces; sunt illae vero quatuor. Ratio superior, Ratio inferior, Vis reminiscendi, et vis societatem cum aliis incundi, quae aliarum trium complexio quaedam: homo enim dictus est a veteribus animal Deo cognatum, rationale, politicum. Rationem superiorem perficit doctrina divina; inferiorem, humana; vim reminiscendi, doctrina temporum; vim ineundi societatem, doctrina Juris. Doctrina diviua dicitur, quae originem ducit a Verbo Dei; Humana, cujus principium est hominis ratio; Temporum, quae res olim gestas exhibet quasi praescutes; Juris, quae complectitur leges, id est vincula, quibus humanae societates colligantur. Doctrina, quae a verbo Dei ducit originem, a veteribus dicta est, modo Sapientia, modo Theologia. Doctrina, cujus principium est humana ratio, ab iisdem veteribus nominata est nonnunquam scientia simpliciter, saepius Philosophia. Doctrina temporum practeritorum, rerumque olim gestarum scientia, nomen historiae accepit, quouiam sui studiosum efficit icoga, id est rerum humanarum scientem. Doctrina Juris merito Eunomia nuncupatur, quoniam aequi justique regulas continet. Inde factum est, ut universa Bibliotheca, quae hic describitur, in partes omnino quatuor divisa sit; neque enim potuit, aut in pauciores, aut iu plures, ut allata ratio demonstrat. Prima est Ocokovia, secunda Ockogogia, tertia Isogla, quarta Ecrepia." Nichts desto weniger hat Garnier im Kataloge selbst noch für zweckmässig gehalten, diesen 4 Klassen eine fünfte: Heterodoxia hinzuzufügen.

1679. System von Bowilkend. — Catalogus Bibliothecae Thuanae kalarismisu Viris Petro et Jacobo Pateanis Ordina Alphabetico primbim distributus; Tum à clarismino Viro Ismaele Bullialdo Secundim Scientias & Artes digestus. Denique editus à Josepho Quesnell. Cum Indice alphabetico Auctorum M. DC. LXXIX. Parisis, impensis Directionis. Prostat in eadem Bibliotheca, et Apud Levesqve. Nunc vero Hamburgi, Apud Liebeseit. Lauenburgi Adbim, impr. Pfoiffer. 170. 189. 205,104. 622 S. Antiq. Pr. 20 Gr. Exemplare mit breitem Rande in Fol.-Format. Pr. 3 Thir. 8 Gr. Von Jo. Alb. Fabricius besorgt.

Eine ausführliche Uebersicht des in diesem Kataloge (wovon die Originalausgabe zu Paris 1679 in 2 Bdu. 89. herausgekommen ist und ein späterer Abdruck Hamburg 1740. 8°.
erschienen sein soll) befolgten bibliographischen Systemes fin-

det sich im Serapeum Jahrg, XIII. (Leipzig 1862, 8\*) Intelligenzbl. Nr. 14. S. 105—9, Nr. 15. S. 113—17, Nr. 16. S. 121—26, Nr. 17. S. 129—33, Nr. 18. S. 137—41, Nr. 19. S. 145—49, Nr. 20. S. 153—56. Die Itauptathetiungen des Systemes sind folgende: Theologia: Biblia Sacra; Theologi; Ceremoniac, Ritus Ecclesiastici, Liturgiac, Missac, Consecrationes et alia; Concilia, Synodi, Colloquia; Historia Ecclesiastica; Harerica; Theologia; Hebracorum et Rabbinorum — Jus Canonicum et Givile — Historia cum Politicis — Philosophia; Philosophia; Mathematica sum Musica et Astronomia; Optica; Kalendaria; Cosmographia cum Geographia et Astrologia; Artes; Medicina, Pharmaceutica et Chirurgica cum Alchymia; Historia naturalis — Literae Humaniores: Res Grammatica; Oratores et Poetae; Antiquitates » Res Antiquaria; Philologorum Opera Moralia; Epistolae, Pabulae; Academiae, Bibliothecae, Catalogi Librorum et Seriptorum.

1688. System von Morhof. — Danielis Georgii Morhofii Polyhistor, Ilterarius, philosophicus et practicus cum accessionibus virorum clarissimorum Joannis Frickii et Johannis Molleri, Flensburgensis. Editio quarta. Cul pracfationem, notitiamque diariorum litterariorum Europae praemisii Jo, Albertus Fabricius, nunc auctam et ad annum MDCOXLVII. continuatam. Tom. I-III. (In 2011). Lvbecae, Boeckmann. 1747. 4º. 27 Bill. 1072 8. mit Morhof's Portratii & 1 Bl. 28, 78, 812 S. Lad.-P. 3 This. 5 Gr., antiquar. 4–5 Thir.

Das bibliographische System Morhof's wird durch dessen "Polyhistor" (wovon folgende frühere Ausgaben angeführt werden; I. Lubecae, Boeckmann. 1688. 40.; II. a Jo. Mollero auctus. Ibid. 1695. 40.; a Jo. Henr. Muhlio continuatus. Ibid. 1708. 4º. 2 Tom.; Cum continuatione Muhlii. Ibid. 1714. 4º. 2 Tom.: III. Cum accessionibus Jo. Frickii et praefatione Jo. Alb. Fabricii. Ibid. 1732. 4°. 2 Tom.) selbst repräsentirt, welcher in nachstehend verzeichnete Abschnitte eingetheilt ist: Tom. I. Polyhistor literarius. Libb. 1. Bibliothecarius, 2. Methodicus, 3. Hapaguraguroc, 4. Grammaticus, 5. Criticus, 6. Oratorius, 7. Poeticus - Tom. II. Polyhistor philosophicus. Libb. 1. Philosophico-historicus, 2. Physicus, 3. Maraioregroc de Artibus divinatoriis et Magia, 4. Mathematicus, 5. Logico-Metaphysicus - Tom. III. Polyhistor practicus. Libb. 1. Ethicus. 2. Politicus. 3. Oeconomicus. 4. Historicus. 5. Theologicus. 6. Juridicus, 7. Medicus,

1697. System von Bastgaard. — Projet d'une nouvelle methode pour dresser le Catalogre d'une Bibliotheque selon les matieres avec le plan par Frederic Rostgard. Seconde Edition Augmentée de quelques Articles tres-necessaires & mise en meilleur ordre. A Paris M. DC. XOVIII. Enthalten in; Sylloge aliqued Scriptorrum de bene

ordinanda et ornanda Bibliotheca stydio et opera Jo. Davidis Koeleri. Francofvrti, Stein. 1728. 4º. S, 113-4.

In Bezug auf das für eine Bibliothek verwendbare System hat sich der Verf. in seinem "Projet" (I. Ausgabe Paris 1697. fol.) nur ganz kurz so ausgesprochen: "On peut reduire tous les Matières à XXIV, Classes, dont chacune aura pour marque une Lettre de l'Alphabet;" er hat es aber unterlassen, die Klassen selbst näher zu bezeichnen. Diese nähere Angabe lässt sich vielleicht ans der "Bibliotheca Rostgardiana in duas partes divisa, quarum Prior Impressos Libros Altera Mannscriptos exhibet Vendenda Hafniae, Anno 1726. d. 7. Januarii. Hafniae, Höpffner. kl. 80. 1 Bl. 552 8." entnehmen, we aber nur folgende 22 Klassen angegeben sind: Biblia et Concordantiae: Explanatores Textus Biblici, Commentarii; Patres, Concilia, Theologi ante reformationem; Historia Ecclesiastica et Theologi; Rituales et Liturgici; Juridici; Politici et Ethici; Geographi et Topographici; Chronologia et Historia universalis; Historia antiqua; Historici recentiores; Antiquitates; Historia gentilit. genealogica; Historia literaria et Bibliothecarnm; Vitarum Scriptores; Historia naturalis et Medicina; Philosophici; Mathematici et Bellici; Grammatici et Lexicographi; Oratores et Epistolographi; Poetae; Critici et Literatores. Wollte man freilich, wie es an ein paar Stellen im Kataloge geschehen ist, zwischen "Historici recentiores" and "Antiquitates" noch eine Klasse "Peregrinationes et itineraria" hinzufügen und die Klasse "Poetae" in zwei verschiedene "Poetae veteres" und "Poetae recentiores" zertheilen, so würde allerdings die Zahl der Klassen auf 24 ansteigen.

1709. System von Fontanini. - Jvsti Fontanini Dispositio Catalogi Bibliothecae Josephi Renati Imperialis S. R. E. Diaconi Cardinalia S. Georgii secvndym scientiarym, facyltatym, artiym et rerym classes. Romae ex officina Gonzagae. A. clolocciX. Wiederabgedruckt in: Sylloge aliquot Scriptorum de bene ordinanda et ornanda Bibliotheca stydio et opera Jo. Davidis Koeleri. Francofyrti, Stein. 1728. 4°. S. 145 - 88.

Die Eintheilung der gesammten Litteratur in fünf Klassen, nämlich: I. Theologia (mit 19 Kapiteln), II. Jurisprudentia (mit 12), III. Philosophia (mit 8), IV. Historia (mit 19), V. Polymathia (mit 4), ist von der vieler anderer Systeme nicht sehr abweichend. Dagegen finden sich charakteristische Abweichungen in den Unterabtheilungen. Die Klasse der Philosophia zerfällt z. B in: 1. Philosophia rationalis, 2. Philosophia naturalis. 3. Historia naturalis. 4. Philosophia moralis. 5. Philosophia politica, 6. Medicina, 7. Mathesis, 8. Astronomia - sowie die Klasse der Polymathia in: 1. Philologia, 2. Rhetorica, 3. Poetica, 4. Grammatica. (Fortsetzung folgt.)

#### [2.] Nachtrag zur Bibliographie am Tage der Säcularfeier von Schiller's Geburtsfest 10. November 1859 1).

Seit der Veröffentlichung meiner Zusammenstellung über die "Bibliographie am Tage der Sacularfeier von Schiller's Gebortsfest 10, November 1859" ist neues Material erschienen. wodurch sich diese Zusammenstellung wesentlich vermehren lässt. Ich spreche hier nicht von den einstweilen ansgegebenen Katalogen einiger Antiquare, welche die Festzeit dazu benutzt haben, über die auf ihrem Lager befindlichen Schillerschriften besondere Schiller-Bibliotheken oder Litteraturen zu veröffentlichen, die natürlich mehr merkantilisches und weniger bibliographisches Interesse haben 2). Ebenso wenig spreche ich hier von den Verzeichnissen der bei Gelegenheit des Schillerfestes veranstalteten Ausstellungen von auf Schiller bezüglichen Litteralien und dergleichen3). Ich spreche hier auch nicht weiter von der inzwischen erschienenen Schiller-Tafel, die ohnehin nicht bibliographischer Art ist, obschon sie für die Besitzer der Wenzel'schen Schillerbibliographie, welche, chronologisch geordnet, leider ohne Inhaltsübersicht der Schillerstücke nach der Zeitfolge geblieben, von einigem Natzen vielleicht werden dürfte 4). Wohl aber spreche ich hier zuerst und vor Allem von dem Wurzbach'schen "Schiller-Bnche," welches sowohl hinsichtlich seines Umfanges als auch und namentlich weren seiner wirklich prachtvollen äusseren Ausstattung unter allen litterarischen Festgaben zur Schiller'schen Säcularfeier unbedingt eine der vorzüglichsten Stellen beanspruchen darf 5). Lässt schon der Ruf des weltberühmten Instituts der

Stargardt in Berlin, s. das. J. 1859. Nr. 674. Windprecht in Augsburg, s. das. J. 1860. Nr. 45.

<sup>1)</sup> S. Anz. J. 1859. Nr. 674.

<sup>2)</sup> Fischhaber in Stuttgart, s. Anz. J. 1859. Nr. 850, Heerdegen in Nürnberg, s. das. J. 1860. Nr. 32. Kühn in Weimar, s. das, J. 1859, Nr. 868.

<sup>3)</sup> Bergeichniß ber jur bunbertjährigen Geburtetagefeier Schiller's im Cagle ber Koniglichen Atabemie ju Berlin vom 12 .- 22. Dovember 1859 aufgestellten Bilbniffe, Danbidriften, Drude, Dinfitalien und Erimerungen. Mit zwei Schrifttafeln. [Bufammengeftellt bon Benbelin b. Daltabn und

<sup>2013 3</sup>met Schriftigten. Gultamengenet von Archeven d. Rechte, Ausgagen und v. Keper. J Moreiter Alberud. Bertin, Schrecher. (1852), 8. 41. 6. pr. n. 19 Age. (Der erfte Alberud ist nur ein paar Wochen frühre erschienen.) Schrecher Zufe zur Ernnerung an des Dichters kunterflöheigen Geburtstag, am (D. November 1859, embellente eine dervonlossische Erhoft einer Archeven der Schreche Bertin, Bullberten der Der Genstehn Wurpbach von Thurche.

berg, K. K. Ministerial-Secretär, Bibliothekar und Vorstand der administrativen Bibliothek im Kaiserlichen Ministerium des Innern, Festgabe zur ersten Säcularfeier von Schiller's Geburt 1859. Mit XL Tafeln Abbildungen und Photo-Autographen. Wien, aus der K. K. Hof- u.

K. K. Hof- und Staatsdruckerei unter seinem genialen Chef v. Auer, aus dem das "Schiller-Buch" hervorgegangen ist, mit Recht erwarten, dass dasselbe jedenfalls zu den vollendesten Presserzengnissen, die zur Verherrlichung der Schillerfeier erschienen sind, mit gehören werde, so sieht man sich in dieser Erwartung nicht nur nicht getäuscht sondern eher übertroffen; denn das "Schiller-Buch" ist, was theils die eigentlich typographische theils die artistische Ansstattnng anlangt, in jeder Hinsicht ein Prachtwerk im wahren Sinne des Wortes. Leider liegt es ausscrhalb der Grenzen des Anzeigers, dem Gefühle der Bewunderung über die herrlichen Illustrationen, mit denen das Buch im reichen Maasse geschmückt ist, weitere Worte zn geben; der Anzeiger als bibliographisches Organ hat es bei dem "Schiller-Buche" anssehliesslich mit dessen Drnckinhalte zn thun, der in nichts Anderem - man wird diess bei dem ausserordentlich anschnlichen Umfange des Buches kanm begreiflich finden - als einer ausgedehnten raisonnirenden und analysirenden Schillerbibliographie besteht. Hat man schon und mit Recht bei dem Wenzel'schen Bnche über die Fülle des bibliographischen Materiales, welches über die Persönlichkeit and die Werke eines einzigen Mannes wie Schillers zusammenznbringen möglich gewesen ist, wirklich stanen müssen, so wird man es, wie gesagt, nahezn unbegreiflich finden, wie Jemand die Wenzel'sche Arbeit an Reichhaltigkeit der Notizen noch hat überbieten können, und doeh ist der Wurzbach'sche Sammlerfleiss, freilich von mancherlei günstigen Verhältnissen unterstützt, im Stande gewesen, über den Gegenstand, zu dem Wenzel in seinem Buche 172 Oktavseiten gebraucht hat, nicht weniger als über 300 engbedruckte und in doppelte Columnen gespaltene Grossquartseiten zusammenzutragen. Allerdings kommt von diesen 300 Grossgnartseiten ein nicht unbedeutender Raum anf die vom Verfasser den bibliographischen Notizen beigefügten Raisonnements und Analysen, welche nicht im Plane der Wenzel'schen Arbeit gelegen haben, und der daher auch durch einen derartigen Vergleich mit dem Wurzbach'schen "Schiller-Bnche" hinsichtlich des beiderseitigen Umfanges nicht im Entferntesten zu nahe getreten werden kaun. Fasst man das "Schiller-Buch" znnächst nach seinem Inhalte ins Ange. so besteht derselbe aus bald mehr bald minder ansführlichen Notizen über die Schiller und seine Werke betreffenden selbstständigen Schriften und Ansgaben, sowie die in Zeitschriften nnd anderen Werken abgedruckten Anfsätze. Abhandinngen nnd Mittheilungen, welche in drei grössere Abtheilungen geschie-

Staatsdruckerei. (1859.) gr. 4. 2 Bll. XXIV, 324 S. mit 42 Bll. Taf. u. 1 Prospect von Wien auf d. Umschlag. Pr. n. 13 Thlr. 10 Ngr.

den sind, von denen die erste Schiller's Werke, die zweite Schiller's Leben and geistiges Schaffen and die dritte Schiller's Apotheose zum Gegenstande hat. Jede dieser drei Abtheilnngen zerfällt in mehre Abschnitte und Rubriken, und zwar die erste in A. Gesammtausgaben von Schiller's Werken mit Erlänterungsschriften,-bildlichen Darstellungen, Uebersetzungen und Supplementen dazu, B. Einzelne Werke: I. Lyrische Gedichte, Balladen und Romanzen in a. Gesammtausgaben, b. Uebersetzungen aller oder mehrer Gedichte, c. Ausgaben einzelner Gedichte und zwar solcher, von denen besondere Ausgaben oder über welche Erläuterungsschriften, Illustrationen, Parodien. Uebersetzungen u. d. m. erschienen sind, d. Parodien zu Schiller's Gedichten, e. Compositionen zu den Gedichten; II. Dramatische Dichtungen in a. Gesammtausgaben mit Erläuterungsschriften, Uebersetzungen, Illnstrationen und Compositionen dazn, b. Ausgaben einzelner Dramen, c. Gelegenheitliches und Fragmente, d. Uebersctzungen; III. Prosaische Schriften, a. Historisches, b. Philosophisches und Erzählendes; IV. Schriften unter Schiller's Redaktion; V. Schriften mit Beiträgen oder Aufsätzen von Schiller; VI. Schiller's Briefwechsel in a. selbstständigen Sammlungen, b. in Zeitschriften und anderen Werken zerstreut und zum ersten Male hier gesammelt und abgedruckt, c. u. d. ebenfalls in Zeitschriften und anderen Werken zerstrent, von denen jedoch hier nur die Quellennachweise gegeben sind: VII. Reliquien, a. Sammelwerke, Nachlesen u. d. m., b. Gedichte, nach Schiller's Tod in Zeitschriften. Almanachen. Albums und anderen Werken abgedruckt. c. Dramatisches, Episches und Verschiedenes. Die zweite Abtheilung zerfällt in I. Biographien in a. selbstständigen Werken, b. Biographisches in anderen Werken, Zeitschriften u. d. m. zerstreut, c. über einzelne Momente ans Schiller's Leben; II. Schriften über Schiller's Stellung zur Litteratur, a. Allgemeines, b. Urtheile und Aussprüche über Schiller den Dichter und Menschen, c. Schiller und Göthe, d. Schiller und Karl August, e. Schiller und andere Korvphäen des Geistes, f. Schiller von verschiedenen Gesichtspunkten aufgefasst, g. Anthologien aus Schiller's Werken; III. Schriften über Schiller und die Frauen, a. Schiller's Fran Charlotte geb. von Lengefeld, b. Louise Vischer, c. Margarethe Schwan, d. Fräulein v. Arnim, e. Charlotte v. Kalb, f. Schiller's Schwägerin Karoline Freiin v. Wolzogen, g. Allgemeines; IV. Schriften über Schiller's Familie, a. Stammbaum der Familie, b. die Familie, c. Vater und Mutter, d. Schwestern, e. Kinder, f. Enkel, g. Bruder; V. Schiller's Adelsdiplom; VI. Schiller's Tod und Bestattung. Die dritte und letzte Abtheilung besteht aus I. Nachweisen über Denkmäler, a. Standbilder, b. Statuetten und Büsten, c. Denkmünzen, d. Portraits; II. Schillerstätten; III. Schiller-Feste und Todtenfeier, a. Feste und Festreden zu Schiller's Andenken, b. Poetische Ergüsse zu Schiller's Todtenfeier; IV. Schiller-Stiftung und Vereine, a. Dresdner Schillerstiftung, b. Leipziger Schillerverein, c. das Legat des Freiherrn v. Pflummern, d. andere Schiller-Vereine und Stiftungen; V. Gedichte an Schiller; VI. Schiller im Roman, in der Novelle, Erzählung und im Drama; VII. Litteratur der Schillerlitteratur; VIII. Schilleriana, a. zur Verbessernng des Textes oder sonst znr Erläuterung, b. aus Briefen, ästhetische Urtheile, gelegenheitliche Aussprüche Schiller's u. s. w., c. über Schiller's äussere Erscheinung, Leben und Tod, d. zur Geschichte einzelner Dichtungen, e. Anekdotisches, f. Miscellen. Hierzu kommen noch eine sehr specielle Inhaltsübersicht und ein mit Sorgfalt gearbeitetes Register, die allerdings zur Orientirung über das gewaltige im "Schiller-Buche" aufgehäufte Material, welches sich auf nicht weniger als 2979 Nummern beläuft. sehr wesentliche Erfordernisse sind; ohne sie würde das Buch ein zum Theil todter Schatz geblieben sein. Wozu aber überhaupt die Anhäufung eines solchen Schatzes?

(Fortsetzung folgt.)

### [3.] Neueste Beiträge zur Faustlitteratur'). Aus Beimars gotbenen Tagen. Bibliographifche Jubelfestgabe gur

hundertjährigen Geburtstagsfeier Friedrich von Schiller's, bargebracht von Carl Guftav Wengel. Dresden, Arnold. 1859. gr. 8. Sandelt S. 53-75 u. 348-19 von der Litteratur liber Fanft, vorzugsweife über den Goethe'ichen.

Goethe's Faust, with critical and explanatory notes by G. G. Zerffi. London, Simpkin. 1859. 8.

Le Faust de Goethe, seule traduction complète, précédée d'un essai sur Goethe, accompagnée de notes et de commentaires et suivre d'une étude sur la mystique du poëme; par Henri Blaze. VIII. Édition. Paris, Charpentier. 1859. 18. 563 S. Pr. 3 Fr. 50 c.

Le Faust de Goethe, traduit par le Prince A. de Polignac, avec une préface de Arsène Houssaye. Paris, impr. Bourdilliat, 1859. 18. X1, 276 S. Pr. 2 Fr. 50 c.

Arthur Schopenhauer als Interpret bes Golle'ichen Fauft. Ein Erlanterungeversuch bes erften Theils biefer Tragobie von David Affer. Leipgig, Arnold. 1859. 8. VII, 72 G. Br. n. 12 Mgr.

Goethes Fanft. Erfer Theil. Erfantert von heinrich Dunber. [A. b. Lit.: Erfauterungen zu ben bentichen Riaffitern. Erfe Abtheilung: Erfauterungen zu Goethes Berfern. XII.] Bentigen-Ina, hochhanken. 1859. gr. 16. 2 Bli. 159 S. Br. n. 10 Ngr.

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Anz. J. 1859. Nr. 158.

Zu Goethe's Faust, Von A. L. Enth. im Archiv für das Studium der nenereu Sprachen und Literaturen. Hrsg. von L. Herrig. Bd. XXV. Hft. 1 u. 2. Braunschweig, Westermann. 1859. 8. S. 23-51.

Zu einem tieferen Verständniss jenes uubegreiftich hohen Gedichtes, in welchem Göthe gleichsam sein -letztes Wort gesprochen hat, worin alle die Strahlen, die in den früheren Werken Göthe's vereinzelt erschienen, wie in einem Brennpunkte zusammengefasst sind.

Kritten und bramsturgliche Khandbungen von D. Zb. Nöricher. Leip, Emglemen. 1859. 8. Joubell & 9.3-9-91 von Krütlich Norte Serbach als Gretchen im Kauft; E. 162-65 von Herrn Beynmil Dawissen als Mprejliedpelen im Genkrichen, Angell; E. 231-17. Janu Genkrichen Faust, U. Dreichen Gretchen und der Serbach der Krütlen von der Angell E. Dreichen und der Serbe Ceit im der Krütlen genft.

Ueber Goethe's Fauft. Borlefungen von 3. Rupp. 1 3. Enth. in ber Königsberger Sonntagspoft für Religion, öffentliches Leben, Biffenichaft und Kunft breg. von 3. Rupp. 1859. Rr. 14. 16. 25.

Fauft. Dramatisch ebibatisches Gebicht in zwei Theilen von Ferbinand Stolte. Th. I. Zweite Auflage. Leipzig, Beit & Comp. 1860. 8. XXVI, 249 S. Pr. u. 2 Thir.

Doctor Fauft, ein Tangpoem. Bon Karl Grun. Enth. im Deutschen Museum. Zeitschrift für Literatur, Kunft und öffentliches Leben breg, von R. Brut. 1859. Rr. 4. S. 141—45.

Bur Fauft 3bee. Ein Wort ber Erwiberung und Berftanbigung von G. Stein. Enth. in ben Anregungen fur Kuuft, Leben und Biffenicaft brog, von Fr. Brenbel u. R. Pohl. 1859. 10. Seft.

Die Aufgabe einer Fauftmufit mit Rudficht auf Schumann und Lindpaintner von Fr. Brenbel. Enth, in ben näulichen Auregungen. 1859. 11. Deft.

Collection de mises en scènes, rédigées par Arsène, régisseur général. — Fanst, opéra en cinq actes et douze tableaux de Barbier et Michel Carré, musique de Charles Gounod. Paris, impr. Morris et Cie. 1859. 8. 35 S.

Faust, opéra eu cinq actes; par Jules Barbier et Michel Carré; musique de Charles Gounod. Paris, Lévy frères. 1859, 18. 72 S. Pr. 1 Fr. 50 c.

Théâtre Lyrique. Première représentation le 29 Mars 1859. Faust, Oper von Gounob, sunstre Alt, aveites Cableau. Polysémitt.

Enth. in: Über Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. Prog. von F. B. Hatfarber Jahrg. I. Stuttgart 1859. Hol. Bb. I. S. 373.
Hauft und Greichen. Dramatischer Scherz mit Gesang in 1 Act bon Gb. Accedie. Musik von A. Land. Mit color. Fields. Prefin. Placed.

Eb. Jacobion. Mufit von A. Lang. Mit color. Titelbild. Berlin, Bloch. 1858. 8. 23 S.

Faust apercevant Marguerite pour la première fois, photogr. par Bingham, d'après Ary Scheffer. Paris, Gache (1859.)

#### Litteratur und Miscellen.

#### Allgemeines.

[43] Serapeum, Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur. Im Vereine mit Bibliothekaren und Litteratur-freunden herausgegeben von Dr. Robert Naumann, Jahrg, XX. Leipzig, T. O. Weigel. 1839. 8. Monntlich 2 Nrr. à 1 B. Haupthl. u. B. Intelligenabl. Pr. n. 4 Th.1: 15 Ngr. (S. Amz. J. 1853). Nr. 823.)

Inhalt des Hauptbl.: Nr. 21. 8, 321—33 Neun die Oppinlembarkene Bibliothek betreffende Briefe von 1713, 1714, 1719
und 1723. Aus dem sechsundvierzigsten, fünfzügsten und einundfünfzigsten Bande der in der Hamburgischen Stadtbibliothek
aufbewahrten handschriftlichen Briefe in Quarto. Mitgetheilt
von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg — S. 333—36. Die
deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts. Von Emil
Weller in Zürich. (Fortsetzung.) Das Intelligenzbl. enthält:
Nr. 21. 8. 161—66. Katalog der Bibliothek der BenedictinerAbtel Zwiefalten. (Fortsetzung.)

[5.] "Bulletin du Bibliophile Belge, publié par F. Henssner, sous la direction de Aug. Scheler, bibliothécaire du Roi. Tom. XV (2e Série, Tom. VI). Bruxelles, Heussner. 1859. 8. Pr. 10 Fr. f. Belgien, 12 f. d. Ausland. (S. Anz. J. 1859, Nr. 678.)

Inhalt des 5. Heftes: 8. 273-97 Notes sur une série de lettres adressées à Érasme, soit par des Belges, soit par des personnes vivant temporairement en Belgique, et qui ne se trouvent pas dans le 3º vol. des Oeuvres complètes d'Erasme (Lugduni Batavorum cura et impensis Petri Van der Aa, 1703), par le docteur F. L. Hoffmann, de Hambourg. Nach dem "Index et argumentum epistolarum ad Erasmum Roterodamum authographarum etc. in bibliotheca Jo. Fr. Burscheri" u. "Burscheri Spicilegia autographorum illustrantium Erasm. Rotcrod, ed. Fr. Fr. L. Schoenemann" - S. 297-301 Bibliothèque russe-française; par Serge Poltoratzky de Moscou. Se Article. Loeillot. - S. 301-17 Un plaidoyer nouveau pour Laurent Coster; par C. Ruelens - S. 318-39 Notices biographiques sur les auteurs luxembourgeois, par J. Neumann, professeur de langue et de littérature françaises à l'athénée de Luxembourg (Suite) - S. 340-41 Mélanges - S. 342-53 Revue bibliographique - S. 353-55 Revue des Périodiques Belges - S. 356 - 58 Catalogues. Ventes de livres: Notes extraites des Catalogues Jussieu, Costabili et Libri, etc. -Der Anz., der die Leser von dem Inhalte des Bull. fortdauernd in Kenntniss erhalten, hat auch von Zeit zu Zeit Gelegenheit genommen, das Bull, noch der besonderen Beachtung zu empfehlen; er mag auch jezt beim Beginn eines neuen Jahrganges

nicht verfehlen, auf das Bull. als auf ein für die bibliographische Wissenschaft im weitesten Umfange höchts echtkabares Organ, welches sich ebenso durch Reichthum u. Mannigfaltigkeit wie durch Gediegenheit seiner Mittheilungen ausseichnet, wiederholt aufmerksam zu machen. Liegt es überdiess sehr nahe, neben dem vorl. Brüsseler Bull. auf dessen Pariser Collegon einen vergleichenden Blick zu werfen, so muss die Frage, welches von den beiden Bull. von allgemeinerem Interesse sei, iedenfalls zu Gunsten des ersteren beantwortet werden.

[6.] Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire Revue mensuelle publiée par J. Techener avec le concours De MM. J. Andrieux de la bibliotbèque du Sénat; Ch. Asselineau; L. Barbier, administrateur à la bibliotbèque du Louvre; Ap. Briquet; G. Brunet; J. Carnaudet, bibliothécaire à Chanmont; E. Castaigne, bibliothécaire à Angoulême; J. Chenu, elzéviriophile; V. Cousin, de l'Académie françoise; Cuvillier-Flenry; Dr. Desbarreaux-Bernard; A. Dinaux; Bon A. Ernouf; Ferdinand Denis, conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève; Al, de La Fizelière; marquis de Gaillon; prince Augustin Galitzin; Grangier de La Marinière; P. Lacroix (Bibliophile Jacob), conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal; J. Lamoureux; Th. Lavallée; C. Leber; Le Roux de Liney; P. de Maldeu; de Monmerqué; Fr. Morand; Paulin Paris, de l'Institut; Louis Paris; Dr. J. F. Payen; Philarète Chasles, conservateur à la bibliothèque Mazarine; Bon J. Pichon, président de la Société des bibliophiles françois; Rathery, conservateur à la Bibliothèque impériale; Rouard; S. de Sacy, de l'Académie françoise; Sainte-Beuve, de l'Académie françoise; A. Teulet; Vallet de Viriville; Ch. Weiss: Francis Wey: Yéméniz, de la Société des hibliophiles françois: etc., etc. contenant des notices bibliographiques, philologiques, historiques, littéraires, et le Catalogne raisonné des livres de l'Editenr. Quatorzième Série, Paris, Techener, 1859, 8, Monatlich ein Heft à 4 B, Pr. 12 Fr. f. Paris, 14 f. d. Depart., 16 f. d. Ansland, (S. Anz. J. 1859. Nr. 826.)

Das Novemberheft enthält: S. 715—29 Examen critique, moral et philosophique d'une publication nouvelle intitulée, Esquisses morales. Pensées, réflexions et maximes, par D. Stein. III. Edition"; par Paulin Paris. — S. 730—38 Notice sur un Manmerit inédit de Louise Adélaide d'Orléans, Abbesse de Chelles (fille du Régent); par le Baron Ernour — S. 738—53 Quelques Poésies peu connues sur la mort de Henri IV.; par Édouard Tricotel. Bibliographisch nicht ohne Interesse — S. 753—60 Un Poète inconnu du XVIIIe siècle, Bernard Piron; par Honoré Bonhomme — S. 760—64 Nouvelles et Variétés bibliographiques — S. 765—76 Catalogue de livres rares et curieux de littérature, d'histoire, etc., qui se trouvent en venté a la libraite de J. Techener.

[7.] Tables littéraire et bibliographique du Bulletin du Bouquiniste publié Par A. Aubry 1857 -- 1858. Paris, Aubry. 1859. 8. 3 Bll. IX, 60 S. Pr. n. 1 Thir. (S. Ang. J. 1859. Nr. 927.)

Da d. Bulletin selbst in zwei Abtheilungen u. zwar in den einleitenden litterarhist. n. bibliographischen Theil u. in den antiquar. Lagerkatalog des Herausg's zerfällt, so ist folgerichtig auch das vorl. gut u. sorgfälltig gearbeitete Register in zwei auf die verschiedenen Abtheilungen bezügliche Abschnitte geschieden. Das Register ist, um d. Bulletin für den dauernden Gebrauch zeeinent zu machen, unbedingt nothwendig.

[8.] L'Ami des Livres Revue mensuelle Des Ventes et des Bibliothèques publiques et particulières. No. 2-3. Octobre — Novembre 1859. Paris, Librairie Française et étrangère. 1859. 8. 17-48 S. Pr. f. 12 Monatl. Nr. 2 Fr. in Paris, 4 im Ausland. (S. Aux. J. 1859. Nr. 691.)

Organ der "Librairie Française et étrangère", gleichwie das Aubrysche "Dalleiti du Blouquiniste" für das Aubrysche "achlieti du Blouquiniste" für das Claudin'sche Buchh.-Geschäft. Der zu Nr. 1 als eine Art Beilage besonders ausgegebene "Catalogue de Livres la plupart rarea, eurieux et à figures, en vente à la Librairie Française et étrangère" ist in die beiden vorl. Nrr. gleich mit aufgenommen.

### Bibliographie.

[9,] \*Het Geslacht van Waesberghe. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Boekdrukkunst en van den Boekhandel in Nederland, door Dr. A. M. Ledeboer. 's Gravenhage, Nijhoff. 1859. gr. 8. Mit 16 Holzschnitten. Pr. n. 2 Thlr.

Die Geschichte des bekannten Buchdruckergeschlechtes wasberghe in Rotterdam u. Amsterdam, mit einer chronologischen Liste der aus ihren Pressen hervorgegangenen Druckwerke, ist für die Bibliographie von Interesse.

[10.] Trésor de Livres rares et précieux ou Nouveau Dictionanire bibliographique contenant plus de cent mille articles de Livres rares, curienz et recherchés, d'Ouvrages de luxe, etc. avec les signes connus pour distinguer les éditions originales des contrefaçons qui en ont été faites, des notes sur la rareté et le mérite des livres cités et les prix que ces livres ont atteints dans les ventes les plus fameuses, et qu'ils conservent encore dans les magasins des bonquinistes les plus ranommés de l'Europe, par Jean George Théodore Graesse, Conseiller au-lique, etc. Tom. II. Livr. 1. (7) [C. II.—Cérémonies.] Dresde, Kuntse, 1859, gr. 4, S. 1—104, Pr. n. 2 Thir. (S. Aug. J. 1559, Nr. 48, J. 1559, Y. de L. 2 Thir. (S. Aug. J. 1559, Nr. 48, J. 1559, T. 48, J. 1559, T. 48, J. 550, T. 550, J. 550, T. 550, J. 550, J.

Bei dem Herannahen des Zeitpunktes, wo die neue Auflage des Brunet'schen "Manuel" zu erscheinen beginnen wird, drängt sich die Frage mehr u. mehr in den Vordergrund, welche Stellung dieses Französische Werk, welches allerdings seiner Ruf schon seit einer längeren Reihe von Jahren begründet hat, u. das vorl. Deutsche zu einander einnehmen werden. Die weite Verbreitung, welche dem Vernehmen nach das Gr.'sche Buch totz des Br.'schen hereits gefunden, scheint dafür zu zeugen, dass man allgemein das Gr.'sche neben dem Br.'schen, obsehon beide Bücher die nämlichen Ziele verfolgen, gleichwohl für unenthehrlich hält. Und in der That wird auch, wie ich überzeugt bin, die neue Br.'sche Auflage mit allen ihren Bereicherungen u. Verbesserungen, schon was die gleichmässige Berücksichtigung aller Litteraturen anlangt, das Gr.'sche Werk sicherlich nicht entehrlich machen, das der Franzose im Punkte der Universalität mit dem Deutschen voraussichtlich nicht con-enririen kann.

[11.] Meftatalog, Michaelis 1859, A. u. b. T.: Bibliographisches Jahrbuch für ben beutichen Buch, Kunft- nub Landkarten Sanbel. Siebenter Jahrgang. Bb. II. Leipzig, Avenarius. S. 2 Blf. LXXII, 319 S. Pr. n. 1 Thr. 10 Rgr. (S. Ang. J. 1859, Pr. 407.)

Mit bekannter Sorgfalt u. Genauigkeit bearheitet.

- [12.] Histoire politique et litiéraire de la Presse en France avec une Introduction historique sur les origines du Journal et la Bibliographie générale des Journaux depuis leur origine par Eusèbe Hatin. Tom. III. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859, 8, 512 8, Pr. 6 Fr. Ausgabe in 12. 512 S. Pr. 4 Fr. (S. Anz. J. 1859, Nr. 691, Bibliographisch von unterrecordnetem Werthe.
- [13.] Каталогъ кингопроданда Дюра Его Императорськаго Велиуества А. Смирдина (сына) и К°. Первок продолжения кът. Каталогу изданному въз. 1858 году. Кинги изданными въз. 1857 и 1858 Году. Смиртингревургъ. Вът. Випогъ. Морскато Миниетергетъл. 1859. 4. 1 В. 19. 25 р. [Katanory Morckato Munierteprepan. 1859. 4. 18. 19. 25 р. [Katanory Morckato Munierteprepan. 1859. 4. 18. 19. 25 р. [Katanory Morckato Munierteprepan. 1859. 4. 18. 19. 25 р. [Katanory Morckatoly Morckato

Alphahetisch geordnet mit Materienregister. Mit Sorgfalt u. Sachkenntniss zusammengestellt.

[14.] Allgemeine kritische Bibliographie der deutschen neuesten theologischen Literatur, bearbeitet von A. G. Rudelbach und H. E. F. Gnericke, mit Beiträgen von F. Delitzsch, C. P. Casparl, K. Stoöbel, W. Piörke, R. Rocholl, L. Wettel, A. Brömd, W. Dieckmann, E. H. Engelbardt, P. Cassel, H. O. Köhler, F. Seiler, C. F. Göschel, A. Althaus, C. F. Kell, u. A. Enthalten in der Zeitschrift für die gesammte Intherische Theologie und Kirche hrsg. von Dr. A. G. Rudelbach u. Dr. H. E. F. Gnericke, Jahrg. XXI. Leipzig, Dörffling u. Franke. 8.

Zum Schlusse der einzelnen Quartalbefte, z. B. im 1. Hefte. S. 135-92. (S. Aug. J. 1859. Nr. 13.)

Gute Uebersichten, jedoch von mehr kritischem als bibliographischem Interesse.

[15.] Homnel redivivus oder Nachweisung der bei den vorzüglichsten älteren nnd neueren Civilisten vorkommenden Erklärungen einzelner Stellen des Corpus Juris eivilis. Herausgegeben von Theodor Schimmelpfeng. Bd. II.—III. Cassel, Fischer. 1559—59. 8, 722 & 455 S. Pr. compl. 8 Thir. 15 Kgr. (8. Ans. J. 1559, Nr. 14.)

Von bibliographischem Interesse.

[16.] Jahrbuch bes gemeinen beutichen Rechts berausgegeben von Ernft Jmmanuel Beller und Theober Muther. Bb. IV. Hr. 1. Leipzig, Sitzel. S. Cutch. S. 154—67: Literaturübersicht und Recensionenverzeichnis. (Mugust bis October 1860) (S. Mu.; 3, 1859, Nr. 833.)

Beachtenswerth.

[17.] Phogogischer Jahreberich für die Bollschulchere Deutschlande und der Schweiz. Im Bertin mit Bartischmäß, Gröse, hentigels, Allerna, Krange umd Schiegle benediet um beraufgegeben von August Libern, Seminarbirelter im Bermen. XII Band (Jahrgang), Leipzig, Brandhietter. 1859. gr. 8. X, 652 S. Pr. n. 2 Thir. 10 Ngr. Compl. 19 Thir. 25 Ngr., heraugs. 12 Thir. 10 Ngr.

Wegen der darin enthaltenen ausführlichen Litteraturberichte über Deutsche in das pädagogische Gebiet im weitesten Umfange einschlagenden Erscheinungen für die Bibliographie nicht ohne Interesse.

[18.] Bibliographie Japonaise ou Catalogue des Ouvrages relatifs au Japon qui ont été publiés depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours; rédigé par Léon Pagès, ancien Attaché de légation. Paris, Duprat. 1859. 4. 2 Bil. 68 S. Pr. n. 2 Thir.

Diese Bibliothek enthält ein chronologisch geordnetes Verzeichniss von c. 700 verschiedenen theils gedruckten, zum kleineren Theile auch handschriftlichen Werken (nicht Ausgaben, die stets nater Einer Nummer des betreff. Werkes zusammengefasst sind), welche entweder von Japan speciell handeln oder in denen Japans hanptsächlich mit gedacht ist; das Verzeichniss der gedruckten Werke beginnt mit der zuerst 1496 erschienenen Marco Polo'schen Reise u. schliesst mit mehren 1859 in Druck gegebenen Schriften, bei denen sich, soweit sie zn den seltneren n. nnbekannteren gehören, theils die Bibliothek, wo der Herausg, ein Exemplar des betreff. Buches gefunden hat, theils das Werk, woraus die Citate entlehnt sind, angegeben findet. Ausserdem sind anch hier u. da Bemerkungen über den Inhalt eines Werkes sowie knrze biograph. Mittheilungen über einzelne Verfasser beigefügt. Den Schluss des ganzen Werkchens bildet ein alphabetisch geordnetes Register. Darf man dem Verf. einerseits gern das Zugeständniss machen, dass er augenscheinlich seinem Werke sehr lobenswerthe Sorgfalt gewidmet u. für dasselbe, was namentlich die Spanische u. Portugiesische zum Theil auch die Französische Litteratur betrifft, möglichst alle litterar. Hilfsquellen mit Gründlichkeit au erschöpfen versucht hat, so kann man aber auch anderersits wieder nicht verkennen, dass dem Verf. die Beschäftigung mit genaueren bibliograph. Arbeiten nicht eben geläufig gewesen zu sein scheint u. so manche Hilfsmittel in Bezug auf die tbrige Litteratur unbekannt geblieben sind.

[19.] Essai d'une Bibliographie Neerlando-Russe. Catalogue den Collection remarquable de Livres. Atlas, Cartes, Potratis, Planches, Manuscrits, Hollandais, et de plusieurs Livres étrangers, toss concernant la Russie et la Pologue. Avec des Notices bibliographiques et historiques sur les Écrits de Aitzems, Blaseu, Massa, Waghenser, Witsen, etc. plusieurs sur les Portraits et Plauches historiques, et une Table systématique. Le tout recueilli, décrit, et offert aux prix marqués par F. Muller. Amsterdam, Muller. 1859. 8. VIII, 118. Ubes 1450 Nr. Pr. 6.

Der Baron v. Korff hat das Verdienst, durch den vor mehren Jahren von Seiten der Kaiserl. Bibliothek zu St. Petersburg veröffentlichten Desideratenkatalog Russland betreffender Schriften des Auslandes Anlass dazu gegeben zu haben, dass die Antiquare um die Wette bemüht gewesen sind, in ihrem Lager nach dergl. Schriften zu suchen u. Verzeichnisse davon zusammenzustellen, die, obwohl sie in Betracht ihres merkantilischen Zweckes immer mehr oder weniger leichtfertig gearbeitet wurden, doch für die Bibliographie nicht ohne Nutzen geblieben sind. Namentlich ist diess Letztere mit dem vorl. Kataloge der Fall, welcher freilich mit den seither erschieneuen Antiquarkatalogen nur Das gemein hat, dass auch er hauptsächlich in Folge des Korff'schen Anlasses zusammengestellt u. in Druck gegeben worden ist u. verkäufliche Antiquarartikel enthält, sonst aber von den Antiquarkatalogen sich insofern sehr wesentlich unterscheidet, als er nicht nur mit einer für seine Verhältnisse mustergiltigen bibliographischen Genauigkeit gearbeitet sondern auch einer nicht sowohl durch Zufall zusammengewürfelten als vielmehr mit Plan u. Umsicht angelegten Sammlung theils wissenschaftlich wichtiger theils wenig gangbarer Werke gewidmet ist. Der Herausg, hat daher auch seinen Katalog mit Recht als "Essai d'une Bibliographie Neerlando-Russe" bezeichnen dürfen; er verdient in der Reihe der Bibliographien einen ehrenvollen Platz.

[20.] Biographifches Legiton bes Ralferthums Defterreichs, enthaltenb bie Lebensffigen ber bentrourbigen Berfonen, welche 1750 bie 1850 im Rai-

ferhaate und in feinen Kronländern gelebt haben. Ben Dr. Tonfant b. Burghad. Th. 1V — V. (Gzervári — Geldbeier.) Bil unterflügung des Ruters durch is faifeitige Albenuit der Bilfenigheiten Biler, tippegr. literer. ertift. Anfalt. 1555 — 59. S. 1 Bl. 415 C. & 1 Bl. 420 C. Br. a. n. Z Chr. (C. Ann. 3. 1550), 9R. 569.)

Gleichzeitig mit dem von Wurzbach bearheiteten grossen "Schillerbuche" sind mir die beiden vorl. Bände des hiograph. Lexikons zu Händen gekommen, in denen sich, wie in dem "Schillerhuche" ein so massenhaftes Material zusammengestellt u. verarheitet findet, dass man sich in der That mit Verwunderung fragen muss, wie diess Alles einem einzelnen Manne, dessen Zeit u. Kräfte ohnehin noch durch seine amtliche Stellung in Anspruch genommen sind, nur möglich sei. Nimmt man auch an, dass der grössere Theil der Materialien längst schon in den umfassenden Sammlungen des Verf.'s bereit gelegen habe, so ist doch, um die Druckschriften his zu ihrer gegenwärtigen Vollendung zu hringen, gewiss noch eine so bedeutende Kraftanstrengung erforderlich gewesen, dass es die Pflicht der Billigkeit erheischt, dem Verf. die vollste Anerkennung seiner litterarischen Thätigkeit hierdurch auszusprechen. Die Arbeit, alle die Tausende von Notizen, welche vom Verf. im Laufe der Jahre angesammelt worden sein mögen, zu einem geordneten u. zusammenhängenden Ganzen zusammenzustellen. erheischt eine schriftstellerische Gewandtheit u. Kenntniss. welche nicht Jedem gegehen ist, die sich aber bei dem Verf. im seltenen Maasse vereinigt findet. - Mit des Verf.'s freundlicher Genehmigung wird der Anz. Gelegenheit nehmen, wie aus den ersten drei Bänden des Lexikons so auch aus den vorl, heiden neuen einige Mittheilungen aus dem Leben Oesterreichischer Bibliothekare u. Bibliographen etc. zum Ahdrucke zu hringen.

[21.] Ert Theaterfreund. Janblud fin Buchhanker, Leibiklichefteter, Leibiklichefteter, Cadmitieter und Theaterfreund. Sernatgegeben von ?, Kernbach jun. IV. Band. Aufsaltend die bei bramatischen Erscheinungen von 1549 bis 1539, nach dem Titteln der Effick (nud Sammtungen) abpbachtisch geserbent und mit allen nährem Bezichfungen, von nöhlig, and mit himweis auf Gelammtausgaben ze verschen. Bertin, Blech. S. 71 S. Pr. n. 29 Rar.

Nur Deutsche Litteratur entbaltend u. hauptsächlich für merkantilische Zwecke zusammengestellt. Als merkantilisches Hilfsmittel ist das Buchelchen freilich etwas theuer. Der I. Band ist 1830 (1 Thir.), der II. 1810 (20 Ngr.) u. der III. 1850 (20 Ngr.) erschienen.

[22.] Fleurs des vieux Poètes Liégeois (1550-1650) avec une introduction historique par N. Peetermans, recueil publié et accom-

pagné de notices biographiques par H. Helbig, Liége, Renard, 1859. kl. 8. XLVIII, 173 S. Pr. n. 1 Thir. 7 Ngr.

Die den Abschnitten über die einzelnen Dichter vorangestellten biegraph. Einleitungen sind wegen der darin enthaltenen genaueren Titelangaben der verschiedenen Werke der Dichter, zum Theile sehr seltener Drucke, bibliographisch beachtenswerth.

[23.] Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekennen Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines fgürlichen Zeichens, der Inlitalen des Namens, der Ahbreviatur desselben hedient haben n. s. w. Bearbeitet von Dr. G. K. Nagler. Bd. II. Hft. 3 & 4. München, Franz. 1859. 6: S. 193-384. Pr. n. 1 Thir. 10 Ngr. (S. Anz. J. 1859. Nr. 131.

Enth. die Monogrammisten von CP bis DB.

[24.] \*Recherches bibliographiques sur le roman d'Astrée; par Aug. Bernard. Paris, Dumoulin. (Lyon, Brun.) 1859. 8. 23 S.

Mir nicht weiter bekannt.

#### Buchhändler- u. antiquar. Kataloge.

[25.] Nro. LVII. Antiquarischer Katalog der C. H. Beck'schen Buchhandlung in Nördlingen. Protestantische Theologie und Philosophie in Octav und kleinerem Format. 1859. S. 1 Bl. 132 S.

Eine reiche Auswahl gangbarer älterer wie neuerer Schriften.

[26.] Nr. 67. Berzeichniß einer Sammlung werthvoller Bücher welche bem erften Befteller abgeliefert werben. Burich, F. Daniter. 1859. 8. 2 Bl. 90 S. 3199 Rrr.

Grösstentheils Deutsche Litteratur aus fast allen Wissenschaften u. meist aus neuerer Zeit.

[27] No. VIII. Catalog siner Sammlung von philologischen Beichern, Programmen, und Dissertationen, hestebend in Griechischen und Lateinischen Klassikern, Alterthurnkunde etc., (auch den grössten Theil des Bonner Corpus seriptor, histor. Byzantinae,) nelste tiener Ansahl Schriften, welche in Jena sovohl als anderwirts sur Feier der dritten Jabiliaums der Universität Jena erschienes sind und ans dem antiquarischen. Bücheriager von Carl Döbereiner bezogen werden können. — No. IX. Catalog einer Sammlung von philosophischen, judagogischen, seschichtlichen, geographischen und Zeites Werken, Chroniken, auch Jenensia, u. s. w. Jena, im Decbr. 1859. 8. 1 Bl. 30 S. &a 1 Bl. 30 S. Zasammen 1963 Nr.

Deutsche Litteratur.

[28.] Fünfundachtsigstes Bücher-Verzeichniss von R. Friedländer & Sohn. Berlin. 1859. S. 16 S. Enth. Conchyliologie, Entomologie, Zoologica Varia, Natursenschaftl. Zeitschriften, Dotanik, in welchen Fächern das Fr. sche Antiquarlager gewöhnlich Ausgenuches zu bieten hat.— Nr. 86 der "Antiquarischen Monatsblätter von R. Friedländer & Sohn" (1859. 8. 16 S.) enth. Ausgewähltes aus verschiedenen Fächern.

[29.] Antiquarifd . hiftorifder Catalog ber &. Golbftein'ichen Buch-banblung in Burgburg. 8. 32 G.

Grösstentheils gangbare Deutsche, zum Theile auch Franz. u. a. Litteratur.

[30.] XCHI. XCV. Verzeichniss des Autiquarischen Bücher-Lagers von Ch. Graeger in Halle a.d. S. December 1859, 8. 1 Bl. 41 S. 1857 Nrr. & 1 Bl. 23 S. 1027 Nrr.

Enth. in Nr. XCIII Jurisprudenz u. in Nr. XCV Neuere (Engl., Franz., Ital.) Sprachen.

[31.] Verlags-Verzeichniss von Theobald Grieben in Berlin. I. Architectonische und technische Werke. II. Reise-Literatur. III. Verschiedenes. 1559. 12. 1 Bl. 36 S.

Gangbarer Verlag.

32.] Friebrich v. Schiffer und Boffgang v. Bothe, Eine Sammfung berr Schiffen in ben berichtebane, jowohl fielberen als hatten Ausgaben, welche auf bem antiquarifden Lager von Friedrich Heerdegen in Nürnberg fich befinden. Mürnberg, Drud von Mich, 1889, gr. 16. 29 S. Pr. 1. 14 Rr. um Beften ber Schiffeliftung.

Unter den bei Gelegenheit des Schillerfestes erschienenen antiquar. Schiller- u. Göthe-Katalogen einer der bemerkenswertheren u. für bibliographische Zwecke nicht ohne wesentliches Interesse.

[33.] No. 23. Catalogue de Livres anciens qui se trouvent en magasin et se vendent chez F. Heussner, libraire, à Bruxelles. Décembre 1859. 8. 29 8. 206 Nr.

Ausgewählte, hauptsächlich Franz. u. Holland. Litteratur.

[34.] Catalogo di Felice Le Monnier Tipografo-Editore in Firenze. Luglio 1859. kl. 8, 16 S.

Der grössere u. hauptsächlichere Theil des Le M.'schen Verlages besteht aus der bekannten, bereits zu ansehnlichem Umfange angewachsenen "Biblioteca nazionale" und der "Piecola Biblioteca."

[35.] Catalog des antiquarischen Bücherlagers von J. Lissner, Posen. — Geschichte und deren Hilfswissenschaften. Belletristik und schöne Wissenschaften. Anhang. 1559. S. 1 Bl. 72 S.

Nur Dentsche Litteratur.

[36.] Verzeichniss einer Sammlung werthvoller Werke aus dem Gebiete der Deutschen Belletristik hauptsichlich seit 1839 sowie der Knust-Geschichte ans dem Lager von L. F. Maske's Antiquariat, Breslau. Mit einem systematischen Register. A. u. d. T.: Neunneivierzigster Katalog von L. F. Maske's Antiquariat in Breslau. kl. 8. 2 Bil. 62 8. 1465 Nr.

Gut gewählt u. wohlgeordnet. Das sogenannte systematische Register besteht in einer detaill. Inhaltsübersicht.

[37.] Bibliotheca Borussica. VIII. Verzeichniss des Antiquarischen Lagers von Eugen Mecklenburg, Buchhändler in Berlin. 8, 1 Bl. 34 S. 843 Nrr. — Belletristik. IX. Verzeichniss des nämlichen Lagers. 8, 1 Bl. 26 S. 795 Nrr.

Das VIII. Verzeichniss enth. ausser den von Preussen bandelnden Schriften, unter denen die auf Berlin u. Friedrich den Grossen bezüglichen sowie die Militaria verhältnissmässig die zahlreichsten sind, auch noch geschichtliche Werke u. Miscellanea; das IX. hauptsächlich Deutsche Litteratur u. darunter vorzugsweise Göthe, Schiller u. Theaterlitteratur.

[38.] Verlags-Catalog von Paul Neff in Stuttgart. October. 1859.
kl. 8, 38 S.

Grösstentheils Bücher zum Unterricht u. zur Belehrung.

[39.] Nr. 7. Autiquarisches Anzeige-Blatt der Otto'schen Buchhandlung (C. Otto) in Erfurt. 1959. 8. 17 S. 375 Nrr. Enth. Theologie, Naturwissenschaften, Jugendschriften, Phi-

lologie, Geschichte u. Geographie, Deutsche Litteratur, Varia.

[40.] 9r. 8. 3. Scheibie's Untiquariat in Stuttgart. 1859. 16.

[40.] 9r. 8. 3. Scheible's Antiquariat in Stuttgart. 1859.

Wie seither gewöhnlich, Curiosa enthaltend.

[41.] III. Verzeichniss antiquarischer Bücher von H. L. Schlapp in Darmstadt. Geschichte mit ihren Hülfswissenschaften, Militaria, 8, 1 Bl. 62 S. 1887 Nrr.

Gangbare, grösserntheils Deutsche Litteratur, worunter ein Abschnitt von Hassiaca.

[12.] No. CXXXVII. Bibliotheca entomologica. Catalog des autiparairchen Biécherlagers von H. W. Schmidt, Autiquariats Buchbandlang in Halle a. 8. — Grössere Werke und Monographieen über Gliederthiere (Insekten, Arachniden, Crustaceen etc.) 1839. 8. 1 Bl. 30 S. 120—2520 Nr.

Verdient Beachtung.

[43.] \*Catalogue de livres et manuscrits anciens qui se trouvent dans la librairie Tresse, à Paris. Année 1860. Avec une planche de fac-simile. Paris, impr. Jonaust. 8, 88 S. Pr. 1 Fr. 50 c.

Mir nicht weiter bekannt.

[44.] Ier Supplément an Catalogne de la Librairie Tross. 8. 32 S. 1124—1426 Nrr. (S. Anz. J. 1859. Nr. 884.)

Zum Theile sehr werthvolle Antiquaria enthaltend, z. B. Dy grosse Legéda der h. frawen Sandt Hedwigis. Breszlaw, Baumgarthen, 1504. fol. (150 Fr.); Concilium-Buch zu Costenez. Augsburg, Sorg. 1483. fol. (200 Fr.); S. Hieronymi Epistolae. Rome, Sweynheim et Pannartz. 1470. fol. 2 Voll. (180 Fr.) etc.

[45.] III. Catalog von J. Windprecht's Autiquariats-Buchhandlung in Angsburg. — Schiller- und Göthe-Literatur nebst sich aureihenden Werken, 1859, S. S. S.

Enth. knappe 4 S. eigentliche Schiller- u. Göthelitteratur.

[46.] Berlage-Catalog ber Univerfitate-Buchanblung von Rarl Binter. Deibelberg, Deiber 1859. 8. 20 G.

Meist Bücher von anerkanntem Werthe, theils wissenschaftl. Inhaltes theils zum Unterricht u. zur Erbauung.

# Auctionskatalog.

[47.] Catalogue d'une Collection de Livres Brochnres et Journaux relatifs à la Révolutiou Française (1788-1800) dont la veute aura lieu le 5 décembre 1859. Paris, Charavay et France, 1859. 8. 1 Bl., 90 8. 919 Nrr.

Eine höchst wichtige u. in ihrer Art sehr seltene Sammlung, die dem Vernehmen nach, statt wie beabsichtigt in Paris versteigert zu werden, in Bausch u. Bogen nach England verkauft worden sein soll.

#### Bibliothekenkunde.

[48.] \* Notice sur un ancien manuscrit mexicaiu, dit Codex Telleriauco-Remensis; par Hyacinthe de Charencey, Paris, Challamel aîné. (Menlan, impr. Nicolas.) 1859. 8. 7 8. mit 1 color. Taf. in 4. Pr. 1 Fr. 50 c.

Mir nicht weiter bekannt.

[49.] \*Catalogus Codicum Mauuscriptorum Sauscriticorum Postvedicorum, quotquot iu Bibliotheca Bodleiaua adservautur. Edidit Th. Anfrecht. Pars I. Oxonii. 1859. gr. 4. 203 S. Pr. n. 3 Thir, 10 Ngr.

Abgreschen von der Eleganz u. Sauberkeit, wodurch sich das vorl. Werk schon in seinem Aeusseren empficht, hat das selbe theils wegen der Reichaltigkeit theils der ebenso sorgaltigen als gelehrten Behandlung seines Inhaltes allen Anspruch darauf, als eine der vorzäglichsten Arbeiten ihrer Art unbedingt bezeichnet zu werden. Einzelne Theile sind vom Herausg, mit ganz besonderer Vorliebe gearbeitet u. bieten, wie allerdings das ganze Buch überhaupt, eine Fülle von Aus-

- Carigle

beute für die Wissenschaft. Der vorl. I. Band enthätt. 1) die epische Poesie (Mahābhārata, Rāmāyana, Purāṇa, Upapurāna); 2) die jūngsten Auslaufer derselben in der mystisch-kabbalistischen Doctrin der Tantra; 3) die Kunstgedichte, epische wie lyrische; 4) die Dramen; 5) die Chroniken, Erzählungen a. Fabeln; 6) die Grammatik, mit Anschluss der Prākrit-Grammatik; 7) die Lexikographie; 8) die Metrik; 9) die Musik u. Tanaknnst.

[50,] \* Monumens typographiques des Pays-Bas au quinaièm siècle. Collection de fac-simile d'après les originaux conservés à la Bibliothèque Royale de La Haye et ailleurs. Publiée par J. W. Holtrop, Bibliothècaire en chef de la Bibliothèque Royale. Établiséement lithegraphique de E. Spauier, Lithographe de S. M. le Roi. Livr. 6. La Haye, Nijhoff. 1539, gr. 4. Taf. 31—36. Pr. 3 Thir. 15 Ngr. (S. Ans. J. 1559, Nr. 23).

Von ancrkanntem Werthe.

#### Privatbibliothcken.

[51.] No. XLIII. Drittes Verzeichniss einer ansgezeichneten genealogischen, heraldischen, historischen Bücher-Sammlung aus dem Nachlasse des Bergmeisters v. Mielocki, Frhrn. v. Lindenthal u. a. zu verkaufen durch J. A. Stargardt in Berlin. S. 1 Bl. 50 S. 964 Nrr.

Hauptsächlich im Fache der Deutschen Geschichte u. insbesondere der Litteratur über Deutsche Adelsfamilien aller Beachtung werth.

at. [52.] Catalogne de Livres auciens et modernes Jurisprudence, Sciences, Beaux-Arts, Ouvrages à figures, Histoire, Voyages, Généalogie, Belles-Lettres, etc., provenant de feu E. Goblet, Avocat et Chaf de bureau des affaires civiles et criminelles au Ministère de la Justice, et autres Bibliophiles, Dont la vente publique aura lieu le 29 novembre 1859 sous la direction de F. Henssner, libraire, à Bruxelles, 8, 57 E. 540 Nrr.

Durchgehends Französische Litteratur.

[53.] \* Catalogue des livres rares on curienx et des mannscrits ur vélin, composant la Bibliothèque de feu C. L. Maufras, Professeur au Collége Rollin, etc. La vente se fera le 24 Novembre 1859. Paris, Delion. 1859. 8. 59 S. 615 Nrr.

Mir nicht weiter bekannt.

[54.] \*Catalogue de bons livres anciens et modernes, ouvrages à figures et autres, composant la Bibliothèque de feu L, R\*\*\*. La vente se fera le 10 Novembre 1859. Paris, Dellon. 1859. S. 74 S. 190 Ner.

Mir nicht weiter bekannt.

[55] Veresichniss einer Sammlung von Büchern aus allen Fächern und Wissenschaften, hesondere der Belletristik, Geschichte, Philologie, Urbeologie, der französischen Literatur, nehst mehreren Landkarten, Musikalien, Kunst- & Kupferwerken ete, und einem Anhange, enthaltend einen Theil der vom General-Lientenant von Radowitz binterlassenen Bilbliothek, worunter eine Sammlung von Incunabellu und Druckwerken vor 1600, welche am 28. November 1819 darch F. A. Schäfer öffentlich versteigert werden. Erfurt, S. 1 Bl. 2298, 24,300 Nr. Nobst dem mit besonderem Titel versebenen Anhange 1 Bl. 60 S. Ueber 2000 Nr.

Der Anhang ist zur Charakterisirung des Litteratnrlebens eines Mannes, der sich einen Namen gemacht hat, ja fast eine für Deutsehland sehr verhängnissvolle Rolle gespielt hätte, wohl eines danernden Andenkens werth.

[56,] Catalogue de la Bibliothèque de Littérature de D. C. van Voorst, père et J. J. van Voorst, file Pasture Vrangifiques à Amsterdam. [Tom. III.] Première Partie. I. Ouvrages de Sociétés, Journaux, Bibliographie. II. Littérature citasiel. III. Littérature classique et 1500 volumes de Dissertations. La veute se fera le 9 Janvier 1860. Amsterdam, Frederik Muller. 1859. S. VIII., 216 S. 4500 Nr. — Deuxième Partie de Littérature (VI. Littérature Angl., França, Allem. V. Littérature Neerland. ancienne et moderne) et de Sciences et Aris (Histoire naturelle, Beaux Aris, Galeries). La vente se fera le 23 Janvier 1860. Libid. 1859. S. VIII., 112 S. 2100 Nrr. (S. Ans. J. 1889. Nr. 474)

Catalogue raisonné de la précieuse Collection de Manuscrits et d'Antographes etc. [Tom. IV.] Cette Collection sera vendue le 27 Janvier 1860. Ihid. 1559. 8. VIII, 224 S. 1950 Nrr. (Yon dieser Sammlung ist auch ein "Catalogue ahrégés" 1 Bl. 42 S. erschienen.)

Wenn in den allermeisten Fällen die Anct.-Kataloge von Privatbibliotheken hauptsächlich nnr vorübergehenden Werth zu haben pflegen n. blos eine Art historische Bedeutung behalten, so gehört das vorl. Bibl.-Verzeichniss zu den wenigen, deren Werth ein dauernder bleibt, nicht allein weil sich darin ein nmfänglicher Vorrath bibliographischer Schätze n. Merkwürdigkeiten verzeichnet findet, sondern auch weil diese Verzeichnung mit einer verhältnissmässig mehr als gewöhnlichen bibliograph. Sorgfalt geschehen ist. Der durch seine bibliograph. Arbeiten hinlänglich bekannte Buchhändler Fred. Muller hat sich mit der ihm eigenen Sachkenntniss n. Sorgsamkeit der Verzeichnung der grossen u. schönen v. V.'schen Sammlnng unterzogen, die, was namentlich die handschriftliche Abtheilung betrifft, unter den Privatbibliotheken der Gegenwart wenige Ihresgleichen hat. Der handschriftliche Schatz ist ein Complex vor theils durch Alter n. durch wissenschaftl. Werth

theils durch künstlerische Ausstattung bemerkenswerthen u. ausgezeichneten Stücken, wie er jeder grössern Bibliothek zur höchsten Zierde gereichen würde. An der Spitze steht eine Anzahl von 63 Nrr. orientalischer Mss., worunter ein Koran aus dem X, oder XI. Jhrhdt. u. verschiedene Merkwürdigkeiten in Burmes., Singales., Javan., Chinesischer Sprache. Dann folgen mehre auf die altelassische Litteratur bezügliche Handschriften; eine vortreffliche Sammlung Lateinischer Horen, nebst vielen anderen theologischen, hauptsächlich biblischen u. kirchengeschichtlichen Mas., zum grösseren Theile in Holland. Sprache; ferner ein geschichtlicher Abschnitt, in dem sich vorzugsweise die Geschichte der Niederlande vertreten findet; Italien., Span., Franz. u. Holland. Litteratur, obenan ein schöner Dantecodex des XV. Jhrhdts und ein Petrarka, ebenfalls aus dem XV. Jhrhdt, die beide früher Eigenthum des Herzogs de La Vallière u. später Crévenna's gewesen sind; einige medicin., astrolog, u. alchimistische Mss.; endlich eine wichtige Sammlung von ausgesuchten Autographen u. dergl. Der Raum des Anz. erlaubt leider nicht, alle Hanptmerkwürdigkeiten einzeln aufzuzählen; doch kann er sich nicht versagen, schliesslich noch auf eine an Werth hervorragende Sammlung von mehr als 300 auf die Angelegenheiten der Reformirten in Frankreich 1556-1626 bezügliche Originalpiecen u. authentische Abschriften besonders aufmerksam zu machen. Als bibliograph. Curiosum bemerke ich, dass für die beiden Codd, des Dante u. Petrarka, welche von Crévenna bei Versteigerung der La Vallière'schen Bibl. mit 240 u. 168 Liv. bezahlt worden sind, früher der ganze Erlös bei der de Bosch'schen Auction im J. 1812 nicht grösser als 6 u. 3 fl. gewesen war.

# Abdrücke aus Bibl. Handschriften.

[57.] Lied auf den Krieg des Markgrafen Albrecht mit Nürnberg und den fränkischen Bischöfen, 1554. Mitgetheilt vom Stadtbibliothekar Lützelberger in Nürnberg. S. Anzeiger f. Kunde d. Deutschen Vorzeit. N. F. 1859, Nr. 11. Sp. 407—11.

Aus der Nürnberger Stadtbibliothek.

[58.] \*St. Gallische Denkmale aus der Karolingischen Zeit. Heransgegeben von Dr. Ernst Dümmler. (A. u. d. T.; Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. XII. Heft 6.] Zürich, Meyer u. Zeller in Comm. 1859. gr. 4. VIII, 62 S. Pr. 1 Töhr. 6 Ngr.

Nur zum kleineren Theile erscheinen diese Schriftstücke hier zum ersten Male im Drucke; sie sind aber insgesammt neu aus den Haudschriften, über welche sich in der Einleitung ein sorgfältiger Bericht findet, herausgegeben. [59.] Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harft von Cöin durch [150.] Prince, Sprien, Aerpten, Arnbien, Acthiopien, Nobien, Palistina, die Türkei, Frankreich und Spanien, wie er sie in den Jahren 1496 bis 1499 vollendet, beschrieben und durch Zeichnungen erlättert hat. Nach en ältesten Handschriften und mit deren 47 Bildern in Holszehnitt herausgegeben von Dr. E. von Groote, Cüln, Heberle, S. LV, 250 S. Pr. 1 Thir. 221 Ner.

Nach drei in den Archiven der Familie v. Harff befind lichen Mss. abgedruckt.

# [60.] Aus Amsterdam

hat der ebenso als Buchhändler wie als Bibliograph den Lesern wohl bekannte Frederik Muller das Erscheinen einer neuen interessanten bibliographischen Arbeit in Aussicht gestellt, nämlich einer "Notice bibliographique et littéraire snr les éditions originales des Voyages Hollandais, et sur les traductions en Hollandais des Voyages étrangers, imprimés dans la collection des Grands et des Petits Voyages de de Bry. 40,4, in deren Interesse, and um hauptsächlich auch die Bibliothekare and Besitzer einschlagender Werke zur Mitwirkung an der Arbeit aufznfordern, ein in dem "Algemeenen Konst- en Letterbode 1859. No. 45" veröffentlichter und daraus auch besonders abgedruckter Prospekt (6 S. in kl. 80.) ausgegeben worden ist. Nach dem Wortlaute dieses Prospektes schreibt der Herause. über den Plan seiner Arbeit Folgendes: 16. Van alle reizen van Nederlandschen oorsprong, in de 4 deelen van de Bry opgenomen, en van de andere in bovengenoemde 4 Hollandsche verzamelingen voorkomende stel ik mij voor te geven: a. Lijst van alle in Nederland verschenen afzonderlijke nitgaven, met aanwijzing waar ze in de verzamelingen voorkomen, b. Volledigen titel der oorspronkelijke nitgaven en aanwijzing der latere varianten. c. Collatien van tekst en platen dier uitgaven. d. Vergelijking van tekst en platen der Hollandsche nitgaven zoowel onderling, als van de origineele uitgave met de vertaling (soms verkorting of verminking) van de Bry. 20. Hetzelfde, voor zooveel noodig, voor de Hollandsche vertalingen van buitenlandsche reizen bij de Bry voorkomende. 3°. Van onze Hollandsche verzamelingen van reizen eene goede bibliographische beschrijving op te maken." Der Herausg, beabsichtigt, ausser der gewöhnlichen Ausgabe, eine mit Facsimiles verschene in 50 Exemplaren zu veranstalten. - Ansserdem hat Muller einen raisonnirenden, chronologisch geordneten Katalog eines 4 bis 5000 Bll. starken historischen Atlas zur Geschichte der Niederlande in Vorbereitung genommen, der mit mehren Kunstbeilagen versehen werden soll.

### [61.] Aus Berlin.

Dem in Riegel's Verlage erscheinenden "Schiller-Denkmale" soll im letzten Bändchen ein übersichtliches und umfassendes Verzeichniss aller auf die Secularfeier Schiller's bezüglichen Schriften, Blätter, Compositionen, Kunstblätter etc. beigegeben und darin wo möglich jede Produktion mit kurzeiaber doch eingehendem kritischen Worte versehen werden.

### [62.] Aus Frankfurt a. M.

verlautet, dass der seitherige Privatdocent an der Universität Giessen Dr. Lndwig Schwabe, bekannt durch mehre Abhandlungen anf dem Gebiete der Philologie und Archäologie, als zweiter Stadtbibliothekar bernsen worden sel.

# [63.] Aus Leipzig

hat Fr. Brandstetter an die Verleger von Schriften über Schiller die Bitte mr Einsendung derselben gerichtet, weil der Herausgeber des in seinem Verlage erscheinenden "Pädagogischen Jahresberichtes" Seminardirektor Lüben in Bremen, im nichsten Bande dieses Werkes eine Uebersicht über die durch die Schillerfeier hervorgerufenen litterarischen Untermehmungen zu gebeund über dieselben eingehend zu berichten die Absicht habe.

# [64.] Aus Leipzig.

Im Verlage von Schuberth & Co. wird in nächster Zeit das "Vollständige thematische Verzeichniss sämmtlicher im Drncke erschienenen Werke Robert Schumann's mit Inbegriff aller Arrangements" erscheinen und demselben später noch abnliche Verzeichnisse von L. Spohr's und C. M. v. Weber's Werken folgen.

# [65.] Aus Leipzig.

Von dem bekannten in F. A. Brockhaus' Verlag erschirenen Heinsinsschen Duchtelenk Bücherlenkton sind gegenwärtig einzelne Bände sowohl als einzelne Suiten zu ermässigten Preisen zu beziehen: Bd. VIII. auf die J. 1828—34 für 67 führ., auf Schrbp. 63; Bd. XI. auf 1835—41 für 54; Schrbp. 63; Bd. XI. auf 1842—46 für 54; Schrbp. 63; Bd. XI. auf 1842—66 für 98. Schrbp. 174; Bd. VIII. bis XI. zusammen auf 1828—51 für 14, Schrbp. 32; Bd. II. auf 1850—61 für 98. Schrbp. 32; Bd. VIII. bis XII. auf 1828—56 für 94. Schrbp. 32; Bd. II. bis XII. auf 1828—56 für 94. Schrbp. 32; Bd. II. bis XII. auf 1870—1856 für 53; Thir. Die Preisermässigungen sollen jedoch nur eine Zeit lang Giltigkeit haben.

# [66.] Aus New York

war, wie sich die Leser des Anz. (J. 1857. Nr. 83) erinnern werden, von einer Firma Arkenstedt & Comp. das baldige Erscheinen eines "Mannal of all the Catholic Books, Pamphlets, Perrodicals and Works of Art, ever published in the United States, the Canadas, or any of the other British Possessions in North America up of the end of 1855" angekhndigt worden. Es ist sehr spasshaft zu bören, dass der in der Ankündigung genannte Leipziger Commissionar Heimr. Hübner, welcher Antfräge anf das Werk übernehmen sollte, seit Ausgabe der Ankündigung weder von dem Werke noch überhaupt von der Firma je wieder Etwas erfaknen haben will.

## [67.] Aus Nordhausen.

Adolph Bachting hat die Absicht, ein "verzeichniss der nnndertjährigen Geburtstagsfeier Friedrich von Schiller's erschienenen Bücher, Bilder, Musikalien etc. "zasammenzustellen, und zu diesem Behnfe die Heransgeber von dergleichen Schillerschriften etc. um Einsendung von Titelcopien ersucht. Es liegt ebenso im Interease der Heransgeber wie des Publikams, dass das Verzeichniss möglichat vollständig werde. Allerdings seheint das B.'sche Verzeichniss nur zur Befriedigung es augenblicklichen Beddurfnisses bestimmt zu sein, so dass eine für die Bedürfnisse der Bibliographie berechnete Zusamenstellung aller auf Anlass der Schillerfeier erschienenen Werke von Seiten eines Bibliographen von Fach immerhin noch vorbehalten beiben würde.

# [68.] Aus Nürnberg.

Da es von Interesse wäre, alles in Bezug auf das Schillerfast Gedruckte (Programme, Festreden etc) vollständig beisammen zu haben, um es für könftige Zeiten aufzubewahren,
und da kaum ein passenderer Ort dafür zu finden sein dürfle,
als das Germanische Museum, so werden die Vorstände der
Comités freundlichst aufgefordert, die auf das Fest bezüglichen
Litteralien franco unter Krenzband an das Museum einzusenden.

(Anzeiger f. Kunde d. Deutsch. Vorzeit N. F. 1559.
Nr. 11. Sp. 439—40).

# [69.] Aus Triest

verlautet, dass die von dem verst. Freiherrn v. Reden nacheassene, für Statistik, Geographie und Nationalkonomie sehr wichtige Bibliothek (aus mehr als 16,000 Banden, 1000 Mappen und 500 Karten bestehend), die eine längere Zeit mit der Zerspilterung durch Auction bedroht war (s. Anz. J. 1858. Nr. 964), auf Verwendung des Erzherzogs Max für die Kaiserliche Marine vom Staate angekauft werden soll.

(Augsb. Allg. Zeit. 1859, Nr. 335, S. 5476.)

# NEUER ANZEIGER

# Bibliographie und Bibliothekwissenschaft.

Herausgegeben von Dr. J. Petzholdt.

Februar.

# Inhalt:

1860.

Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen (Fortsetzung). Die Publicationen der Shakespeare Society. Liste de Bibliothèques de Paris avec les noms de leurs Employés. Litteratur und Miscellen. Allgemeine Bibliographie.

## [70.] Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen.

# (Fortsetzung.)

1709. System von Merchand. — Catalogus librorum Bibliothecas Domini Joschhini Faultiret, Abbatis Beatae Virginia Arduennensis, & Saucti Lupi Tricassini &c. Digestus & Prospero Marchand. Paristis, Marchand et Quillau. 1709. Sc. 4 Blu, LII, 456 S. Mit eingedrucktem Portrait Faultirer's. Antiq. Pr. bis 3 Thir.

Der Verf. sagt in seiner dem eigentlichen Kataloge vorangestellten sehr ausführlichen "Praefatio, seu Epitome Systematis bibliographici, In ordinando praesenti Catalogo adhibiti" über sein System im Allgemeinen Folgendes: "Res Libraria Universalis, scu Omnia generatim quae Libris continentur, ad tria praecipua capita, quibus praetcrea, & Introductio, & Appendix adjungerentur, necessario referenda fuisse visa sunt. Ea Capita, seu Classes principes, sunt: I. Scientia Humana, quae alio dicitur nomine Philosophia. II. Scientia Divina, quae aliter nuncupatur Theologia. Et III. Scientia Eventuum, quae proprio nomine vocatur Historia. Earum Introductio, est Bibliographia, seu Notitia Rei Librariae; Appendicem verò constituunt Polygraphi, seu Scriptores cujuscumque generis Universales, qui in praecedentibus Classibus admitti non potuerunt." Die weitere Eintheilung in Hauptabschnitte ist wie folgt: Introductio ad Rem Librariam seu Bibliographia: I. Bibliographia Instructiva; II. Bibliographia Simplex - Scientia Humana seu Philosophia; I. Litterae Humaniores. 1. Grammatica, Logica & Rhetorica, 3. Poëtica, 4. Philologia; II. Litterae
 Severiores. 1. Philosophia proprie sumpta, 2. Mathesis — Scientia Divina seu Theologia: I. S. Scriptura & ejus Interpretes; II. Theologia Judaïca; III. Theologia Christiana; IV. Theologia Muhammedana — Scientia Eventuum seu Historia: I. Prolegomena Historica: II. Historia Universalis: III. Historia Ecclesiastica; IV. Historia Profana; V. Paralipomena Historica — Appendix ad Rem Librariam: I. Polygraphi; II. Excerpta & Miscellanea Polygraphica; III. Dictionaria & Lexica Polygraphica.

1718. System von Leibnitz. — Gothofredi Gnillelmi Leibnitii Opers omnia, Nune primum collecta, in Classes distributa, przefationibus & indicibus corranta, studio Ludovici Dutens. Tom. V. Genevae, de Tonrnes fratr. 1768. 4°. Enthält S. 209—14: Idea Leibnitiana - Bibliothecae publicae, Secundum classes scientiarum ordinandze, fusior, & contractior.

Nach dieser, auch in Joach. Frid. Feller's "Otium Hanoveranum Sive Miscellanea, Ex ore & schedis Illustris Viri, piae memoriae, Godofr. Guilielmi Leibnitii Qvondam notata & descripta, etc. (Lipsiae, impens. Martini. 1718. 80.)" S. 128-38 abgedruckten "Idea" zerfällt das gesammte Wissenschaftsgebiet in folgende Theile: Theologia: Biblica, Ecclesiastica (Hist. Eccles., Concilia, Patres); Dogmatica (Positiva, Polemica); Practica (Ascetica, Moralis) - Jurisprudentia: Jns naturae & gentium; Jns Romannm & alia jura antiqua; Jus Ecclesiasticum humanum, seu Canonicum; Jus feudale, & publicum; Varia jnra recentiora - Medicina: Hygiastica, & Diactetica; Pathologia cum Semeiotica; Pharmacentica; Chirnrgica - Philosophia intellectualis: Theoretica, Logica, Metaphysica, Pneumatica; Practica, Ethica & Politica - Philosophia rerum imaginationis, seu Mathematica: Mathesis pnra, ubi Arithmetica, Algebra, Geometria, Musica; Astronomia cum Geographia generali, Optica, Gnomonica; Mechanica, bellica, nautica, Architectonica; Opificiaria, omnigena a vi imaginationis pendentia - Philosophia rerum sensibilium seu Physica: Physica massarum, & similarium, quo pertinet etiam Chymia, de aqua, igne, salibus &c.; Regni mineralis, vegetabilis, quorsnm Agricultura, animalis, quorsum Anatomica quoque; Oeconomica, & opificiaria artificiis physicis nitentia - Philologica, seu res linguarum: Grammatica & Lexica (Latina, Graeca &c., Orientalia); Rhetorica, ubi Epistolae, Orationes &c.; Poëtica; Critica; - Historia civilis: Universalis; Geographia, huc Genealogica, & Heraldica; Historia Graeca, & Romana cum antiquitatibus; Historia medii aevi a ruina Imperii Romani per Barbaros ad saeculum XVI; Historia nostri temporis, & saeculi superioris, & nostri: Historiae gentinm; Historiae variarum rerum, huc & vitae saltem remissive - Historia literaria, & res Bibliothecaria - Generalia, & Miscellanea.

1746. System von Formey. — Conseils pour former une Bibliothèque peu nombreuse, mais choisie. Nouvelle Édition, corrigée et angementée. Suivie de l'Introduction générale à l'Etude des Sciences & Belles-Lettres par M. de la Martiniere. Berlin, Haude et Spener. 1756. 8°. XXIV, 384 S. Antiq. Pr. c. 10 Ngr.

Von Samuel Formey verfasst.

Der Verf. hat xwar kein eigentliches System aufgestellt, aber durch die Reihenfolge, in der er die Wissenschaften in seiner Schrift behandelt, hinlänglich gezeigt, wie er sich die einzelnen Wissenschaften zu einem systematischen Ganzen ge-ordnet denkt; er hat denselben folgende Anordnung gegeben: I. Ecriture Sainte, Théologie et Histoire Ecclésiastique, II. Philosophie, III. Belles-Lettres, IV. Journaux, V. Histoire, VI. Romans, VII. Poësie, VIII. Eloquence, IX. Morale et Gott, X. Sciences Militaires et Mathématiques, XI. Géographie et Voyages, XII. Jarisprudence et Médeeine. — Die fritherea Ausgaben des F. schen Buches sind in Berlin 1746 und 1750 erschienen.

1747. System von Becelli. — De Bibliotheca instituenda ac ordinanda Liber. Veronae Apud Tumermannm. 1747, 4°. 34 S. Antiq. Pr. c. 20 Ngr.

Der Verf. ist Julius Cacsar Becellius (Becelli),

Mit Festhaltung des Grundsatzes "Libros universos dinggarum ratione habits & temporum partinuu" hat der Verf. die gesammte Litteratur in zwei grössere Abtheilungen, im sitere und neuere, geschieden und jeder von beiden 7 Absehnitte zugewiesen, die, was die ältere Litteratur anlangt, aus 1) Biblia tum Hebrei libri as Orientalium verterum linguarung. Graeci, 3) Latini, 4) Provinciales & Siculi, 6) Itali, 6) Indices rerum, 7) Indices verborum, und was die neuere Litteratur betrifft, aus 1) Libri Gallici, 2) Hispani, 3) Anglici, 4) Germani, 6) Orientales, 6) Indices rerum, 7) Indices verborum gebüldet werden.

1141. Spatem von Legipoulius. — Oliverii Legipoulii Dissertationse Philologico Bibliographica, in quibus De Adornandă, & ornandă Ribliothecă; nec non De Mannacriptis, librisque rarioribus, & etaiam de Archivo in ordinem redigendo, vaterimque Diplomatum criterio; Déque Rei Nammariae, ac Musices studio, & aliis potissimum and elegantiores literas spectantibus rabus dissertiur. In usum Bibliothecriorum, & Philobiblorum publicae luci commissae. Norimbergae, Lochaer & Mayer. 1741. 4. 5 Bil. 3278. Pr. 12 Gr., antiq. c. 1 Thir. 10 Ngr.

In der ersten Abhandlung des Buches, welches auch in Spanischer Sprache (Valencia. 1759. 8°.) erschienen sein soll, schreibt der Verf.: "Processus generalis totius rei librariae fieri debet in quatuor classes principales, nempe: Theologicam, Philosophicam, Historicam et Juridicam. Prima autem classis

complectitur S. Scripturam, ejusque interpretes, Exegeticos, Criticos, Commentatores, SS. Patres, Concilia, veteresque Scriptores Ecclesiasticos, ac recentes, dogmaticos, Elencticos, Historicos Sacros, Homileticos, Asceticos, Spirituales, Mysticos, Liturgicos, Theologos item Positivos, Scholasticos, Polemicos, Morales, Catecheticos, Concionatores, Casuistas, Quodlibeticos, Summistas, Regularum Monasticarum Expositores, caeterosque huc facientes. Ad classem Philosophicam referentur non solum Dialectici, Logici, Physici, Metaphysici, et Theologiae naturalis doctores, sed etiam Medici, Botanici, Chymici, Chirurgici, Pharmacopoei, Pneumatici, Mechanici, quin et Mathematici, Geometrae, Astronomi, Arithmetici, Optici, Mnemonici, Poëtae, Rhetores, Grammatici, Lexicographi, nec non Oeconomici, Politici, rei nauticae, Thereuticae, seu Venaticae, Militaris, Mercaturae, et Agriculturae curatores; Empirici item, et Philologici, ac locorum communium compilatores, caeterique de septem artibus, ut vocant, liberalibus scriptores, nec nou ad studia methodo, et arte tractanda manuductorii, suas hic agant partes. Classem historicam occupant, tum historici universales, cum profani, tum Ecclesiastici, Monastici, ac particulares; tum etiam scriptores illi, qui historiae partes integrantes constituunt, quales sunt : Genealogici, Heraldici, Geo- & Chrono-graphi, Mythologi, rei Diplomaticae, nummariaeque, et antiquitatum, Graecarum, Romanarum, ac patriarum illustratores; quibus succenturiandi historiae literariae cultores Bibliographi, Critici item, et judiciorum de scriptoribus compilatores, nec non Polyhistores, Encyclopaedici, ac Philologici hanc in disciplinam in-In classe juridica reponuntur corpora utriusque juris, Canonici et Civilis, cum suis interpretibus, ac commentatoribus, tum universalibus, cum particularibus. Eadem quoque in classe veniunt scriptores ad jns naturae et gentium, ac etiam politici de regimine tractantes; item tractatuum pacis, ac foederum, actorumque publicornm, et praetensionum illustrium compilatores; uti et reliqui scriptores ad enjusvis regni, provinciae, gentis, jus publicum municipale, et practicum, seu consuetudinarium, facientes."

1745, System von Francke. — Catalogi Bibliothecae Bynavianae Specimen. Lipsiae impr. Breitkopf. 1748, 4\*. 2 Bl. 100 S. — Catalogy Bibliothecae Bruarianae Tom. I. Vol. 1—3; Tom III, Tom. III, Vol. 1—3. Lipsiae, vid. Fritschii. 1750—56, 4\*. 28 Bll. 1—1000 S. I. Bl. 1001—1784 S. I. Bl. 1755—2481 S; 12 Bll. 1—768 S.; 16
 Bll. 1—54 S. S55—1076 S. I. Bll. 1077—1553 S. Pr. 19 Thir, antiq. c. 10 Thir. f. Exempl. auf gewühnl., über 15 Thir. auf cut. Pao.

Von J. M. Francke bearbeitet,

Der allgemein als musterhaft bekannte, leider aber nicht vollendete Katalog giebt nur über einen Theil des Fr.'schen Systems einen Ucberblick, wovon hier ein kurzer Abriss folgt: Tom. I. Pars I. Fontes omnis eruditionis, cum sacrae, tum profanae: Lib. 1. Sacri Codicis editiones, 2 & 3. Auctores Graeci & Latini veteres, 4. Fontes eruditionis Judaicae et Muhamedicae, 5. Opera varia, quae non ad unam, sed ad varias eruditionis partes pertinent; Pars II. Historia litteraria in 8 Libb.: Pars III. Scriptores de cultura Linguarum: Lib. 1. Philologi et Critici, 2. Scriptores Epistolarum, 3. Rhetores et Oratores. 4. Poetae - Tom. II. Pars I. Scriptores de Historia in genere, de Geographia, Genealogia, Arte heraldica, Chronologia et Historia universali in 6 Libb.; Pars II. Historia antiqua Imperiorum et Gentinm Orientalium, item Graeca, Romana et Byzantina in 4 Libb.; Pars III. Antiquitatum et Rei numismaticae Scriptores in 8 Libb. — Tom. III. Pars I. Scriptores Historiae ecclesiasticae, cum universales, tum Veteris Testamenti exhibens in 2 Libb.; Pars II. Fontes Historiae ecclesiasticae Novi Foederis, sive SS. Patres ct Concilia in 2 Libb.; Pars III. Historia ecclesiastica Novi Testamenti: Lib. 1. Scriptores generales, 2. Scriptores Historiae ecclesiasticae Novi Testamenti speciales, 3. Antiquitates ecclesiasticae, 4. Historia Summorum Pontificum et Cardinalium Ecclesiae Romanae, 5. Historia Ordinum religiosorum et militarinm, 6. Historia Sanctorum et Martyrum, 7. Historia Haeresium, 8. Historia Reformationis Ecclesiae, 9. Historia Ecclesiarum Orientalium et Slavonicarum, item Miscellanea Historiae ecclesiasticae. — Ein anderes von dem vorstehend angeführten verschiedenes System findet sich in dem hauptsächlich mit von Francke redigirten "Catalogvs Librorvm, maximam partem exqvisitissimorvm, interque hos splendidissimorum Operum, quae in Bibliotheca Electorali Dresdensi [partim] in dvplo [partim in triplo] extitervnt, Qvorvmqve consveta avctionis publicae lege venditio fiet etc. Pars I-III. Dresdae, typis Waltheri. 1775-77. 8°. XII, 723 S.; 2 Bll. 571 S.; 3 Bll. 469 S." Dasselbe hat folgende Gliederung: Class, I & II. Auctores Veteres Graeci & Latini; III. Antiquitates & Scriptores Rei numismaticae; IV. Historia Antiqua; V. Historia universalis & Chronologia; VI. Genealogia & Heraldica; VII. Geographia, Itineraria & Historia exotica; VIII-XXII. Historiae Reguorum Europaeorum speciales. cum Jure publico Germaniae et Deductionibus; XXIII. Historia Pomparum & Ceremoniarum; XXIV. Historia Ordinnm Equestrium; XXV. Jus Naturae & Gentium ac Scriptores politici; XXVI-XXVIII. Jus civile. Provinciale & Statutarium. Canonicum & Ecclesiasticum; XXIX. Encyclopaediae, Opera varia, &c.; XXX. Historia litteraria; XXXI. Epistolographi; XXXII. Ephemerides litterariae; XXXIII. Philologi & Critici; XXXIV. Rhetores & Oratores; XXXV. Poetae Recentiores, Satyrae & Fabulae Romanenses &c.; XXXVI. Philosophia; XXXVII. Historia nat. & Physica; XXXVIII. Ars Medica; XXXIX. Oeconomia; XL. Mathesis: XLI. Res Militaris & Equestris: XLII-XLIV. Biblia S., Apparatus Biblicus & Antiquitates Hebraicae, Interpretes Bibliorum; XLV. Patres Gracci & Latini; XLVI. Conciliorum & Synodorum Historia & Collectiones: XLVII. Historia Ecclesiastica & Antiquitates Ecclesiasticae: XLVIII. Theologia Naturalis: XLIX-LI. Theologi Catholici, Reformati, Lutherani: LII. Theologia Judaica; LIII. Theologia Ecclesiae Graecae Recentioris; LIV. Sociniani; LV. Heterodoxi; LVI. Theologia Turcica.

1763. System von De Bure. - Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu M. le Duc de La Valliere. Partie I. Par Guillaume de Bure fils aîné, Tom, I. Paris, de Bure, 1783, 8º, Enthält S. XXXV-LX: Table des Divisions.

Das in der "Table des Divisions" spezificirte bibliographische System, welches mit dem in der De Bure'schen "Bibliographie instructive: ou Traité de la connoissance des Livres rares et singuliers. Volume de Théologie, (Paris, de Bure, 1763. 80.) S. XV-LXVI" enthaltenen "Système complet de Bibliographie choisie: ou Ordre des Facultés et Divisions d'un Catalogue" im Wesentlichen übereinstimmt, besteht aus folgenden Rubriken: I. Classe. Théologie in 5 Sectionen (Ecriture Sainte, Liturgies, Conciles, Saints Péres, Théologiens): II. Classe. Jurisprudence in 2 Sect. (Droit canonique, Droit civil); III. Classe. Sciences et Arts in 6 Sect. (Philosophic, Physique, Histoire naturelle, Médecine, Mathématiques, Arts); IV. Classe. Belles-Lettres in 5 Sect. (Grammaire, Rhétorique, Poétique, Philologie, Polygraphie); V. Classe. Histoire in 11 Sect. (Geographie, Voyages, Chronologie, Histoire universelle, Histoire ecclésiastique, Histoire profane des Monarchies anciennes, Histoire moderne, Paralipomènes historiques, Antiquités, Histoire littéraire, Vies des Hommes illustres).

1774. System von Denis. - Dich. Denis Ginleitung in bie Biicherfunde. Th. I-II. 3mepte verbefferte Musgabe. Bien, Ebl. v. Eratiner. 1795-96. 40. [Borlaufer: Grunbrif ber Bibliographie. Wien 1774. 80. & Grundrif ber Literargefdichte. Dafelbft 1776. 80. - Erfte Musgabe: Bien 1777-78. 40. 2 Thie. - Rachbrud mit einigen Bufaben : Bingen 1782. 80. 2 Thie.

Der Verf. setzt 7 Hauptdisciplinen fest, auf welche sich seiner Ansicht nach alle menschliche Kenntnisse, folglich auch alle Bücher zurückführen lassen - sieben, weil sieben, jede insbesondere genommen, leichter zu übersehen seien, als vier

oder fünf, ohne dass sie doch durch ihre Zahl zu arm und mager werden. Diese 7 Hauptdisciplinen sind: die Gottesgelehrtheit, die Rechtswissenschaft, die Weltweisheit, die Heilkunde, die Mathematik, die Geschichte, die Philologie. Jede habe ihre Fächer und Unterabtheilungen, und durch eines dieser Fächer sei jede mit einer anderen so verbunden, dass sie eine förmliche Encyklopädie ausmachen. Die Gottesgelehrtheit hänge durch die Concilienkenntniss mit der Rechtswissenschaft, die Rechtswissenschaft durch das Naturrecht mit der Weltweisheit, die Weltweisheit durch die Naturgeschichte mit der Heilkunde, die Heilkunde durch die Anatomie mit der Mathematik, die Mathematik durch die Zeitrechnung mit der Geschichte, die Geschichte durch die Romane mit der Philologie, die Philologie endlich durch die Mythologie mit der Theologie zusammen. Die Aufeinanderfolge der Disciplinen hat der Verf. in folgender Weise motivirt: Der Mensch machte sich zum ersten Geschäft, ein höchtes Wesen, seinen Schöpfer nach allen seinen Vollkommenheiten zu erkennen, und nach diesem Erkenntnisse seine Pflichten gegen ihn zu bestimmen; daher die Gottesgelehrtheit. Er fand sich von diesem Schöpfer mit gleichartigen Gesellschaftern umgeben, zuweilen ihrer Hilfe bedürftig, zuweilen aber auch im Stande, ihnen Hilfe zu leisten; daher die Rechtswissenschaft. Er sah sich auf dem herrlichen Schauplatze der Wunder Gottes um, und gewann seinen Aufenthalt lieb; daher die Weltweisheit. Hieraus musste nothwendig Neigung zur Erhaltung des Lebens, zum Wohlsein entspringen; daher die Heilkunde. Nicht zufrieden mit dem Wohlstande seines thierischen Theiles suchte er auch seine Seelenkräfte zu erhöhen und zu schärfen; daher die Mathematik. Nachdem er auf diese Art für sich selbst gesorgt hatte, fand er Muse, seine Sorgen auch auf seine Nachkunft dadurch zu erstrecken, dass er für sie die wichtigsten Begebenheiten seines Zeitalters aufzeichnete; daher die Geschichte. Dies beschäftigte ihn dennoch nicht so ganz, dass er nicht auch auf angenehme Unterhaltungen seines Geistes hätte denken können; daher die Philologie.

(Fortsetzung folgt.)

# [71.] Die Publicationen der Shakespeare Society.

Gleich der von einem meiner Mitarbeiter P. Trömel in teitpzig im Auzeiger J. 1866. Nr. 513 mitgetheilten Uebersieht der Publicationen der "Percy Society" lasse ich hier eine andere Uebersicht über die Publicationen der im J. 1840 gegründeten "Shakespeare Society" folgen, die, ebenso wie jene, in Deutschland und ausserhalb Englands überhaupt so selten und schwer zugänglich und doch dabei von so allgemeinem Interease sind, dass eine genener Aufzeichnung ihres Inhaltes ebenso gerechtfertigt als Vielen wünschenswerth sein dürfte, um om einr als die Reihe der Publicationen seit ein paar Jahren, mit der Auflösung der Gesellschaft im J. 1854, zu einer Art abgeschlossenen Ganzen geworden ist. Was den Gegenstand der Publicationen im Allgemeinen anlangt, so lautet der darauf bezügliche Artikel der Gesellschaftssatzugen, Thobject of the Shakespeare Society ist oprint and distribute to the Subscribers books illustrative of Shakespeare and of the dramatic Literature of his time. Die Gegenstände der einzelnen Publikationen finden sich auf den Titeln angeführt, die den einzelnen Stücken theils bei hier ersten Veröffentlichung, theils im J. 1853 beim Zusammenlegen mehrer Stücke zu einem gemeinschaftlichen. Ganzen gegeben worden sind.

The Papers of the Shakespeare Society: being Contributions too short in themselves for separate publication. (London) Printed for the Shakespeare Society. 1853. 8°. 2 Bil.

1-4.) The Shakespeare Society's Papers. Vol. I—IV. 1844-49. VIII. 113; VIII. 165; VIII. 181; VIII.

Illustrations of the Fairy Mythology of Shakespeare. By J. O. Halliwell. And Oberon's Vision. (In "a Midsummer Night's Dream".). Illustrated by a comparison with Lylie's Endymion. By N. J. Halpin. Ibid. 1853. 8°. 2 Bil.

 Illustrations of the Fairy Mythology of a Midsummer Night's Dream. Edited by James Orchard Halliwell.

1845. XXII, 320 S.

 Oberon's Vision in the Midsummer-Night's Dream, illustrated by a comparison with Lylie's Endymion. By N. J. Halpin. 1843. VIII, 108 S.

Karl Simrock, on the Plots of Shakespeare. And Shakespeare's Henry IV. From a contemporary ms. both edited By J. O. Halliwell. Ibid. 1853. 8<sup>3</sup>. 2 Bil.

 The Remarks of Karl Simrock, on the Plots of Shakespeare's Plays. With notes and additions by J. O. Halliwell. 1850. XIII, 144 S.

 Shakespeare's Play of King Henry the Fourth, printed from a contemporary manuscript. Edited by James Orchard Halliwell. 1845. XX, 123 S. mit 2 Taf. Facsim.

Lives of the Original Actors in Shakespeare's Plays. By J. Payne Collier. Ibid. 1853. 8°. 2 Bll.

 Memoirs of the Principal Actors in the Plays of Shakespeare. By J. Payne Collier. 1846. XXXIX, 296 S. Early Prose and Poetical Tracts. Illustrative of the Drama and Literature of the Reign of Queen Elizabeth. Vol. I—II. Ibid. 1853. 8°.

Vol. I. 2 Bll.

 Eight Novels employed by English Dramatic Poets of the Reign of Queen Elizabeth. Originally published by Barnaby Riche in the year 1581, and reprinted from a copy of that date in the Bodleian Library, 1846. XVI, 224 S.

11.) Pierce Penniless's Supplication to the Devil. By Thomas Nash. From the first edition of 1592, compared with later impressions. With an introduction and notes, by J. Payne Collier. 1842. XXXII, 108 S.

 Fools and Jesters: with a reprint of Robert Armin's Nest of Ninnies. 1608. With an introduction and notes. (By J. P. Collier.) 1842. XX, 67 S.

Vol. II. 2 Bll.

13.) The Debate between Pride and Lowliness: by Francis Thynn. Reprinted from the edition by John Charlwood. With an introduction and notes by J. Payne Collier. 1841. XVI, 87 S.

14.) The Ghost of Richard the Third. A Poom, printed in 1614, and founded upon Shakespeare's Historical Play. Reprinted from the only known copy in the Bodleian Library. With an introduction and notes by J. Payne Collier. 1814. XV, 79 S.

16.) Honour Triumphant; and a Line of Life: two Tracts by John Forde, the Dramatist, unknown to the editors of his works, and now first reprinted from the original copies published in 1606 and 1620. 1843. VIII, 76 S.

Revels at Court: being Extracts from the Revels Accounts of the Reigns of Queen Elizabeth and James I. Edited By Peter Cunningham. To which is added Tartton's Jests and Tarlton's News out of Purgatory. Edited By J. O. Halliwell. Ibid. 1853. 8º. 2 Bil.

- 16.) Extracts from the Accounts of the Revels at Court, in the Reigns of Queen Elizabeth and King James I, from the original office books of the Masters and Yeomen. With an introduction and notes, by Peter Cunningham. 1842. LI, 228 S.
- Tarlton's Jests, and News out of Purgatory: with notes, and some account of the Life of Tarlton, by James Orchard Halliwell. 1844. XLVII, 136 S. Mit eingedruckt. Portrait Tarlton's.

- Extracts from the Registers of the Stationers' Company. From 1557 to 1587. Edited by J. Payne Collier. Ibid. 1853. 8°.
  - 18—19.) Extracts from the Registers of the Stationers' Company of works entered for publication between the years 1557 and 1570. With notes and illustrations by J. Payne Collier. Vol. 1—2. 1848 & 1849. X, 251 & XYI, 252 S.
- A Defense of Poetry, Music, and Stage Plays; an Alarum against Usurers, and Forbonius and Prisceria, by Thomas Lodge, to which is added John a Kent and John a Cumber, by Anthony Munday, with other Tracts by the same Author. Edited by J. Payne Collier. blid. 1853. 8°. 2 Bil.
  - John a Kent and John a Cumber; a Comedy, by Anthony Munday. Printed form the original manuscript, the property of E. M. L. Mostyn, Esq. M. P. With other Tracts by the same Author. The introduction and notes by J. Payne Collier. 1851. LXXII, 136 S.
  - 21.) A Defense of Poetry, Music, and Stage-Plays, by Thomas Lodge, of Lincoln's Inn. To which are added, by the same Author, an Alarum against Usurers; and the delectable History of Forbonius and Prisceria. With introduction and notes (by J. Payne Collier). 1853. LXXVII, 129 S.
- Inigo Jones and Ben Jonson: being the Life of Inigo Jones. By Peter Cunningham. Illustrated with numerous fac-similes of his designs for masques. And Ben Jonson's Conversations with Drummond of Hawthornden. Edited By David Laing. 19th. 1852. 8º J. Bill.
  - 22.) Inigo Jones. A Life of the Architect; by Peter Cunningham. Remarks on some of his Sketches for Masques and Dramas; by J. R. Planché. And Five Court Masques; edited form the original mss. of Ben Jonson, John Marston, etc. by J. Payne Collier. Accompanied by facsimiles of drawings by Inigo Jones; and by a portrait form a painting by Vandyck. 1848. XXIII, 148 8. mit 16 Taf.
  - Notes of Ben Jonson's Conversations with William Drummond of Hawthornden. January, M.DC.XIX. (By David Laing.) 1842. XXIV, 54 S.
- Early Treatises on the Stage; viz. Northbrooke's Treatise against Dicing, Dancing, Plays, and Interludes; etc. from the edition printed about 1557. Gosson's School of Abuse; containing a pleasant invective against Poets, Pipers, Players,

and Jesters. And Heywood's Defence of Stage Plays, Ibid. 1853. 8. 2 Bil.

- 21.) A Treatise against Dicing, Dancing, Plays, and Intelludes. With other idle pastimes. By John Northbrooke, Minister. From the earliest edition, about a. d. 1577. With an introduction and notes. (By J. P. Collier.) 1843. XX, 188 S.
- 25.) The School of Abuse, containing a pleasant invective against Poets, Pipers, Players, Jesters, &c. By Stephen Gosson. With an introduction regarding the Author and his Works. (By J. P. Collier.) 1841. XVIII, 52 S.
- An Apology for Actors. In three Books. By Thomas Heywood. From the edition of 1612, compared with that of W. Cartwright. With an introduction and notes. (By J. P. Collier.) 1841. 2 Bil. XVI, 66 S.
- Henslowe and Alleyn: being the Diary of Philip Henslowe, from 1501 to 1609. Edited by J. Payne Collier. And the Life of Edward Alleyn. By J. Payne Collier. To which is added the Alleyn Papers. Vol. I-II. Ibid. 1853. 8°.
  - The Diary of Philip Henslowe, from 1591 to 1609. Prindet from the original manuscript presersed at Dulwich College. Edited by J. Payne Collier. 1845. XXXIV, 290 S.

Vol. II. 2 Bil.

- Memoirs of Edward Alleyn, founder of Dulwich College; including some new particulars respecting Shakespeare, Ben Jonson, Massinger, Marston, Dekker, &c. By J. Payne Collier. 1841. VI, 219 S.
- The Alleyn Papers. A Collection of Original Documents illustrative of the life and times of Edward Alleyn, and of the early English Stage and Drama. With an introduction by J. Payne Collier. 1843. XXXI, 110 S.
- A Supplement to Dodsley's Old Plays. Edited by Thomas Amyot, J. Payne Collier, W. Durrant Cooper, A. Dyce, Barron Field, J. O. Halliwell, and Thomas Wright. Vol. I-IV. Ibid. 1853. 8\*.

Vol. I. 3 Bll.

 —31.) The Chester Plays: a Collection of Mysteries founded upon scriptural subjects, and formerly represented by the trades of Chester at Whitsuntide. Edited by Thomas Wright. Vol. 1—2. 1843 & 1847. XXII, 304 S. & 2 Bll. 241 S.

#### 44

#### Vol. II. 2 Bll.

- Ludus Coventriae. A Collection of Mysteries, formerly represented at Coventry on the feast of Corpus Christi. Edited by James Orchard Halliwell. 1841. XVI, 434 S.
- 33.) The Marriage of Wit and Wisdom. An ancient Interlude. To which are added illustrations of Shakespeare and the early English Drama. Edited by James Orchard Halliwell. 1846. XIII, 147 S.
- 34.) The Moral Play of Wit and Science, and early poetical Miscellanies. From an unpublished manuscript. Edited by James Orchard Halliwell. 1848. XII, 128 S. mit 1 Facsim.

#### Vol. III. 4 Bll.

- 36.) Ralph Roister Doister, a Comedy by Nicholas Udall. And the Tragedie of Gorbodue, by Thomas Norton and Thomas Sackville. With introductory memoirs. Edited by William Durrant Cooper. 1847. LXXI, 160 S. Mit 1 Faesim.
- Timon, a Play. Now first printed. Edited by Alexander Dyce. 1842. VIII. 95 S.
- Sir Thomas More, a Play; now first printed. Edited by Alexander Dyce. 1844. XXVI, 102 S.
- Patient Grissil: A Comedy by Thomas Dekker, Henry Chettle, and William Haughton. Reprinted from the Black-Letter Edition of 1603. With an introduction and notes (by J. Payne Collier). 1841. XVI, 96 8. Vol. IV. 2 Bil.
- 39.) The old Taming of a Shrew, upon which Shakespeare founded his Comedy, reprinted from the edition of 1594, and collated with the subsequent editions of 1596. and 1607. Edited by Thomas Amyot. 1844. IX, 91 8. mit 1 Bl. Faesim.
- The first Sketch of Shakespeare's Merry Wives of Windsor. Edited by James Orchard Halliwell. 1842. XXXII. 141.
- 41.) The first Sketches of the Second and Thirt Parts of King Henry the Sixth. Edited by James Orchard Halliwell. 1843. XL, 224 S.
  42.) The True Tragedy of Richard the Third; to which
- 42.) The True Tragedy of Richard the Third; to which is appended the Latin Play of Richardus Tertius by Thomas Legge. Both auterior to Shakespeare's Drams. With an introduction and notes by Barron Field. 1844. 1X, 166 S.
- The Dramatic Works of Thomas Heywood: with a Life of the Poet, and Remarks on his Writings. By J. Payne Collier. Vol. I—II. Ibid. 1853. 8°.

# Vol. I. 2 Bil.

- 43.) The First and Second Parts of King Edward IV. Histories by Thomas Heywood. Reprinted from the unique Black Letter First Edition of 1600, collated with one other in Black Letter, and with those of 1619 and 1626. With an indrotuction and notes, by Barron Field. 1842, X, 202 S.
- The Fair Maid of the Exchange; a Comedy, by Thomas Heywood. Edited by Barron Field. 1845.
   IX, 100 S.
- Fortune by Land and Sea; a Tragi-Comedy, by Thomas Heywood and William Rowley. Edited by Barron Field. 1845. VII, 83 S.
- 46.) The First and Second Parts of the Fair Maid of the West; or, a Girl worth gold. Two Comedies by Thomas Heywood. With an introduction and notes, by J. Payne Collier. 1850. XII, 182 S. Vol. II. 2 Bil.
- 47.) The Royal King, and Loyal Subject. A Woman Killed with Kindness. Two Plays by Thomas Reywood. With an introduction and notes, by J. Payne Collier. 1850. X, 168 S.
- Two Historical Plays on the Life and Reign of Queen Elizabeth. By Thomas Heywood. With an introduction and notes, by J. Payne Collier. 1851. XXVIII, 177 S.
- The Golden and Silver Ages. Two Plays by Thomas Heywood. With an introduction and notes, by J. Payne Collier. 1851. VI, 179 S.

#### [72.] Liste de Bibliothèques de Paris avec les noms de leurs Employés\*).

- 1) Bibliothèques publiques.
- 2) Bibliothèques ouvertes aux personnes autorisées.
- Bibliothèques spéciales pour l'usage exclusif des administrations auxquelles elles sont attachées.
   Bibliothèque de l'Académie de Médecine (Rue des Saints-Pères).
- Bibliothécaire, Briau.

  2) Bibliothèque de l'Agence centrale des Échanges internationaux (Rue du Clichy).
  - Directeur de l'Agence, Alexandre Vattemare.
- Bibliothèque des Archives du Conseil d'État (Rue de Lille). 5000 vols.

<sup>\*)</sup> V. Annuaire du Bibliophile du Bibliothécaire et de l'Archiviste pour 1860 publ. par L. Lacour.

- Bibliothèque des Archives de l'Empire (aux Archives, rue de Paradis-du-Temple). 20,000 vols.
   Bibliothécaire, Schneider.
- Bibliothèque de l'Arsenal (Rue de Sully). C. 224,000 vols. & 6000 mss.

Conservateur-Administrateur, Laurent (de l'Ardèche); Conservateurs; Paul Lacroix & Labiche; Conservateur-adjoints: Ed. Thierry, Vaissade, P. Ravaisson; Conservateur-adjoint benoraire; M. de l'Escalopier & Amyot; Conservateur-adjoint bonoraire, Leorax de Liney; Bibliothécaires: L. Cordice & Baudyr; Sous-bibliothécaires: Malitourne, Loudun, Jonyae; Surauméraires: Coust & A. de Montaiglou.

- Bibliothèque de Belleville (à la Mairie de cette ancienne Commune).
- Bibliothèque du Bureau des Longitudes (à l'Observatoire). 6000 vols.
- 2) Bibliothèque du Cercle de la Librairie (Rue Bonaparte).
- Bibliothèque de la Chambre de Commerce (Place de la Bourse).
   Bibliothécaire, Jules Desmarest.
- 2) Bibliothèque du Collége de France (Place Cambrai). 7000 vols.
- 3) Bibliothèque du Comité de l'Artillerie (Place Saint-Thomasd'Aquin). 12,000 vols.
- Bibliothècaire, Terquem.

  3) Bibliothèque du Conseil d'État (Rue de Lille). 35,000 vols.

  Bibliothècaire, Fix.
- Bibliothèque du Conseil des Mines (au Ministère du Commerce). 14,000 vols.
- Bibliotèque du Conservatoire des Arts et Métiers (au Conservatoire, rue Saint-Martin). C. 20,000 vols.
- Bibliothécaire, Boquillon; Bibliothécaire adjoint, Godard.

  1) Bibliothèque du Conservatoire de Musique et de Déclamation
  (au Conservatoire, rue du Faubourg-Poissonniere). 25,000
  vols.

Bibliothécaire, Hector Berlioz; Préposé à la Bibliothèque, Leroy.

Bibliothèque du Corps Idgislatif (Rue de l'Université). 70,000
vols.
 Bibliothécaire, Miller; Sous-bibliothécaire, Polmartin; Sous-bibliothécaire adjoint, Pécontal; Commis principal, Mavidal; Attaché, Laurent.

 Bibliothèque de la Cour de Cassation (au Palais de Justice, galerie Saint-Louis). 40,000 vols.

Conservateur, Denevers.

3) Bibliothèque de la Cour des Comptes. 6600 vols.

- Bibliothèque de la Cour Impériale, 4-5000 vols,
   Bibliothèquies: Perrot de Chezelles, Président; Cazenave & Pinard. Conseillers.
- Bibliothèque du Dépôt des Cartes et Plans de la Marine (Rue de l'Université). 30,000 vols.
   Bibliothéeaire. Gressier.
- Bibliothèque du Dépot des Fortifications (au Ministère de la Guerre). 20,000 vols.
- Bibliothèque du Dépôt de la Guerre (Rue de l'Université). 40,000 vols.
- Bibliothèque de l'École des Beaux-Arts (Rue Bonaparte).
   2000 vols.
  - Bibliothécaire, A. Jarry de Mancy.
- Bibliothèque de l'École des Chartes (Rue du Chaume et en face de la rue de Braque). 2000 vols.
- Bibliothèque de l'École de Droit (à la Faculté, place du Panthéon). 10,000 vols.
   Bibliothécaire. Delean.
- Bibliothèque de l'École de Médecine (Place de l'École de Médecine).
  - Medecine).

    Bibliothécaire, Raige de Lorme; Bibliothécaire-adjoint, Bell;

    Sous-bibliothécaire, Beaugrand.
- Bibliothèque de l'École des Mines (Rue d'Enfer). 6000 vols.
   Conservateur, M. de Sénarmont; Conservateur-adjoint, Bayle.
- Bibliothèque de l'École Normale (à l'École). 25,000 vols. Bibliothécaire, Besnault.
- Bibliothèque de l'École supérieure de Pharmacie (Rue de Arbalète).
   Bibliothèque de l'École Polytechnique (à l'École). 35,000 vols.
- 3) Bibliothèque de l'Ecole Polytechnique (à l'Ecole). 35,000 vols Bibliothècaire, Cl. F. Gauthier.
- Bibliothèque de l'École des Ponts-et-Chaussées (Rue des Saints-Pères). 8000 vols.
- Bibliothèque de l'Hospice des Quinze-vingts (à l'Hospice).
   2500 vols.
- Bibliothèque de l'Hotel des Invalides (à l'Hotel). C. 26,000 vols.
- 2) Bibliothèque des PP. Jésuites (Rue des Postes). 80,000 vols.
- 1) Bibliothèque Impériale (Rue Richelieu): I. Département des Imprimés, Cartes et Collections géographiques c. 1,500,000 vols;; II. Département des Manuscrits c. 100,000 mss.; III. Département des Médailles c. 120,000 pièces; IV. Département des Estampes c. 1,500,000 pièces en 12,000 vols.

Administration centrale: Administrateur général, Directeur, Président du Comité consultatif, J. Tascheran; Conservateur adjoint chargé de la comptabilité et de la réception du dépôt légal. Ol Barbier; Sercéaire de la Direction, Am. Boavier; à Employés; Architecte, Ch. Labronate; Avoué, Hervel;
Médecian, Laugier & Vidal-Bourdand; Libierie, B. Diprat.—
Générale, Laugier & Vidal-Bourdand; Libierie, B. Diprat.—
servateur, Vice-président du Comité consultatif, Jomard; Conservateur, Vice-festiar du Comité consultatif, Jomard; Conservateur, Jecréaire du Comité consultatif, Magani; Conservateurs-adjoints: Richard, De Mannc, de Pongerville, Franck,
Rather; 21 Employés & 4 Employés as utiliaires.— II. Département. Has & Reinand; Conservateurs-adjoints: Lidou
Lacabane, Statisla-Julien, Berger de Nivey, P. Paris; 4 Employés.— III. Département: Conservateur, Lenormant; Conservateurs-adjoints: Chaboullité & Lavois; 2 Employes.—
IV. Département. Conservateur, Sona-directeur, Delaborde;
1 Employe auxiliaire.

- 3) Bibliothèque de l'Imprimerie Impériale. 9000 vols.
- Bibliothèque de l'Institut (à l'Institut, quai Conti). C. 100,000 vols.

Bibliothécaire, Landresse; Sous-bibliothécaires: Roulin & Améd. Tardieu.

 Bibliothèque du Louvre (au Louvre, place du Palais-Royal). 90,000 vols.

> Conservateur-Administrateur, Barbier; Conservateur, A. de Courson; Bibliothécaires: Pillon, Vallery-Radot, Maestroni-Meglia, Ch. de Laverne; Sous-bibliothécaires: Martial Brotin & Arnal.

- Bibliothèque du Lycée Louis-le-Grand (au Lycée), 32,000 vols.
   Bibliothèque Mazarine (à l'Institut, quai Conti). 130,000 vols.
  - & c. 4000 mss.

Conservateur-Administrateur, M. de Sæy; Conservateur, Ptillarête Chnales; Conservaten-adjoint, Jouis Moreau; Bibliothécaires: Daremberg, Jules Sandeau, Berrier & Gonjon, Chargé de la comptabilité et du matériel; Sous-bibliothécaire, Hippolyte Cocheris; Attaché, Alfred Franklin.

3) Bibliothèque du Ministère des Affaires Extrancères (Rue de

- l'Université). 20,000 vols.

  3) Bibliothèque du Ministère de l'Algérie et des Colonies (au
  - Bibliothèque du Ministère de l'Algérie et des Colonies (au Ministère).

Bibliothécaire, Charles Edmond Choideki.

- 3) Bibliothèque du Ministère d'État (Rue de Rivoli).
- Bibliothèque du Ministère des Finances (au Ministère). 5000 vots.
   Sous-chef de Bureau, chargé de la Bibliothèque, Lorcet.
- 3) Bibliothèques du Ministère de l'Instruction publique et des Cultes (Rau de Grenelle): I Bibliothèque du Cabinet du Ministre; II. Bibliothèque du Ministère, 10,000 vols.; III. Bibliothèque du Dépôt legal et des Ouvrages de sonscription; IV. Bibliothèque du Conseil supériour de l'Instruction

publique; V. Bibliothèque du Comité des Travaux historiques et des Sociétés savantes; VI. Bibliothèque de l'Administration des Cultes (à l'Hotel de la Chancellerie, place Vendôme) 3000 vols.

- Bibliothèque du Ministère de l'Interieur (Rue de Grenelle). 23,000 vols.
- Bibliothécaire, Niel; Bibliothécaire-adjoint, Ev. Boulay-Paty.

  3) Bibliothèques du Ministère de la Justice: I. Bibliothèque du Ministère, 12,000 vols.; II. Bibliothèque des Archives de la Chancellerie.
- Bibliothèque du Ministère de la Marine (Rue Royale). Conservateur, M. de Courtière.
- Bibliothèque du Muséum d'Histoire naturelle (au Jardin des Plantes, rue Geoffroy-Saint-Hilaire.) 40,000 vols. Bibliothécaire, Desnoyers; Sons-bibliothécaire, Lemercier.
- Bibliothèque du Musée du Louvre (au Louvre). 4000 vols.
   Bibliothèque de l'Ordre des Avocats (au Palais). 10,000 vols.
- Bibliothécaire, Marnier.
- Bibliothèque du Palais des Tuileries (au Palais).
   Bibliothécaire de l'Impératrice, Ph. de Saint-Albin.
- Bibliothèque nationale Polonaise (Quai d'Orléans). C. 30,000 vols.
   Bibliothécaire, J. K. Ordynico.
- Bibliothèque de la Préfecture de Police (à la Préfecture).
   12,000 vols.
   Bibliothécaire, Labat.
- Bibliothèque Sainte-Geneviéve (Place du Panthéon). 150,000 vols. & 500 mss.
  - Conservateur-Administrateur, M. de Brotonne; Conservateurs: Bernard, Ferdianad Denis, X. Marmier, Gucheval Clarigny, Avenel; Bibliothécaires: Blanchet, Tannay, Ch. Lafont, H. Trianon, L. Quicherat, Pinçon; Sous-bibliothécaires: Bouvin, G. Warée, A. des Essarts, Buron, De Bornier; Sept autres Employés
- Bibliothèque du Séminaire de Saint-Sulpice (au Séminaire)
   25,000 vols.
- Bibliothèque du Sénat (au Luxembourg). 40,000 vols. Bibliothécaire, Vieillard; Bibliothécaire-adjoint, Etienne.
- Bibliothèque de la Société Impériale et centrale d'Agriculture (Palais Abbatial, rue de l'Abbaye).
- Bibliothèque de la Société Impériale des Antiquaires de France.
   C. 5000 vols.
- Bibliothèque de la Société Asiatique de Paris (au siège de la Société, quai Malaquais). 4000 vols.
   Bibliothécaire, Kazimirski de Biberstein; Bibliothécaire-adjoint Léon de Rosny.

- Bibliothèque de la Société de Chirurgie (Palais Abbatial, rue de l'Abbave).
  - Bibliothécaire, Verneuil.
- Bibliothèque de la Société de Géographie (Rue Christine). 5000 vols.
   Bibliothécaire, Noirot.
- Bibliothèque de la Société météorologique (Rue du Vieux-Colombier).
  - Bibliothécaire, Maille,
- Bibliothèque de la Sorbonne (à la Sorbonne). C. 100,000 vols. Conservateur-Administrateur, Ph. Le Bas; Conservateur-adjoints: Xavier Cornellie & Léon Relner; Sous-bibliothécaires; Léonard Chodzko, de Bougy, Ch. Le Bas; Employé, Em. Latouche.
- Bibliothèque du Tribunal de première Instance (au Palais).
   25.000 vols.
- Bibliothèque de la Ville de Paris (à l'Hôtel de Ville). C. 80,000 vols.
   Bibliothécaire-administrateur, Rolle; Sous-bibliothécaire, Pro-

# sper Bailly; Attaché, A. de Saint Albin.

#### Litteratur und Miscellen.

# Allgemeines.

[74.] Serapeum hrsg. von Naumann. Jahrg XX. (Fortsetzung von Nr. 4.)

Das Hanptblatt enthält: Nr. 22. S. 337-42 Haudschriften welche in Katalogen öffentlich verkanfter Bibliotheken verzeichnet sind. Von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg (Fortsetzung von Anz. J. 1859. Nr. 559) - S. 342-45. Kalender des 15. und 16. Jahrhunderts in niedersächsicher Sprache. Von Wiechmann-Kadow. (Zum Anschlusse an Anz. J. 1858. Nr. 869) - S. 345-50 Notes extraites du catalogne de la vente Libri, faite à Londres en aout 1859; par G. Brunet, de Bordeanx - S. 350-52 u. Nr. 23. S. 362-68 Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts. Von Emil Weller in Zürich. (Fortsetzung) - 8. 353-59 Das Archiv und die Bibliothek zu Mantua. Von dem Geheimrath Neigebanr — S. 359-61 Anzeige des Bulletin du Bibliophile Belge 1859. Cah. 4; von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg - S. 361-62 Nachtrag zu der Notiz über die in Jean Le Clerc's gewesenen Handschriften; von Demselben (S. Anz. J. 1858. Nr. 634). Inhalt des Intelligenzblattes: Nr. 22, S. 169-75 u. Nr. 23, S. 177-82 Katalog der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten (Fortsetzung).

[75.] Bulletin du Bibliophile Belge, publié par F. Heussner, Tom. XV. = 2e Série Tom, VI. (Fortsetzung von Nr. 5.)

Das 6. Heft, das letzte des vorl. Bandes, enthält: S. 361-72 Notes sur les auteurs, les imprimeurs et les distributeurs des pamphlets politiques et religieux du XVIe siècle; par Ch. Rahlenbeck. (Fortsetzung folgt.) Betr. I, Jean Crespin, II. Gilles Le Clercq, III. Jean Foxe, IV. Martin Microen, V. Haens Spaen, VI. Antoine Corranno - S. 372-79 Unc relique de B. Mercier; par A. Ruland. Betr. die in der Münchner Königl. Bibliothek befindliche Correspondenz Mercier's mit dem Canonicus Franz Töpsel von Polling in Bayern - S. 379-84 Horarium de la seconde moitié du XVe siécle, de la bibliothèque de M. le professeur Engling, président de la Société archéologique du grand-duché de Luxembourg; par Dr. A. Namur de Luxembourg - 8. 384-95 Notes bibliographiques sur les Mazarinades; par Ph. van der Haeghen. Ein sehr schätzbarer Beitrag zu der werthvollen Moreau'schen "Bibliographie des Mazarinades" - S. 395-98 Une rectification, à propos de l'article de M. Ruelens: Un nouveau plaidoyer en favenr de Laurent Coster; par Ang. Bernard - S. 398-99 Bibliographie voltairienne; par Serge Poltoratzky, de Moscou. 2e Article. (S. Anz. J. 1847. Nr. 536) - S. 400-23 Notices biographiques sur les auteurs luxembourgcois, par J. Neumann, professour de langue et de littérature franc. à l'athénée de Luxembourg (Suite) - S. 424-29 Mélanges. Enth. unter Anderem eine Uebersicht der dem Herausg. bekannt gewordenen Ausgaben aus der Presse Jul. Wilh. Fick's zu Genf, welche im Geschmacke des XVI. Jhrhdts. gedruckt sind - S. 430-36 Revue bibliographique. Betr. Ch. Brunet's "Notice histor. et bibliograph. sur le Journal, le Pére Duchesne d'Hébert," Gius. Molini's "Operette bibliografiche," L. Pages' "Bibliographie Ja-Ponaise" u. J. Delecourt's "Notice sur la vie et les ouvrages da Comte J. de Saint-Genois" - S. 437-44 Inhaltsübersicht a Register zu dem ganzen mit dem vorl. Hefte abgeschlossenen Bande. Hierzu 2 Bll. Titel.

[76.] Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire publ. par Techener, Série XIV. (S. oben Nr. 6.)

Das Decemberheft enthält: S. 779—93 Une nouvelle Biorephie du Cardinal Mazarin, analysee par Moreau (Schluss 16gt) — S. 793—97 Guillaume de Poetou par C. D. Notizen über das Leben des dem XVI. Jirhdite angehörigen Dichters vas dessen eigenen Schriften, deren vier angeführt sind — S. 798—823 Aualecta-Biblion: Oeutves complètes de H. Rigault, précédées d'une notice par Saint-Marc Girardin (Compte rendu par F. Collneamp); Lettres inédites du Comte Joseph de Maistre (par le Prince Augustin Galitzin); Le Catalogue des Livres du Cabinet du Roi à Versailles 1775. fol. MS. (par Leroux de Lincy) — S. 824—32 D'une Histoire de la Libraire Frauçoise; par Ch. Asselinean. Betr. die Werdersche Schrift — S. 833—46 Catalogue de Livres rares et curieux de litterature, d'histoire, etc., qui se trouvent en vente à la librairie de J. Technerr — S. 847—48 Publications nouvelles.

[77.] Bulletin dn Bouquiniste publ. par Aubry. 3. Année, 2 Semestre. 1859. (S. oben Nr. 7.)

Entl. ausser dem Aubry'schen Antiquar. Lagerkataloge unter Anderem: in Nr. 70. 8. 628-63. Sur le vin distribué jadis aux communiants, par l'Abbé V. Dufour; Nr. 71 8. 665-68. De quelques traductions Françaises de divers ouvrages de Schiller, par Olivier Barbier, u. 8. 668-70 Encore trois autres éditions d'un Livre oubliè, par F. Fertiault; Nr. 72. 8. 637-98. Note sur le poête Le Petit, par Ad. Ch. — Mit Nr. 72 ist der II. Semesterbd. des III. Jahrganges abgeschlossen. Vodem bereits begonnenn I. Semesterbd. des IV. Jahrganges von 1860 enthält Nr. 73 8. 3-6 Le poète Claude Le Petit, nouvelle note par Alph. Chassant, u. s. w.

[75] Annuaire du Bibliophile du Bibliothécaire et de l'Archiviste Pour l'année 1569 publié par Louis Laccou. I. Année. A. u. d. T. Annuaire historique, ancedotique et critique du Bibliophile. Paris, Menguot. gr. 12. 126 S. Pr. n. 20 Ngr., auf Gr. Pap. nur 50 Exempl. å n. 1 Thlr. 10 Ngr.

Die ersten Worte der Vorrede lauten: "Le titre de ce petit livre dit assez ce qu'il prétend être: un agenda, un memento, un vademecum pour le bibliophile et l'ami des auto graphes, pour le bibliothécaire et l'archiviste." Vergleicht man Das, was also das Büchelchen sein soll, mit dem, was dasselbe wirklich bietet, so finde ich darin keine Uebereinstimmung. Das Büchelchen enthält in drei Abschnitten 1) eine Art Adressbuch der Pariser öffentl. u. Privatbibliotheken, Archive u. historischen wie archäologischen Gesellschaften das Beste u. Umfangreichste im ganzen Schriftchen - 2) ziemlich unbedeuteude Miscellaneen u. Reminiscenzen aus dem J. 1858-59 u. 3) ein kurzes Verzeichniss Pariser Buchhandlungen u. anderer damit verwandter Geschäfte. Soll diess etwa eine Agenda für den Bibliophilen, Bibliothekar u. Archivbeamten überhaupt sein, oder meint die Französische Anmaassung, dass Das, was für den Franzosen u. speciell den Pariser genug sein mag, auch für jeden Anderen genug sein müsse? Allerdings wäre es bei der den Franzosen nur zu sehr beliebten Auffassung des Begriffes von Universalität wohl zu glauben, dass alle Bibliophilen- u. andere Weisheit in dem Franzosen

# u.speciell Pariser concentrirtsei, allein gegeneine solche Auffassung protestirt der Anz. wie sehon früher so auch jetzt ganz entschieden.

[79,] Organ für Autographensammler und Autographenhändler, Mit Beiträgen von Frl. Lundmilla Assing, L. v. Alremsleben, W. Artas, K. Back, L. Bechstein, W. Buchner, A. Dünnebier, H. Döring, J. Eberwein, H. Grans, J. E. Hess, G. Klemm, v. Löper, E. Paaque, K. Preuser, J. K. Schauer, J. Stargardt und M. Wüstemann, Redigirt von Dr. Johannes Günther. I. Jahrgang, Jena, Deistung, 1859, Lex. 8. Monatlich, IV. 196 S. Pr. 2 Thir, S. Anz. J. 1859, Nr. 191.)

Seit das Autographensammeln ctwas mehr als blosse Liebhaberei geworden ist u. das Autographenwesen sich zu einer Art Wissenschaft erhoben hat, mag der Wunseh nach einem dieser Wissenschaft gewidmeten eigenen Organe sehr nahe liegen. Einem solehen Wunsche ist einer der beiden Herausgeber des mit Beifall aufgenommenen "Handbuchs für Autographensammler" durch das vorl. Blatt entgegengekommen. Wie? das ist eine Frage, deren Beantwortung jetzt, wo ein vollständiger Jahrgang des Organes erschienen ist, wohl an der Zeit sein dürfte. In Betracht dass eine neu hervortretende Zeitschrift gewöhnlich mehre Stadien zu durchlaufen hat, ehe sie theils durch Ausmittelung geeigneter Mitarbeiter theils der den wirklichen Bedürfnissen der Leser entsprechenden Materien den Grad der Vollkommenheit erreicht, den sie zu erreichen sich vorgesetzt hat, muss man gestehen, dass das Organ einen ganz guten Anlauf genommen. Abgesehen davon, dass der Herausg. ganz der geeignete Mann dazu zu sein scheint, unter dessen sachverständiger Leitung das Blatt einen gedeihlichen Fortgang zu nehmen verspricht, haben sich bei dessen Herausgabe verschiedene im Bereiche des Autographenwesens bekannte Gelehrte u. Sammler mit Namen von gutem Klange betheiligt. Und was die in dem Organe behandelten Materien betrifft, so ist hauptsächlich durch Adressverzeichnisse von Autographen-Sammlern u. Händlern, ferner durch Preislisten versteigerter oder verkäuflicher Autographen u. darauf bezüglicher Gegenstände, sowie durch Mittheilungen über einzelne bemerkenswerthere Autographensammlungen oder hervorragende Partien derselben für die wesentlichen Bedürfnisse der Leser ganz gut gesorgt. In letzterer Hinsicht ist ein Aufsatz von Pasqué in Darmstadt über die musikalische Abtheilung seiner "Weimar's Musenhof" betitelten Sammlung von besonderem Interesse. Mögen Alle, denen das Autographenwesen lieb u. werth ist, ebenso durch geistige wie durch materielle Theilnahme den weiteren gedeihlichen Fortgang des Organes unterstüzen.

# Bibliographie.

[80.] John Gutenberg, First Master Printer, His Acts, and most remarkable Discourses, and his Death. From the German, By

C. W. [Auf dem Vortitel: C. . W.] London, Trübner and Co. kl. 4: 2 Bll. 141 S. Pr. n. 4 Thir. 6 Ngr. (Nur 100 Exempl.)

Bibliographisches Curiosum, bei dem der unverhältnissmässig hohe Preis das Curioseste ist.

[81.] Lehrbuch einer allgemeinen Literärgelchichte aller befanten Bölder bet, den der Allelen ibt auf die neuelle Zeil. Ben Dr. Jobann Geog Therber Gräfe, Könfigl. Sädl. Hefreib e. Jaun IV. Die fammtlichen Regifter enthaltend. Leipig. Arnold. 1859. S. V. 385 S. Kr. 2 Thirt. (S. Mu. 3. 1859. Mr. 66.)

Die Register bestehen 1) aus einem alphabet. Autorenreg., 2) einem dergl. Sachreg., 3) einem dergl. der im Buche erklärten griech. Worte, 4) einem chronolog. Buchdruckereireg. u. 5) einem alphabet. Buchdruckerreg.

[52] Essai d'une Bibliographie de la Littérature Frisonne. Catalogue des Livres en langue Frisonne et de ceux qui traitent de cette Langue et de sa Littérature, en vente chez Martinus Nijhoff Librarie à Le Haye et G. T. N. Suringar Libraire à Leeuwarden. 1859. gr. 12.
1B. 24 S. 198 Nr.

Obwohl der vorl. Katalog seiner nächsten Bestimmung zufolge in die Reihe der Antiquarverzeichnisse gehört, so verdient er doch theils wegen seines Inhaltes theils um seiner Redaktion willen im Fache der Bibliographie eine höhere Werthstellung als andere derartige Verzeichnisse u. darf wohl mit einigem Rechte als ein dauernderes Interesse beanspruchender bibliographischer Versuch der Litteratur zur Kenntniss der Friesischen Sprache bezeichnet werden.

# Buchhändler- u. antiquar. Kataloge.

Dieselbe Eleganz und Sauberkeit, womit die früheren sichen Hefte des vorlt treflichen, den Lesern des Anz. wohl hinreichend bekannten Werkes ausgestattet sind, treten uns entstellt und der neuesten achten Lieferung auf jedem Blatte entgegen; diese achte Lieferung ist der würdigste Neulahrsgruss, welchen der im Geschäftsleben der Bücherweit hochangeschene Herausgeber seinen Collegen und Freunden zu bieten hat, und den man nur mit dem herzlichen Wussehe erwiedern kann, dass Ihn die silte Rustigkeit und thatkräftige Liebe zu.

seinem Fache auch durch das Neue Jahr begleiten mögen. Möge Ihm zumal die dem vorl. Werke seither zu Theil gewordene allgemeine Anerkennung, die sicher auch dem neuen Hefte nicht fehlen wird, auch im Neuen Jahr der alte Sporn bleiben, auf diesem Felde litterarisch-artistischen Schaffens rüstig fortzuarbeiten \*). - Betrachten wir das schöne Neulahrsgeschenk genauer, so begegnet uns auf dem ersten Blatte das nach einem gleichzeitigen seltenen Stiche A. Mair's facsimilirte und wohlgelungene Bildniss sowie das Signet G. Willer's, der, wenn schon weniger als Buchhändler, doch als der Begründer des weltbekannten, nunmehr fast 300 Jahre alten Büchermesskataloges einen Ehrenplatz im Lempertz'schen Album verdient. Das zweite Blatt enthält ausser drei Signeten und zwei Initialproben des Th. Anshelmus von Baden das Facsimile eines längeren Schreibens desselben an den bekannten Joh. Koburger zu Nürnberg vom 7. Jan. 1518, das als ein wahrhaft kostbares Dokument zur Kenntniss der Zeit-, Kunst- u. Handwerksgeschichte des XVI. Jhrhdts, anzusehen ist; Anshelmus hat darin in ziemlich redseliger Weise gegen Koburger, seinen Freund u. Collegen, über d. Misère in Geschäften mit Verfassern, Correktoren u. Papierlieferanten sein Herz ausgeschüttet. Das dritte Blatt giebt uns das nach einer Originalzeichnung Vogel v. Vogelstein's gefertigte u. aus Anlass des 50jährigen Jubiläums der wohlrenommirten Leipziger Buchhandlungsfirma F. A. Brockhaus in Stahl gestochene Brustbild des Begründers dieser Firma, nebst dem Facsimile eines Briefes desselben an den Besitzer der Firma Gleditsch in Leipzig aus d. J. 1816. Auf dem vierten Blatte treffen wir drei ältere Biblothekszeichen und zwar 1) das des unglücklichen Kurfürsten Johann Friedrich des Grossmüthigen von Sachsen († 1554) mit seinen u. seiner Gemahlin Sibvlla Brustbildern u. Wappen. 2) das des Joach. J. F. Camerarius von Nürnberg († 1598) u. 3) das des Weihbischofs Melchior von Constanz. Auf dem fünften u. letzten Blatte endlich sind die Vorder- und Rückseite von zwei geprägten Einbänden, des einen von Luther's Werken in der Wittenberger Ausgabe von 1556-59 mit Luther's Brustbilde u. dem darunter befindlichen Namen Wolfgang Handl und des anderen von Melanchthon's Werken ebenfalls in der

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig mit den vol. Bilder-Heften hat Leuperte die obes Nr. 59 bereite angeführe, Pellgerfahrt des Ritters Arnold V. Harft hrge, von E. v. Groote\* veröffentlicht, auf die ich hier noch einmal surickenkommen um desswillen Gelegenheit uchme, weil ich das Buch mittlerweile näher kennen gelernt habe und auf Grund eigener Lektire als eine der interessaniseten Erneheinungen auf dem nicht blo früher ab eine der interessaniseten Erneheinungen auf dem nicht blo früher gebauten Felde der Palkein, Reiselitteratur mit Ucherzeugung empfehlen kann.

Wittenberger Ausgabe von 1562-64 mit dem Bilde Melauchthou's in ganzer Figur u. dem Monogramm T. K., dargestellt.

[84.] Schenblat für den Deutichen Buchhandel und die mit im Buchden Belgeligen Gegenham des Böfenvereines der Deuticker Buchdenbler. Beranwertlicher Kodectur: Julius Krauff. Johry, XXVII. Etrizig, Kirchter in Comm. 4. Bödentlich 3 Mr., Al.—3 B., während der Buchhändlermefig zu Sehren ischiefe 1 Kr. der D. 3 Tefe. 10 Mr.

Enthält, wie seither, neben den in den einzelnen Nummern abgedruckten Uebersichten der Nenigkeiten des Deutschen umit diesem in Verbindung stehenden auswärtigen Buchhandels monatlich noch ein alphabetisches Gesammtverzeichniss als besondere Beilage.

[85.] Sübbeutiche Buchhändler-Zeitung. Eigenthum bes Bereins ber Buchhändler zu Stuttgart. Berantwortlicher Rebactener: Theobor Liefching. Jabrg. XXIII. Stuttgart, Seinlopf in Comm. 4. Wöchentlich 1 Rr. h 1/2.—18. fr. n. 2 Thir. 10 Ngr. (S. Ang. J. 1889. Rr. 190.)

Nnr für buchhändlerische Zwecke.

[56.] Fernbach's Journal fur Leibbibliothetare, Buchbaubler und Antiquare. 3ofrg. VIII. Berantworflicher Redacteur und Berleger E. Fernbach jun. in Berlin. 4. Monatlich 2 Rrr. à 1-11/2, B. Pr. n. 1 Thir. (S. Any. 3. 1859, Pr. 251.)

Dient den gewöhnlichen Ausprüchen des Geschäftslebens.

[67] \* Cazin, marchand libraire rémois. Essai sur sa vie et ses éditions; par un Cazinophile. Reims, Brissart-Binet, 1859. 12. 12 S. Mir nicht weiter bekannt.

[88.] Alphons Dürr's Skandinavischer und Niederländischer Literatur-Bericht, No. 1, Januar, 4, Sp. 1-16.

Schliest sich an den von Dürr zu Michaelis 1859 ausgegebenen Skandinav. Lagerkatalog (s. Anz. J. 1859. Nr. 731) u. enthält ausser den auf dem Titel bezeichneten Litteraturberichten auch einen Bericht über Neuigkeiten der Engl. Litteratur-

[89.] Nr. XXXIX. & XL. Verzeichniss des autiquarischen Lagers von H. Hartung in Leipzig. 8, 22 & 24 S, 2295—3473 Nrr.

Enth. in Nr. XXXIX. Mathematik u. Naturwiss., Mediciu, sowie Nachträge zu Nr. XXXVIII. (Geschichte, Rechts-Staatswiss., Reitkunst, Kunst, Musik etc.) u. Vermischtes; in Nr. XL. Litteraturwissenschaft sowie Deutsche u. ausländ. Belletristik.

[90.] Nro. LVIII. Bibliotheca mathemat, phys., chem., technolog., architect, aris veterin, hippintz etc. Bergidniğ von Berlett aus ber Machematif, Mfresemie, Phyfif, Chemie, Technologie, Bantunft, Mittimillightidisk, Parghan, Ranbewittidiskt, Edirectaputintuhe, Bergidnu Dagdowefen, Mrchemathig i.e. r. verzüßig bet J. M. Heberle (H. Lemperts) in Scin. 8. 1, Ed. 94 e. 5, 1879 frt.

Ein im Fache der reinen wie angewandten Mathematik u. Naturwissenschaft beachtenswerther Katalog mit billigen Preisen.

Preisen.

[91.] No. 40. Catalog des antiquarischen Bücherlagers der Helfer'schen Buchhandfung in Bantzen. Aus allen Wissenschaften. 8, 1 Bl. 32 S. 995 Nrr.

Meist Deutsche ältere, aber hauptsächlich neuere Litteratur.

[92.] No. 24. Catalogue de Livres anciens et modernes qui se tronvent en magasin et so vendent chez F. Heussner, librairo, à Bruzelles. Janvier. 8. 16 S. 119 Nrr.

Enth. Theologie, sowie Vermischtes aus der Geschichte, den schönen Wissenschaften, etc.

[93.] No. 101. Bächer-Verzeichniss über Werke aus dem Gebiete Geschichte, Georgraphie, Reisen, Militärt: und Kriegz-Wissenschaften, welche bei Theodor Kampfinsyer, in Berlin, zu haben sind. 1859. I Bl. 70 S. - No. 102. Bilcher-Verzeichniss über ältere und neuere Werke aus dem Gebiete der Schönen Wissenschaften, Kinderschriften und Kunst, u. s. v. 1559, S. 1 Bl. 66 S.

Billige Auswahl.

[94.] No. 35. Antiquarisches Bücherlager von Kirchhoff & Wigand in Leipzig. Januar. — Theologie. Philosophie. Pädagogik. 8. 1 Bl. 70 S. 2005 Nrr.

Beachtenswerthes, systematisch geordnetes Verzeichniss hauptsächlich älterer sowie neuerer theolog. Werke.

[95.] XXXVIII. Bücherverzeichniss von J. F. Lippert's Antiquariat in Halle a. d. Saale. Auswahl vorzüglicher und interessanter Bücher. 8.1 Bl. 44 S.

Grösserentheils ältere u. neuere Deutsche Litteratur.

[06.] Feuille archéologique historique et provinciale. Catalogue 6. Archéologie ancieune et moderne, aux Baux-Arts, à l'Histoire de France et aussi à l'Histoire des villes et provinces. Nr. 1-13. Paris, Eugène Mengnot. Août 1508 — Décembre 1550. 8. 10 S. Gratis.

Hauptsächlich für Franz. Geschichte von Werth u. Interesse.

[97.] No. I. 3 . Müller's (Gotha) antiquar. Anzeiger. 1859. 8. 20 .

Enth. Theologie. — Gleichzeitig mit dieser Nr. des Anseigers ist vom Müller das "IKC. Verzeichniss gebundener Bücher. Gotha 1860. kl. 8, 1 Bl. 59 S. 2442 Nrr." ausgegeben worden, welches eine beachtenswerthe Sammlung von geschichtt. Werken, namentlich über Deutsche Geschichte, enthält

[98.] LXXXIV. Verzeichuiss von gebuudenen Büchern aus der Philosophie und Pädagogik, Jurisprudenz, Staatswissenschaft, Gewerbskunde, Oekonomie, den Naturwissenschaften, der Medicin &c., Mathematik, Baukunst, Kriegawissenschaft, Astronomie, Geschichte und Biographie, Länder- und Völkerkunde, den schönen Wissenschaften nnd Künsten &c. welche bei Wolfgang Nenbronner in Ulm zu haben sind. 8. 1 Bl. 46 8. 7150—8995 Nrr.

Fast durchgehends Deutsche Litteratur.

[99.] Catalog CXXXVI. des antiquarischen Bücherlagers von H. W. Schmidt, Antiquariats-, Sortiments- nnd Verlagebuchhändler in Halle a. S. Enthält: Belletristik nebst frauzösischer, englischer, spanischer und italienischer Literatur. S. 1 Bl. 38 S. C, 1700 Nrr.

Beachtenswerth, aber nachlässig redigirt.

[100.] No. XLIV. Bibliothea philologica. Verzeichnias griechischer nrd römischer Classiker, Erläuterungs-Schriften, Grammatiker und Lexicographen, nebst Anhang celtischer, orientalischer nnd anderer Werke vorrätbig bei J. A. Stargardt in Berlin, S. 1 Bl. 46 S. Ueber 1660 Nr.

Ausgewählte werthvolle Litteratur.

[101.] Erfter nachtrag jum Berlags · Catalog ber Bereins · Buchhanblung (F. B. Gubit) in Berlin. 1857—1860. 8. 7 €.

Dramatisches u. Populäres.

### Bibliothekenkunde.

[102.] Bergeichniß ber Bibliothet bes Gewerbe-Bereines gu Bamberg gefertigt von Martin 3. v. Reiber, Berwaltungsrathe, als Bibliothelar. Bamberg, gebr. von Reinbl. 1858. 8. 31 €.

Dergleichen Schriften, die nicht in den Buchhaudel kommen u. deren Titel daher auch in den Bibliographien gewöhnlich nicht anzutreffen sind, pflegen in weiteren Kreisen entweder gar nicht oder erst spät n. durch Zufall bekannt zu werden, n. doch dürften Verzeichnisse der vorl. Art, die einer so allgemeine Interessen berührenden Sammlung speciell gewidmet sind, von mehr als blos lokaler Bedentung sein. Obschon die erst im J. 1848 angelegte Bamberger Sammlung noch nicht von grossem Umfange sein kann - sie enthält zwar schon aber 300 Werke - so verdient sie gleichwohl ebenso hinsichtlich ihrer ganzen Anlage wie ihrer Organisation ein verhältnissmässig grösseres Interesse, als die Zahl ihrer Werke vermuthen lässt. Der Katalog, in welchem sich auch einige der Bibliothek der K. Landwirthschafts-, Handels- u. Gewerbsschule gehörige Schriften mit aufgenommen finden, zu deren Darleihung der Rektor der Schule erbötig ist, zerfällt in folg. Abschnitte: Alphabetisches Verzeichniss von I. bibliograph. Schriften, II. von Schriften über Gewerbe- u. verwandte Vereine, III. von Büchern, Zeitschriften u. Vorlagen gewerblichen Inhaltes - kurze Uebersicht der Zeitschriften - Realregister.

[103.] Eine Handschrift des Hans Rosenplüt. Von Dr. Adelb. v. Kelter, Universitätsprofessor in Tübingen, (Schluss.) S. Anzeiger f. Kunde d. Deutschen Vorzeit N. F. 1859, Nr. 11, Sp. 405-7 u. Nr. 12. Sp. 446-48. (S. Anz. J. 1859, Nr. 891.)

Die Handschrift gehört dem German. Museum zu Nürnberg.

[104.] Intorno ad un' Opera di Ristoro d'Arezzo composta nel 1282 e pubblicata dal Sig, Enrico Nardneci Rapporto di B. Boncompagni Presentato all' Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei nelle sessioni dei 5 Giugno e 4 Decembre 1859. Roma, tipogr. delle scienze matemat e fisiche, 1859, 4, 8 S,

Aus der Bibliotheca Chigiana zu Rom.

.rt :

[105.] Desiderata der Kaiserlichen oeffentlichen Bibliothek su St.-Petersburg, für deren Erwerbung sie die verhaeltnissmaessig hoechsten Preise zu zahlen bereit ist. O. O. u. J. gr. 8. 16 S.

Zweite Desideratenliste der Kaiserlichen oeffentlichen Bibliothek zu St.-Petersburg, O, O, u, J, gr. 8, 9 S,

Uebersichten verschiedener, grösserentheils seltener Russland betreffender u. im Auslande erschienener Schriften.

# [106.] Aus Amsterdam.

Der Druck des II. Bandes der trefflichen Ferd. Müller'schen "Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten", dessen Erscheinen von der Theilnahme des Publikums abhängig gemacht worden war (s. Anz. J. 1859. Nr. 97), hat jetzt begonnen; die Fortsetzung des ebenso für Geschichtsforschung wie für Bibliographie gleich verdienstlichen Unternehmens scheint mithin in sichere Aussicht gestellt zu sein. Der I. Band enthält 3369 Nummern aus den J. 1500-1648; der II. beginnt mit Nr. 3370 aus dem J. 1649.

# [107.] Aus Brüssel

bat der Bibliothekar des Königs Dr. A. Scheler eine Sammlung von Journalblättern, aus nicht weniger als 3057 Stücken bestehend, die 1979 verschiedenen Journalen aus 474 Orten Europas, sowie Amerikas und Asiens angehören, zum Verkaufe ausgeboten. Je mehr in neuerer Zeit die Neigung zum Anlegen von dergl. Sammlungen, denen sich allerdings bei einer gewissen Umfänglichkeit und Vielseitigkeit ein wissenschaftliches Interesse abgewinnen lässt, überhand genommen hat, um so willkommener muss Scheler's Anerbieten sein.

# [108.] Aus Donaueschingen.

designation . Der seitherige Sekretair und Conservator der Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg Dr. K. A. Barrack ist zum Fürstl. Fürstenbergischen Hofbibliothekar ernamt worden.

### [109.] Aus Hamburg.

In dem Werke "Biographie de Thierry Martens d'Alost, premier imprimeur de la Belgique, suivie de la Bibliographie de ses éditions, par A. F. Iseghem. Malines-Alost. 1852. (Rectifications et additions, 1854.)" ist S. 295 unter dem J. 1519. Nr. 138 Folgendes erwähnt: "Lucubrationum Erasmi Roderodami Index. 4 Blätter. 40. Nach den angeführten Titelworten folgt sogleich eine Ansprache: Theodoricus Martinus Alustensis, amicis lectoribus S., welche datirt ist: Louanii Cal. Jan. M.D.XIX." Der Verf. fügt hinzu: "Vu à la Bibliothèque royale de Bruxelles un exemplaire de l'ancienne bibliothèque de ville." Ungeachtet der sorgfältigsten Nachforschungen ist diese kleine Schrift bisher nicht aufgefunden worden. Sollte sie in irgend einer anderen öffentlichen oder Privat-Bibliothek vorhanden sein. so würde ich den Nachweis darüber und die kurze Titelangabe etc. dankbar entgegennehmen. Ein in demselben Jahre von Frobenius in Basel veranstalteter Nachdruck (?) ist mir genau Dr. F. L. Hoffmann. bekannt.

# [110.] Aus Jetzelsdorf in Nieder-Oesterreich.

Der den Lesern des Anz. bekannte Verfasser der Schrift: "Die Druckorte des XV. Jahrhunderts nebst Angabe der Erzeugnisse ihrer erstjährigen typographischen Wirksamkeit (s. Anz. J. 1853. Nr. 543), P. Gottfried Reichhart, früher Bibliothekar des Benediktinerstiftes Göttweig, ist inzwischen mit der Seelsorge auf dem Lande betraut worden; er ist daher auch, entfernt vom Mutterhause und in Folge der dadurch erschwerten Benutzung der litterarischen Hilfsmittel, nicht im Stande gewesen, seine bibliographischen Studien in der früheren Weise fortzusetzen. Nichts desto weniger hat er den einmal liebgewonnenen Studien seine Mussestunden unausgesetzt gewidmet. und sich mit folgenden zum Theile schon im Kloster begonnenen Arbeiten beschäftigt: 1) Einer vollständigen Beschreibung aller Druckerzeugnisse aus dem ersten Jahre der typographischen Wirksamkeit eines jeden Druckortes im XV. Jhrhdt. (c. 250 Bll. in Lex. 8.), in Betreff welcher allerdings der Verf. zu bedauern hat, dass seiner um Unterstützung bei dieser Arbeit öffentlich ausgesprochenen Bitte keine Berücksichtigung zu Theil geworden ist: 2) einem Verzeichnisse aller bekannter Druckorte in und ausser Europa aus den J. 1450 bis jetzt mit Angabe des Erstlingdruckiahres und womöglich auch des Erstlingdruckwerkes: 3) einem Verzeichnisse aller Correktoren. Typographen und Buchhändler des XV. Jhrhdts und deren Offizinen; 4) einem Verzeichnisse von undatirten Druckwerken des XV. Jhrhdts, deren Datum aber durch darin vorkommende handschriftliche Notizen, wenn nicht jederzeit genau, so doch meistentheils annäherungsweise bestimmt werden kann; 5) einem Verzeichnisse von Druckwerken des XV. Jhrhdts mit apokryphen Druckorten und zn frühem Datum typographischer Thätigkeit: 6) einem Verzeichnisse von besonders seltenen und kostbaren Druckwerken des XV. Jhrhdts mit Angabe der zu verschiedenen Zeiten dafür erlangten Preise aus antiquarischen und Auctionskatalogen; 7) einer "Iconographia typographorum et bibliopolarum saec. XV. et XVI." d. i. einem Verzeichnisse der Druckerzeichen, Wappen und Bildnisse der Buchdrucker und Buchhändler aus den bezeichneten Jahrhunderten und auch von einigen Personen der späteren Zeit, mit Angabe der Originaldruckwerke und anderer bibliographischer Schriften, in denen dieselben anzutreffen sind; 8) einer Uebersichtstabelle zur Geschichte der Verbreitung der Typographie in allen füuf Erdtheilen, deren Reichen, Ländern und Städten bis auf die neneste Zeit; 9) einer "Bibliographia classica saec. XV." d. i. einem möglichst vollständigen Verzeichnisse aller im XV. Jhrhdt. erschienenen Ausgaben der Griechischen und Römischen Classiker mit einem chronologischen Specialverzeichnisse der Edd. Principes: 10) einem Kataloge über die ausgewählten Erscheinungen der neueren und nenesten Litteratur Deutschlands seit 1845, vornämlich aus der Litterargeschichte, Geographie und Geschichte mit Hilfswissenschaften, Naturwissenschaft, Kunstgeschichte, insbesondere aber aus der theologischen Litteratur, mit systematischem Register; 11) einer "Bibliotheca monastica" d. i. einem Verzeichnisse aller Schriften (selbstständiger Werke sowohl als anderwärts eingedruckter Aufsätze) über das Wesen und die Geschichte des Ordenslebens, der Stifte und Klöster und aller ähnlicher geistlicher Institute, der einzelnen Ordenshäuser und merkwürdigen Ordens-Stifter, Vorsteher und Mitglieder; 12) einem Verzeichnisse aller bestandenen und noch bestehenden klösterlichen Institute und religiösen Genossenschaften (incl. geistlichen Ritterorden) mit Angabe der Stiftangezeit, des Stifters, Stiftungsortes, Zweckes und anderer geschichtlichen Notizen. Ebenso hat sich seither Reichhart überdiess noch mit folgenden Arbeiten beschäftigt: 13) einer "Bibliographia typographica" oder einem Verzeichnisse aller Schriften, die sich auf die Geschichte und Technik der Buchdruckerkunst im Allgemeinen sowohl als im Besonderen (nach Ländern, Provinzen, Städten, Offizinen) beziehen; 14) einem Verzeichnisse der "Indices librorum prohibitorum et expurgandorum"; 15) einer Freimaurer-Bibliothek; 16) einem Apparate der bibliothekwissenschaftlichen Litteratur, sowie einer "Bibliotheea bibliographica d. i. einem Verzeichnisse der über die einzelnen Zweige der Wissenschaften und Künste erschienenen

bibliographischen Werke (systematische Litterargeschichte) und einer "Bibliographia litteraria" d. i. einem Verzeichnisse der Schriften, welche die Litterargeschichte im Allgemeinen wie im Besonderen (uach einzelnen Reichen, Ländern, "Provinzen, Städten u. s. w.) behandeln (topographische Litterargeschichte) — in Betreff welcher vier letzteren jedoch der Verf., was Nr. 13 anlangt, im Hinblicke auf das von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg iu Aussicht gestellte Werk, und was Nr. 14 bis 16 angeht, aus Rücksichten auf die Petzholdt'schen Arbeiten wohl Bedenken tragen durfte, sie weiter fortzuführen. — 1. —

### [111.] Aus Kiew.

Der seit mehren Jahren in der Universit-Druckerei begonnene "Catalogus Librorum Bibliothecae Caes. Universitatis St. Vladimiri" ist nunmehr vollständig beendigt, aber nicht im Buehhandel erschienen; er ist alphabetisch geordnet und besteht aus fünf grossen (unartbaden (f. 1854. A—C. XII, 350 S.; II. 1855. D—G. 276 S.; III. 1856. H—L. 322 S.; IV. 1857. A—S. 36 S.; V. 1858. S.—Z. 348 S.).

## [112.] Aus Kopenhagen

habe ich die Frende gehabt, von dem Amanuensis der Königl. Bibliothek Cand. phil. Chr. Bruun einen schätzbaren Beitrag zu meinem "Catalogus Indicis Librorum prohibitorum et expurgandorum", dem auch der Pfarrer Gottfried Reichhart in Jetzelsdorf in Niederösterreich aus dem Schatze seines Wissens zu bereichern die Güte gehabt hat, zu erhalten. Die Königl. Bibliothek besitzt nicht nur selbst eine sehr grosse Anzahl von zum Theile seltenen Ausgaben des Iudex, soudern auch unterden Thott'schen MSS.-Vorrathe ein von C. F. Temler (früher Gesandtschaftssekretair, später Etatsrath, † 1780) zusammengestelltes, meinem Kataloge ähnliches Verzeichniss der verschiedenen Ausgaben des Index, dessen Angaben zwar keineswegs bibliographisch genau und ausreichend sind, die aber doch immerhin manchen nützlichen Fingerzeig geben, zumal Temler bei einem Theile die Quellenschriften, aus denen er seine Angaben entnommen, angezeigt hat. Unter den in der Königl. Bibliothek befindlichen Ausgaben des Index sind für meinen Katalog hanptsächlich folgende von Interesse: "Ordonantie ende Ebict bes Repfers Raerle B. verniempt in be Repfer= lyde ftabt van Augfpurgh Ceptb. DR. GEGGE. L. Loeuen by Geruaes Caffenus. 40. 12 Bu."; 2) "Catalogus librorum qui hactenus a Facultate theologiae Parisiensis diligenter examinati censuraque digni visi sunt. Antverpiae, in aed. Steelsii, 1545, kl. 40. 32 Bll."; 3) Index Librorum prohibitorum. Venetiis ap. Muschium. 1565. 120. 34 Bll."; 4) Index Librorum prohibitorum.

Venetiis ap. Morettum. 1596. 12°. 140 S."; 5) Index Librorum prohibitorum. Verones ap. à Donuis & Varganum. 1596. 12°. 140 S."; 6) "Index Librorum prohibitorum. Romae et Ferrariae ap. Baldinum. 1599. 8°. 125 S."; 7) Index Librorum prohibitorum. Brisiae ap. Bazdonam. 1620. 8°. 96 S.; 8) Index Librorum prohibitorum. Modoctiae ex Typogr. Instituti Paulin. 1850. 8°. 357 S.

# [113.] Aus Liverpool.

Die seit fünf Jahren begründete und bereits bis auf etwa 22,000 Bände angewachsene Volksbibliothek ist in einer so ausserordentlich umfänglichen Weise benutzt worden, wie diess bei anderen Bibliotheken gewiss nicht leicht vorkommen durfte. In den fünf Jahren ihres Bestehens hat die Bibliothek nicht weniger als 1,130,000 Bände an 19,000 Personen ausgelichen. Die Ansgabe von Büchern hat sich in einer einzigen Woche der letzteren Zeit auf 9937 Bände, die Rückgabe auf 9770 belaufen. In neuerer Zeit sind viele musikalische Werke, nach denen starke Nachfräge zu sein sehelnt, angeschafft worden.

# [114.] Aus Moskau.

Die noch nicht lange erst begründeten "Bibliographischen Memoiren" haben mit der 20. Nr. des II. Bandes zu erscheiten wieder anfgehört. Dagegen soll ein etwa dem Leipziger Börsenblatte für den Deutschen Buchhandel ahnliches Jonrnaf ins Leben treten, welches, ansser einer Uebersicht Russischer Bücher, Artikel über Buchhandel und Recensionen enthalten wird. In einem im letzvergangenen Jahre herausgegebenen gr. Oktavbande (IV, 444 8.) hat W. Mejof eine "Bibliographie der 1856 und 1857 in Russland erschienenen Bacher" zusammengestellt. — A. Tschertkoff, der Sohn des im J. 1857 verstorbenen Archäologen, beabsichtigt, eine dem Publikum zurgängliche aus Büthern über fünssland bestehende Bibliothek zu eröffnen; Sobolefäky ist mit dem Bau und der Einrichtung der

## [115.] Aus Paris

hört man von dem baldigen Erscheinen eines "Annnaire de la Librairie, de l'Imprimerie, de la Papeterie et des industries qui s'y rattachent; publié sous la direction du Conseil d'administration du Cerele de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie. 18."

# od ... [116.] Aus St. Petersburg.

Der Direktor der Kais. öffentlichen Bibliothek Baron M. v. Korff hat einen zehnjährigen-Bericht-über die seiner Ober-

leitung anvertraute Anstalt herausgegeben, sowie einen neuen Wegweiser derselben drucken lassen. — Soboleffsky hat die Absicht, zu der von G. Gennadi veröffentlichten Litteratur der Russischen Bibliographie (s. Anz. J. 1858. Nr. 792) einige Additamenta in Druck zu erben.

## [117.] Aus Philadelphia.

Der Professor Allen an der Universität von Pennaylvanien ist der Besitzer einer der grössten Sammlungen von Werken über das Schachspiel; seine Bibliothek enthält mindestens 600 Bände, worunter sich die seltensten und werthvollsten Schriften, z. B. die Werke von Costa vom J. 1478 und die von Damiano vor 1512, befinden.

# [118.] Aus Rom

hört man, dass nicht der Cardinal Wiseman (s. Anz. J. 1859. Nr. 928) sondern der Cardinal Tosti zum Bibliothekar der heiligen Römischen Kirche ernannt worden ist.

# [119.] Aus Venedig

verlautet, dass mit dem neu begonnenen Jahre von Seiten der Liberia alla Feuice (G. Ebhardt) ein monatliches Neuigkeitsbulletin über die Italienische Litteratur zu erscheinen beginnen werde. — 2. —

# [120.] Aus Wien.

Die von Maruschke & Berendt in Breslau zum Verkaufe ansgehotene Privatibiliothek, deren in Drnek erschienener Katalog wegen seines grossen Gehaltes an Mannscripten, Incunabela und anderen Werken namentlich altdeutscher Litteratur, nicht mit Unrecht den Tittel eines "Thesaurus librorum germanicorum" führt (s. Anz. J. 1859. Nr. 385), ist in den Besitz des Buchhändlers 7. O. Weigel in Leiping übergegangen.

## [121.] Aus Wien

hat W. Haidinger in der Beil. zur Augsb. allg. Zeitung 1859. Nr. 584. S811 (wiederabged: im Börsenbl. f. d. Deutsch. Buehband. 1860. Nr. 1. S. 8) einen Aufruf zur Erhaltung der wichtigen statistischen Sammlung des verst. Freiherrn v. Reden im Ganzen erlassen, ohne dass die Redaktion der Zeitung dazu bemerkt, ob die von ihr erwähnte Nachricht, die Sammlung solle auf Verwendung des Erzherzogs Max vom Staate für die Kaiserliche Marine angekanft werden (s. oben Nr. 69), begründet sei.

# NEUER ANZEIGER

# Bibliographie und Bibliothekwissenschaft.

Herausgegeben von Dr. J. Petzholdt.

März.

1880.

Circuologische Uebersicht von bibliographischen Systemen (Fortsetzung), Nechtrag zur Bibliographie am Tage der Säcularfeier von Schillers Geburtsfest 10. November 1859. (Fortsetzung.) Aus den Verhaudlungen der Hamburger Bürgerschaft, die Stadtbibliothek betreffend, Litteratur und Miscellen. Allgemeine Bibliographie.

### [122.] Chronologische Ucbersicht von bibliographischen Systemen.

(Fortsetzung.)

1793. System von Schötz-Hufeland und Ersch. — Allgemeines Repair torium der Literatur für die Jahre 1785 bis 1790. Jans. Expedition der allgem. Literatur Zeitung. 1793.—91. – Hem für die Juhre 1791 bis 1795. Bd. J.—III. Weimar, Industrie: Comptoir. 1799.—1800. — Hem für die Jahre 1796 bis 1800. Bd. I.—III. Dasslets 1807. 4°.

Haudbuch der Deutschen Literatur seit der Mitte des achtschnteu Jahrhunderts bla auf die neueste Zeit, systematisch bearbeitet und mit den nütligen Registern verschen von Johann Samuel Ersch. Lelpzig, Brockhaus. 1812—14. 8\*. 2 Bde. in 8 Abtheilungen. — Neue mit verschiedenen Mitarbeitern besorgte Ausgabe. Daselbst 1522—40. 8\*. 4 Bde. in 8 Abtheilungen.

Nach dem von Christ. Gottfr. Schütz und Christ. Wilh. v. Hnfeland aufgestellten und von Ersch weiter ausgeführten Systeme zerfällt die gesammte Literatur in: I) Schriften, welche einzelne Wissenschaften behandeln, und zwar 1) Wissenschaft im Allgemeinen (Wissenschaftskunde); 2) Wissenschaften im Besonderen: A) Sprachwissenschaft (Philologie), B) Realwissenschaften: a) Positive Wissenschaften: ") Positive Theologie, f) Positive Jurisprudenz; b) Nichtpositive d. h. naturliche Wissenschaften: a) Wissenschaften, welche sich anf blos nützliche Gegenstände beziehen: aa) Philosophische Wissenschaften: aa) Wissenschaften des Menschen: aaa) an sich d. h. seiner Natur nach: απα) in Rücksicht auf Körper (Medicin), βββ) in Rücksicht anf Seele (Philosophie); bbb) in Gesellschaft: aau) in Rucksicht auf Erziehung (Pädagogik), \$35) in Rucksicht auf das Verhältniss zum Staate: aaaa) als dessen Bürger (Staatswissenschaft), bbbb) als dessen Vertheidiger (Kriegswissen-

0.00

schaft); #9 Wissenschaften der Natur: aan) nach Theorie (Xaturwissenschaft), bbh nach Praxis (Technologie; bb) Mathematische Wissenschaften (Mathematik), cc) Historische Wissenschaften (Litterargeschiefter); #9 Wissenschaften, welche sich auf sehöne Klunste beziehen (schöne Kunste); 30 Geschichte der Wissenschaften (Litterargeschichte); II) Schriften, welche mehrer Wissenschaften behandeln (vermischte Schriften). Hiernach ergeben sich folgende 16 coordinite Abtheilungen oder Wissenschaften: A. Wissenschaftskunde, B. Philologie, C. Theologie, D. Rechtswissenschaft, K. Medicin, F. Philosophie, G. Pfadagogik, H. Staatswissenschaft, K. Triegswissenschaft, K. Naturwissenschaft, L. Technologie, M. Mathematik, N. Geschichte, O. Schöne Klunste, P. Litterargeschichte, Q. Vermischte Schriften.

1796, System von Krug. — Versuch einer Systematischen Enzyklopfi-die der Wissenschaften. Von Wilhelm Tranget Krug. Th. I. Wittenberg n. Leipzig, Winkelmann u. Barth. 1796. Th. II. Jena, Voigt. 1797. Se XVI, 174 & XII, 242 S. P. 1 Thlr. 12 Gr., astiq. c. 20 Ngr. (Wiederabgsdruckt in Krug's gesammelten Schriften Be. X. oder IV. Aubbeilung: Enzyklopädische und vermischte Schriften Bd. I. Leipzig, Fleischer. 1841. Nene unverhaderte Ausgabe. Leipzig. G. Wigand. 1846. 89) Als III. Theil gebört hieruz: Enzyklopädisches Handbuch der vissenschaftlichen Literatur. Bd. I.—III in 10 Heften. Leipzig. u. Zullichan, Daramann. 1804—19. Sp. Pr. 7 Thir. 9 Gr., auftq. 1 Thlr. 16 Ngrammann. 1804—19.

Das allgemeine System der Wissenschaften lässt sich nach des Verf. Ansicht am füglichsten in folgender Weise darstellen: I. Philologische Wissenschaften. II. Realwissenschaften: naturliche: A) historische Wissenschaften im weiteren Sinne: a) sich beziehend auf einzelne Gegenstände im Raume, beschreibende oder geographische Wissenschaften; b) sich beziehend auf einzelne Gegenstände in der Zeit, erzählende oder historische Wissenschaften im engeren Sinne oder schlechthin: B) rationale Wissenschaften; a) gegründet auf Construction der Begriffe, mathematische Wissenschaften; b) gegründet auf diskursive Begriffe, philosophische Wissenschaften im weiteren Sinne: ") auf rein-diskursive Begriffe, philosophische Wissenschaften im engeren Sinne oder schlechthin; \$\beta\$) auf empirischdiskursive Begriffe, empirisch-rationale Wissenschaften: N) betreffend den Menschen, anthropologische Wissenschaften im weiteren Sinne: aa) den einzelnen Menschen, anthropologische Wissenschaften im engeren Sinne: uu) nach seinen einzelnen Hauptbestandtheilen: NN) dem Körper, empirische Somatologie: †) allgemeine Kenntniss des menschlichen Körpers an und für sich, anthropologische Somatologie; ††) detaillirte Kenntniss desselben nach allen seinen Bestandtheilen und Functionen in

Beziehung auf Erhaltung und Herstellung seines gesunden Zustandes, medicinische Somatologie, worans sich die medizinischen Wissenschaften ergeben; 22) der Seele, empirische Psychologie: 85) im Ganzen: NN) an und für sich betrachtet. Anthropologie im eigentlichen Sinne oder schlechthin; 22) in Beziehung auf diejenigen Theorien, die sich auf Kenntniss des Menschen im Ganzen gründen; bb) den Menschen in gesellschaftlichen Verhältnissen, politische Wissenschaften im weitesten Sinne; 3) betreffend die den Menschen von anssen nmgebenden Gegenstände oder die Natur, physikalis-he Wissenschaften; 2) positive; A) juristische Wissenschaft n; B) theologische Wissenschaften. Nach dieser allgemeinen systematischen Darstellung zerfällt das gesammte Wissenschaftsgebiet in neun Haupttheile: 1) philologische Wissenschaften, 2) historische Wissenschaften im weiteren Sinne. 3) mathematische Wissenschaften, 4) philosophische Wissenschaften im engeren Sinne, 5) anthropologische Wissenschaften im weiteren Sinne, mit Ausschluss der medicinischen Wissenschaften, welche aus gewissen Gründen den physikalischen schicklicher folgen, 6) physikalische Wissenschaften, 7) medicinische Wissenschaften, 8) juristische Wissenschaften, 9) theologische Wissenschaften.

1798. System con Comus. — Observations Sur la distribution et le classement des livres d'une bibliothèque, Par A. G. Canus. Luce le 8 prairiel an 4, et déposées au secrétariat de l'Institut le 3 ventose au S. Enthalten In: Mémoires de l'Institut National des Sciences et Arts, pour l'an IV de la République. Littérature et Beaux-Arts. Tom. I. Paris, Baudouin impr. An VI. (1799.) 40, S. 643—66. 615—76.

Nach des Verf.'s Ansicht muss die Bibliographie als die Wissenschaft, welche in die Kenntniss der Bücher einführt, an der Spitze der Litteratur stehen. Dann denkt er sich die übrigen Wissenschaften in der Ordnung an einander gereiht, wie sich die in die verschiedenen Wissenschaften gehörigen Gegenstände einem lernbegierigen Naturmenschen (Buffon Histoire naturelle édit, in 12º. Tom. IV, p. 511) auffällig zeigen, "Une multitude d'objets l'environnent; il les apperçoit; ses yenx, frappés d'un grand spectacle, sont avides de connoître, Ses études se portent d'abord sur l'univers entier, sur le monde, le ciel et les astres qui l'embellissent, la terre qu'il habite. Ces opérations que le desir de connoître et l'étude qui en est la suite, entraînent, déconvrent à l'homme, ou lui font soupconner l'existence d'une substance distincte, différente soit de son corps, soit de tout autre corps qui peut être le suiet de sa pensée, mais qui n'est pas sa pensée. Il étudie la nature

de ces êtres que nous nommons spirituels. Après avoir parcourn toutes les merveilles de l'univers, il revient sur sa propre personne pour s'étudier, se perfectionner, mesurer l'étendue des connoissances dont il est susceptible. Dans cette idée, il rassemble ce qui a été écrit sur la nature de l'homme, son éducation, la formation des langues, leur système général et particulier, le vocabulaire de chacune. Il se livre aux sciences. Après les sciences, les arts appellent son attention. Mais l'étude et la lecture ne sont pas destinées à tenir l'homme dans nne contention toujours soutenue, ni sous un poids accablant: la littérature le délasse et le récrée. C'est donc ici que le place ce que l'on nomme, en général, belles-lettres. Jusques ici l'homme a été envisagé scul; il n'a point été considéré comme vivant en société. Présentons-lui maintenant les obiets qui appartiennent à cet état si naturel à son être; qu'il sonde les bases de la société. Cette partie d'étude appelle d'abord ce que l'on nomme le droit naturel, le droit des gens, et celui des penples divers; lenrs codes civils et religieux; puis la diplomatie, les traités de politique, les collections des traités de paix. Les ouvrages sur l'économie, le commerce et les finances, appartiennent à la même classe. De là on arrive aux grands rassemblemens de faits, à l'histoire." Dies die Grundzüge des Systems, an dessen Schluss noch "les collections qui appartiennent à toutes les classes des connoissances hamaines, et qui tendent à les perfectionner, soit par de sages critiques, soit par d'érudites recherches (de ce genre sont les collections encyclopédiques, les actes et les mémoires des sociétés savantes, des universités, des académies, les histoires littéraires et les journanx)" hinzuzufügen sein dürften.

1790. System von Ameillon. — Projet Sur quelques changemens qu'on pourroit faire à nos catalogues de bibliothèques, pour les rendre plus constitutionnels; avec des observations sur le caractère, les qualités et les fonctions d'un vrai bibliothécaire, Par Ameilhon. Lu le 13 germinal an 4. Enthallen in Mémoires de l'Institut National des Sciences et Arts. Littérature et Beaux Arts. Tom, II. Paris, Bandouin. An VII. (1799.) 49. 8, 471-92."

Pelgnot schreibt in seinem "Dictionnaire raisonné de Bibiloiogie Tom II. (Paris, Renonard. An XI. 1802. 8-9. % S. 902 — 3 über dieses System znm Theile mit des Verf.'s eigenen Worten: "Son auteur n'est pas d'avis qu'on laisse la théologie en tôte de catalogues; il la remplace par la Grammaire et par les livres destines à l'étude des langues: ectte étude est av def de toutes nos connoissances. Delà il passe à la science qui dirige l'entendement, à la Logique, ensuite à la Morale, qui forme le cour, puis à la Jurisprudence. Il retranche le droit canon de la jurisprudence, et croit devoir le placer après les conciles ou après l'histoire générale de l'église, parce que ce droit tient à la discipline ecclésiastique. Quant au droit cauon propre à chaque église, à chaque corporation ecclésiastique ou religieuse, il le fait marcher à la suite de leur histoire particulière. A la jurisprudence succède la Métaphysique, qui comprend, sous le titre d'êtres immatériels, Dien et les esprits. C'est ici qu'il place la théologie universelle, en commançant par la religion naturelle, d'où passant aux différentes religions, il trouve nécessairement place à la théologie proprement dite. C'est-là qu'il venge les SS. pères du mépris des ignorans qui disent tous les jours: Que sert de conserver ce fatras de SS. pères qu'on ne lira plus? Il fait suivre la métaphysique de la Physique avec toutes ses dépendances, telles qu'elles se trouvent disposées dans le système actuel. Il en est de même des Arts qu'il conserve sans aucun changement, ainsi que des Belles-Lettres, à part la grammaire dont nous avons parlé plus haut. Quant à l'Histoire, pour tout changement, il place l'histoire civile avant l'histoire ecclésiastique, avant soin de faire suivre l'histoire universelle, civile ou profane, de l'histoire ecclésiastique universelle, et l'histoire civile ou profane de chaque nation, de l'histoire ecclésiastique particulière à chaque pays."

[800. System von Daumou. — Mémoire sur la Classification des l'ivres d'une grade Bibliothèque. Lu à la Classe des sciences morales et politiques de l'Institut, 8éance du 22 brumaire an IX (18 Novembre 1809); par P. Ci. Fr. Daumon. Nicht gedrucht. — In Aussuge abgedrucht unter dem Titt: Système bibliographique de Dannou. Enthalten im Bulletin du Bibliophie, publié par Techener. IV. Série 1840—1841. Paris. Techener. 8º. No. 9 & 10. 8, 402—407.

Nach diesem, im Abrisse auch zu Eingang des "Catalologue des liverse de la Bibliothéque de Damon (Paris, Techener. 1841. 8º-)" abgedruckten Systeme zerfällt das gesammte
Litteraturgebiet in sieben Klassen, denen thells "Prélimiaires
(Bibliographie, Histoire littéraire;" voransgehen, theils "Supplemens ou Collections Collections encyclopédiques et académiques, Collections périodiques, Collections classiques)" folgen.
Die sieben Klassen sindi: 1. Belles Lettres (I. Langues; 2. Prose;
3. Poésic; 4. Mélanges littéraires); II. Histoire (1. Préliminnaires de l'Histoire; 2. Histoire des peuples anciens et modernes; 3. Histoires spéciales; 4. Supplémens historiques); III.
Philosophie (1. Philosophie générale, sciences morales et politiques; 2. Sciences physiques et mathématiques); IV. Arté;
V. Médeeine; VI. Jurisorolenee; VII. Fledologie, "\*\*

1802. System von Butenschoen. -- Dictionnaire raisonné de Bibliologie, etc. Par G. Peignot. Tom. II. Paris. Renouard, XI == 1802. 8°. S. 212-18.

Nach den vom Verf. an Peignot gemachten Mittheilungen hat ersterer dem encyklopädischen Systeme als dem einfachsten und natürlichsten den Vorzug gegeben, und folgende Eintheilung festgestellt: I. Introduction générale aux Sciences, Lettres et Arts (mit 6 Abschnitten) - II. Littérature et Beanx-Arts: A. Philologie (mit 10), B. Belles-lettres, beaux-arts (mit 5) -III. Sciences historiques (mit 4) - IV. Sciences philosophiques: A. Sciences philosophiques théoriques (mit 3), B. Sciences morales et politiques, a. Sciences morales on philosophiques pratiques (mit 2), b. Sciences politiques (mit 5), C. Sciences philosophiques méthodiques -- V. Sciences mathématiques et physiques: A. Sciences mathématiques, a. Introduction, b. Mathématiques pures (mit 2), c. Mathématiques appliquées (mit 3), d. Mélanges, B. Sciences physiques, a. Physiographie on histoire naturelle (mit 3), b. Physique (mit 5), c. Chimie (mit 4) - VI. Sciences économiques et médicales: A. Sciences économiques (mit 5), B. Sciences médicales (mit 5) - VII. Arts et Métiers (mit 9) -- VIII. Sciences positives: A. Jurisprudence (mit 5), B. Théologie (mit 4) - IX. Mélanges, Collections, Polygraphes.

1802 \* System von Thiébaut — Exposition du tableau philosophique des Connaissances humaines; par Arsenne Thiébaut. Paris, impr. de la République. X. (1802.) 8°.

Peignot, in dessen "Dictionnaire raisonné de Bibliologie" Tom. II. S. 248-56 dieses System mitgetheilt ist, sagt darüber: "L'idée-mère en appartient à Diderot, qui l'a consignée dans son Traité de l'éducation publique. Le savant encyclopédiste adopte pour la division naturelle des connaissances humaines, les trois principales époques de l'éducation: il place dans le domaine de l'enfance, les connaissances dites instrumentales; il donne les connaissances dites essentielles, à l'adolescent; et il assigne à la jennesse les connaissances dites de convenance, résultant des goûts et des fruits des premières études. Voici comment Thiébaut développe l'idée de l'auteur. I Connaissances instrumentales: 1 Langage, 2. Mathématiques, 3. Logique. II. Connaissances essentielles: 1. Morales, 2. Physiques. III. Connaissances de convenance: 1. Histoire (A. Positive, B. Civile, C. Sacrée), 2. Théorie (A. Morale, B. Physique), 3. Pratique (A. Morale, B. Physique)."

1803. \* System von Barbier. — Catalogue des livres de la Bibliothèque du Conseil d'État. Paris, impr. de la République, an XI (1803.) Fol. 2 Thle. in 1 Bd. Nur in 200 Exempl., wovon 15 auf sehr schönem Pap., abgedruckt. Antiq. Pr. 12-15 Fr. 16 C. 16 C. 17 You A. A. Rarbier hearbeitst.

Ueber dieses System, welches sich in den Hauptabtheilungen an das zu Barbier's Zeit hauptsächlich in Frankreich gangbare anschliesst und nur in den Unterabtheilungen eigenthumliche Modificationen erhalten hat, finden sich im Bulletin du Bibliophile Série VII. 1845, wo No. 3. S. 119-21 "Quelques Idées sur les divisions du Catalogue de la Bibliothèque du Conseil d'État, par A. A. Barbier" abgedruckt sind, einige Mittheilungen in Bezug auf die Motiven. Der Verf. sagt dort unter Anderem: "Voici le fond de ce système: il est partagé en cinq grandes divisions. La première est composée des ouvrages relatifs à la Théclogie ou aux cultes religieux; la tonchante idée de la Divinité préside donc ici à tont ce que l'esprit humain a produit et inventé. Les lois qui régissent les sociétés devant être après nos devoirs envers Dien, le principal objet de nos réflexions, la Jurisprudence ou législation forme la seconde division de notre système bibliographique. La troisième, sons le titre de Sciences et Arts, comprend les ouvrages relatifs à la philosophie, à la logique, à la morale, à la politique, à l'économie politique, à l'histoire naturelle, aux mathématiques et aux arts soit libéraux, soit mécaniques. Les Belles Lettres, on les ouvrages composés pour faciliter la connoissance des langues anciennes et modernes, les productions des orateurs et des poëtes, celles où sont tracées les régles de la critique et dn goût, celles enfin qui dépendent de l'imagination, forment la quatrième classe. On fait entrer dans une cinquième et dernière classe appelée Histoire, tout ce qui est relatif à la géographie, à la chronologie et aux événemens qui se sont passés et qui se passent tous les jonrs sur la scène du monde. On pent affirmer que ce système bibliographique est le plus clair et le plus simple de tous ceux qui ont été publiés jusque aujourd'hui." Eine Uebersicht der sämmtlichen Unterabtheilungen des Barbier'schen Systemes ist in der Leipziger allgemeinen Press-Zeitung Jahrg. II. 1841, No. 7, Sp. 53-55 & No. 25, Sp. 201-7 und in der II. Ausgabe der Dentschen Bearbeitung von L. A. Constantin's Bibliothéconomie (Leipzig, Weber, 1842. 80.) S. 161-80 abgedruckt.

(Fortsetzung folgt.)

#### [123.] Nachtrag zur Bibliographie am Tage der Säcularfeier von Schiller's Geburtsfest 10. Navember 1859 ').

(Fortsetzung.)

Was hat das "Schiller-Buch" für einen Zweck? Wurzbach hat bei der Anhäufung seines Schatzes und der Zusammenstellung der grossen Masse der verschiedenartigsten Notizen zn einem übersichtlichen Ganzen einen doppelten Zweck vor Augen gehabt, einmal nämlich dadurch zu zeigen, wie Schiller in alle Schichten des Deutschen Volkes gedrungen sei, und wie sich an ihm Kunst und Wissenschaft in den mannigfachsten Verzweigungen emporgerankt haben, sowie das andere Mal den Nachweis zu geben, wie Schiller Gemeingut der ganzen gebildeten Welt, welche Sprache sie auch sprechen möge, geworden sei. Dabei hat Wurzbach zugleich auch Das noch mit im Sinne gehabt, die Litteratur von und über Schiller, die namentlich seit des Dichters Tode in einem alles Maass überschreitenden Verhältnisse angewachsen sei, einer Revision zn nnterziehen und den ganzen vorhandenen überreichen Stoff in einer sowohl den Litterarhistoriker als auch den Bibliographen befriedigenden Weise endlich einmal schon um desswillen zu vereinigen, theils weil alle seither gemachte Versuche, das Zusammengehörige zu gruppiren, zu keiner eigentlichen Vollendung gekommen sondern eben Nichts weiter als Versnche geblieben seien, theils weil man bisher das litterarische Materiai immer nur nach der einen oder der anderen Richtnng bearbeitet, aber die übrigen nicht minder wichtigen Momente einer bibliographisch-litterarischen Monographie ganz unberücksichtigt gelassen habe. Fragt man sich, wie Wurzbach, die verschiedenen Ziele im Auge, seine Aufgabe erfüllt habe, so muss man wohl im Allgemeinen mit Anerkennnng gestehen, dass Wurzbach, des grossen Umfanges der Aufgabe wohl bewasst, den vorgesteckten Zielen mit ebenso beharrlichem Fleisse als vielseitiger Kenntniss and Umsicht nachgestrebt habe, und dass es zur Zeit ansser ihm sicher nnr sehr wenige geben dürfte, die gleich ihm im Stande gewesen

a) Anstatt diese Fortsetung sehon im Februarheite zum Abdrucke us bringen, hatte ich sie für das M\u00e4risch aufgespart, in der Erwartung, dass ich damlt die Besprechung von ein paar anderen in Aussicht gestellten bibliographischen Schillerschriften w\u00e4rde ervelinden k\u00f6nnen; allein der Umstand, dass diese Schriften bis jest noch nicht serelienen sich und der Zeitpunkt ihree Erscheinens flechningt noch der Fortsetung nicht weiter zu warten und jener anderen Besprechung eines signene nichten Schlussartikel zu w\u00fcdmen.

wären, das gewaltige Material, wie es, vom umfänglichsten Werke an bis zur kleinsten, wenn nur wesentlichen Notiz herab, im "Schillerbuche" anfgespeichert vor uns liegt, nicht blos herbeizuschaffen, sondern auch in einer den vorgesteckten Zielen entsprechenden und übersichtlichen Weise zu verarbeiten. Das "Schiller-Buch" liefert ein übersichtliches Bild von allen den wie an Zahl so an Mannigfaltigkeit mit einander wetteifernden Knndgebungen der Deutschen Litteratur und Kunst\*), die sich an den Namen Schiller's knupfen, von allen den Zeichen der Theilnahme für Schiller in den höchsten wie in den untersten Kreisen des Volkes, soweit nur immer die Deutsche Zunge reicht - einer Theilnahme, die, wenn sie nach Wurzbach noch eines weiteren Beweises bedurft hätte. bei Gelegenheit des mit seltener und wahrhaft erhebender Einmüthigkeit gefeierten Säcnlarfestes von Schiller's Geburtstag ihren vollen Ausdruck gefunden hat. Denn setzt man auch billig von den bei diesem Feste an den Tag getretenen Kundgebungen so Manches auf Rechnung eines ans Eitelkeit und Ostentation übertriebenen Enthusiasmus oder sonstiger Demonstration, so bleibt doch noch genug und übergenug übrig, um darnach die hohe und allgemeine Achtnng, in welcher Schiller bei Allen im ganzen weiten Bereiche der Dentschen Znnge steht, bemessen zu können. Aber nicht bloss bei Denen, die mit Schiller die gleiche Sprache reden, sondern bei alten Gebildeten der verschiedensten Sprachstämme stehen Schiller und seine Schöpfungen in wohlverdienter Achtung, die sich, wie neuerdings ebenfalls bei Gelegenheit der Säcularfeier durch lebhafte Betheiligung an den Festakten, so hanptsächlich durch zahlreiche, ja fast massenhafte Uebersetzungen, Nachbildungen, Erläuterungs - und anderen Schriften in Böhmischer, Dänischer, Englischer, Französischer, Griechischer, Hebräischer, Holländischer. Itälienischer, Lateinischer, Norwegischer, Polnischer, Portugiesischer, Russischer, Schwedischer, Slovenischer, Spanischer und Ungarischer Sprache kundgegeben hat. Auch hiervon erhält man beim Durchblättern des Wurzbach'schen "Schiller-Buches" ein übersichtliches Bild, welches vielleicht, da Wurzbach einmal auf jedes nur mögliche Beiwerk zum Ausbau seines grossartigen Werkes Bedacht genommen hat, durch eine zwar an sich keineswegs nothwendige, gleichwohl nicht uninteressante kleine tabellarische Zusammenstellung aller fremdländischer Schriften, theils nach den verschiedenen Spra-

<sup>\*)</sup> Belläufig erwähne ich bier einen kleinen "Die Abbildungen Schiller"s" betitelten Aufsatz, in der Beilage zur Augeburger allgemeinen Zeitung 1860. Nr. 9. 8. 141-42 abgedruckt, der, wenn er auch neben den reieuhaltigen Notizen im "Schiller-Buche" fast verschwindet, doch nicht ohne einigen Interesse ist.

chen theils nach den darin behandelten Gegenständen elassificirt, noch anschaulicher hätte gemacht werden können. Was endlich den Punkt der Revision anlangt, welcher Wurzbach das gewaltige Material von Presserzeugnissen von und über Schiller zu unterziehen in seinem "Schiller-Buehe" noch mit im Plane gehabt hat, so kann man sich mit der wegen der Umfänglichkeit sowohl als der Manuigfaltigkeit dieses Materiales iedenfalls schwierigen Art und Weise der Gruppirung im Allgemeinen einverstanden erklären, gleichviel ob nicht auch noch andere Weisen möglich und, falls es sich nur um rein litterarische und bibliographische Zwecke gehandelt hätte, noch zweckmässiger gewesen wären. Dagegen dürfte den bibliographischen Anforderungen, so gern und willig ich auch die grosse von Wurzbach einzelnen Theilen seiner Arbeit gewidmete bibliographische Sorgfalt anerkenne, doch nicht durchgehends die gehörige Rechnung getragen worden sein, was allerdings seinen Grund darin haben mag, dass Wurzbach nicht Alles, was er angeführt, selbst hat sehen und prüfen können, sondern bei Vielem - stets das Ziel im Auge, das gesammte Schillermaterial so vollständig als nur irgend möglich in seinem Buche zu vereinigen - auf die mehr oder minder flüchtigen Citate Anderer angewiesen geblieben ist. Die dadurch veranlassten Mängel sind jedoch nicht von der Art, dass sie dem Verdienste, was sich Wurzbach durch sein "Schiller-Buch" unbestritten erworben hat, wesentlichen Abbruch thun können.

(Schluss folgt später.)

### [124.] Aus den Verhandlungen der Hamburger Bürgerschaft, die Stadtbibliothek betreffend\*).

Die Bibliothek-Deputation hat einen Antrag auf Erhöhung der Staats-Ausgabe für die Stadtbibliothek von Crt. & 3000 von Ostern 1859 an gestellt, und Senat hat sich denselben angeeignet und an die Bürger-

schaft gelangen lassen.

Die Stadtbiblichek bezieht aus Staatsmitteln unmittelbar jährlich 4088 ₺, ausserdem bezahlt die Staatskasse die Buchbinder-Rechnungen, welche jährlich 13—1400 ₺ betragen; ob unter den 4088 ₺, welche unmittelbar aus Staatsmitteln für die Bibliothek verwendet werden, das Gehalt des Bibliothekars, welches sich auf 1000 ₺ beläuft, einbegriffen ist, ersehen wir aus dem Antrage nicht. An Zinsen von Vermächtnissen, au dem Verkanf von Doubletten und aus sonstigen kleinen Ein-

<sup>\*)</sup> S. Staats- u. Gelehrt. Ztg. des Hamburg. unparth. Correspond. v 21. Decbr. 1859. Nr. 302. — 4. —

nahmen fliessen der Bibliothek jährlich 4500—5000 & zu. Für Beamten-Besoldung und Bücher-Ankauf stehen also 8500—9000 & jährlich zu Gebote.

Bis zur Uebersiedelung in das neue Gebäude, also bis zum Jahre 1849, betrugen die jährlichen Ausgaben für die Verwaltung 2690 &, nach der Uebersiedelung ist die Ausgabe schwankend gewesen, aber in den letzten Jahren hat sie sieh meistens auf etwas über 5000 &, also um 2300 & mehr, benlanfen, weil drei Bibliotheks-Secretäre und später noch zwei ellanfen, betreit en angestellt werden mussten, um die Masse der sich stets mehrenden Arbeiten zu bewältigen. Für Anschaffung von Schriften verbileb also nur 3500 bis 4000 &, wenn nicht Zuschuss erfolzte.

Zur Bestreitung dieser so herangewachsenen Kosten haben nn Senat nnd Kammer während der letzten vier Jahre alljährlich anf Anhalten der Bibliothek-Deputation 3000 & für die ausserordentlichen Arbeiten zur rascheren Vollendung des Real-Catalogs bewilligt, und diese Beiträge sind demgemäss verwendet worden.

Der Real-Katalog ist bis auf die, neben den laufenden Geschäften zu bewerkstelligende Abschrift eniger Bände fertig; 313 Bände sind ganz vollendet, 4 bedeutend vorgeschritten; wann Alles gehörig vollendet ist, würden 320 Bände oder einige mehr vorhanden sein. Diese Arbeit bildet ein Werk, dessen sich in diesem Umfange und in dieser Vollendung wenige andere Bibliotheken ruhmen können. Die Bibliothek umfasst etwa 187,000 Bände und Flugschriften neben 18,000 Dissertationen, abgesehen von Handschriften und ältesten Drucken.

Ein soleher wissenschaftlicher Real-Katalog kann, wem er zum Zwecke dienen soll, doch nicht in so allgemeine Abtheilungen gebracht werden, als ein buchbändlerischer Mess-Katalog oder ein Katalog einer Leitbbilbilbitek, die sich innerhalb der sehr weitschichtigen Abtheilungen nach dem Alphabet und nicht nach der Fachverzweigung richten. Wer nun sich einen gehörigen oder doch annähernden Begriff von der Umfanglichkeit der Arbeit bei Anfertigung desselben verschaffen will, der braucht nur gelegentlich die Bibliothek zu besuchen nod diese Kataloge sich zeigen zu lassen; je Mehre das thun werden, desto mehr Gentgthung wird den Anfertigern für ihre saure Arbeit zu Theil werden.

Jedoch nach Vollendung des Real-Katalogs bekommen die Anfertiger desselben noch keineswegs die Hände frei oder würden sie gar überflüssig, sondern es handelt sich nun znnächst um eine Revision der Fächer, deren Katalog zuletzt fertig geworden ist, und die nothwendige Umstellung mehrerer Fächer. Die Revision wird aber später immer fortgehen oder wiederholt werden müssen, damit durch die Benntzung der Bücher keine Unordnung einreisse und kleine Versehen, die nie ganz zu vermeiden sind, wieder gnt gemacht werden; wenn ein Buch am narechten Orte steht, ist es so gut als verloren, bis es wiedergefunden wird. Eine besondere Arbeit ist dann aber noch die Uebertragung des Real-Katalogs in den Namen-Katalog, oder vielmehr die Vergleichnap beider, wobei im Namen-Katalog Band und Seite des ersteren verzeichnet wird, um nachsehen zu können, wo ein Buch steht.

Die Katalogs-Arbeit zählt zu den ausserordentlichen Geschäften, daneben gehen aber ununterbrochen die ordentlichen oder laufenden Geschäfte einher; diese erwachsen aus Vermehrung der Bibliothek, Ausleihen der Bücher und

Benutzung des Lesezimmers.

Was die Vermehrung betrifft, so ist dabei jedes auf dem Wege des Buchhandels erworbene Buch der nothwendigen Geschäfte-Ordnung wegen 7 Mal, jedes in Auction erstandene Buch, wenn es gebunden ist, 5 Mal, sonst auch 3 Mal, jedes durch Schenkung oder Tausch gewonnene Buch, wenn es gebunden ist, 4 Mal, sonst 6 Mal verzeichnet worden und zwar 3 Mal mit vollständigem Titel. Das macht für jede Erwerbung 15 Minuten, da nun in den letzten drei Jahren durch-schnittlich jährlich 4000 neue Schriften hinzugekommen sind, so haben diese 60,000 Minuten oder 1000 Stunden Arbeit in Anspruck genommen.

Die Beuutzung der Bibliothek hat seit den letzten 20 Jahren sehr zugenommen; im Jahre 1838 wurden 2008, im Jahre 1858 4533 Schriften ausgelieben; auch hier nimmt Aufsuchen, Eintragung, Wiederhinstellen und was dabei vermacht ist, für iedes Buch leicht 15 Minuten in Anspruch, und damit sind iedes Buch leicht 15 Minuten in Anspruch, und damit sind

andere 1000 Stunden Arbeit gegeben.

Noch viel mehr Zeit nimmt die Bedienung des Lesezimers in Anspruch. Zwar kann das Benntzen des Lesezimmers jährlich nur auf 2000 Besuche angeschlagen werden, allein es bedarf während der Zeit der Eröffnung desselben der fortwährenden Anwesenheit eines Aufsehers, und ausserdem verlangen die Besucher in der Regel eine grössere Anzahl von Büchern, als man sie sich nach Hause kommen lässt, weil es besonders aufs Nachschlagen angesehen ist. Auch hier werden 1000 Studen beansprucht.

Nun ist die Zeit für die Bibliothekzeit zwar auf 6000 Stunden berechnet, und es würden noch 3000 übrig sein, allein 1000—1200 Stunden müssen auf viele Schreib- und Verhandlungs-Geschäfte verwendet werden, und so bleiben für die ausserordentlichen Arbeiten nur etwa 1800 Stunden übrig, die sich auf mehrere Arbeiter vertheilen, und diese ausserordentlichen

Arbeiten werden demnach in grösserem Umfange noch lange nicht, ganz und gar niemals aufhören können.

Man könnte nun meinen, die Besoldung der Beamten liesse sich denn wohl nach Stnnden bemessen und würde dadurch sich vielleicht verringern, wenn man nicht Besoldung in Bausch und Bogen hätte; nun hat zwar die Berechnung der Besoldung, namentlich der Gelehrten unter ihnen, nach der Zahl der Stunden, die anf die Arbeit verwendet wird, etwas Kleinliches; jedoch sie ist eingeführt und gründet sich daranf, dass keiner dieser Männer seine ganze Zeit auf die Bibliothek verwenden kann, sondern die Anstellung an der Bibliothek nur als ein Nebenamt annimmt, während ein Lehramt ihn hauptsächlich in Anspruch nimmt. Ein eignes Personal ist nur in dem Aufseher des Lesczimmers und in einem Boten vorhanden. Allein nun beträgt für 6000 Stunden die Besoldung 5000 #: das ist eine verhältnissmässig sehr geringe, und das Ertheilen des Unterrichts, wenn zwar anch dieses noch nicht verhältnissmässig gut bezahlt wird, wird doch auf alle Fälle besser als diese Bibliothek-Arbeit bezahlt.

Es ist nun wohl die Ansicht ausgesprochen, dass man die Zahl der Angestellten verringern solle, um nicht eine Erhöhung der Staats-Ausgabe, wenigstens nicht bis zn 3000 # jährlich, zn beanspruchen; allein von Seiten der Bibliothek her darf nicht nur, sondern muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass eine Bibliothek erst ihren Werth und ihre Bedentung dadnrch bekommt, dass ihre Schätze leicht in Benntzung genommen werden können, und dazn bedarf es mehrerer Arbeiter. Zweckmässiger ist es, einen kleineren oder langsamer vermehrten Büchervorrath allgemein nutzbar zu machen, als einen schneller wachsenden weniger zugänglich und brauchbar zu machen.

Eine Erhöhung der Staats-Ausgabe für die Bibliothek erscheint unumgänglich nothwendig; möglich, dass Manche meinen, ein Beschluss der Bürgerschaft könne darüber erst statthaben, wenn überhaupt ein Entwurf der Einnahme und Ausgabe des Staates gemacht würde; gut das, aber dann bewillige man doch für die Zeit bis dahin das Nöthige; man würde es später doch gewiss nachzahlen. Eine Stockung und Unterbrechung bei so unbedeutendem Betrage möchte denn doch das grössere Uebel sein.

# Litteratur und Miscellen.

### Allgemeines.

[125.] Serapeum hrsg. von Naumann, Jahrg XX. (Fortsetzung von Nr. 74.)



Das Hauptblatt enthält: Nr. 21. S. 369-72 Ueber eine Handschrift des hebräischen Psalmen-Commentars von David Kimchi; von Prof. Dr. Delitzsch in Erlangen. Aus der Herzogl. öffentl. Bibliothek in Meiningen - S. 372-76 Anzeige von Pieters' "Annales de l'imprimerie des Elsevier II. édition"; von G. Brunet in Bordeaux - S. 376-79 Anzeige des Aubry'schen "Bulletin du Bouquiniste 1, Mai - 15. Decbr. 1859": von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg - S. 380-84 Die dentschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts. Von Emil Weller in Zürich (Fortsetzung) - S. 384 Bitte Dr. Eduard Wölfflin's in Basel, dass ihm darüber Auskunft gegeben werden möge, wohin die früher der Abtei Zwiefalten gehörige u. um 1794 unter dem Bibliothekar R. P. Tiberius verkaufte handschriftliche Rede Petri Antonii Finariensis "de Basileae urbis laudibus" gekommen sei. Der Inhalt des Intelligenzbl. ist Nr. 24, S. 185-90 Katalog der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten (Fortsetznng). Hierüber VII S. Titel n. Inhaltsverzeichniss zum XX. Jahrgang.

Von dem mit dem J. 1860 begonnenen XXI. Jahrgange enthält das Hauptbl.: Nr. 1, S. 1-11 Burchardus de Monte Sion, Von Dr. J. C. M. Laurent in Hamburg. Kritische Revue der Handschriften u. gedruckten Ansgaben der Burchard'schen Beschreibung des Heil. Landes - S. 11-13 Zur Räthscllitteratur. Mhd. Vocabulare. Von Prof. Dr. Johann Kelle in Prag. Ans einer Handschrift der Prager Univers .- Bibliothek - Nr. 2. S. 17-26 Auszug aus dem Jahresberichte der St. Petersburger Kaiserlich Oeffentlichen Bibliothek für 1858 bekannt gemacht von Baron M. v. Korff (s. Anz. J. 1859. Nr. 661) - S. 26-29 Anzeigen des "Bulletin du Bibliophile Belge 1859. Cah. 5" n. "Tables littéraire et bibliographique du Bulletin du Bonquiniste publ. par Aubry 1857-584, von Dr. F. L. Hoffmann - Nr. 1. S. 14-16 n. Nr. 2. S. 30-32 Fortsetzung des Weller'schen Verzeichnisses der deutschen Zeitungen des XVI. Jhrhdts. Im Intelligenzbl. findet sich Nr. 1. 8. 1-6 u. Nr. 2. S. 9-12 die Fortsetzung des Kataloges der Bibl. der Benedict. Abtei Zwiefalten.

### Bibliographie.

[126.] \*Quelques lettres du célèbre imprimeur Balthasar Moretus. V. Spicilège d'Histoire littéraire, ou Documents pour servir à l'Histoire des sciences, des lettres et des arts, dans le Nord de la France; par Le Glay. Fasc. 2. Lille, impr. de Danel. 1859. 8, S, 1—8.

Die an den Abt von Liessies Antoine de Winghe gerichteten Briefe Balth. Moerentorf's, sechs an der Zahl u. aus den J. 1632—34, betreffen grösstentheils Büchersendungen

u. Bücherdruck, u. sind vom Herausg. durch bibliograph. u. a. Bemerkungen erläutert. — 4. —

[127.] Histoire litteraire des Fous. Par Octave Delepierre. London, Trübner & Co. 8. 1 Bl. 184 S. Pr. n. 2 Thir.

Dem an die Spitze der Einleitung gestellten Motto Nodier's 

"Jose dire que s'il y a encore un livre curieux à faire au 
monde, en Bibliographie, c'est la bibliographie des fous, et 
que s'il y a une biblioftèque piquante, curieuse et instructive 
à composer, c'est celle de leurs ouvrages' entspricht das Buch 
selbst keineswegs; denn das bibliographische Element ist dariu 
durchans untergeordneter Art.

[128] Leipziger Repertorium der deutschen und ausländischen Literatur. Unter Mitrirkung der Universität Leipzig herausgegeben von Dr. E. G. Gersdorf. Jahrg. XVIII. Bd. I. Heft 1. Leipzig, T. O. Weigel. S. 64 S. Vollständig 4 Bde. oder monatileh 2 Hefte A B, Pr. n. 10 Thir. (S. Ans. J. 1539, Nr. 167.)

Mit reichhaltiger nach wissenschaftl. Rubriken geordneter allgemeiner Bibliographie.

[129.] Ausländischer Journal-Katalog von F. A. Brockhaus' Sortiment und Antiquarium in Leipzig. Nene verbesserte Ausgabe für 1860. Druck von Brockhaus in Leipzig (1859), gr. 8. 24 S. Gratis. (S. Ann. J. 1859. Nr. 87.)

Enthält nur Französische n. Belgische, sowie Englische u. Nordamerikanische Journale, mit Ausschluss politischer Blätter. Nebst Angabe der Preise, wie sie von Buchhändlern durch Brockhaus bezogen werden können.

[130.] Katalog ausländischer Journale von Alphons Dürr in Leipzig. Druck von Edelmann in Leipzig (1859). gr. 8. 16 S. Gratis.

Enthält nur Französische und Belgische, sowie Englische u. Nordamerikanische Journale, mit Ausschluss politischer Blätter, welche durch Dürr bezogen werden können.

131.] Bergichnis ber Blüder, Laublatten 2c, weicht vom Juli ibs jum December: 1859 neu erführenn ober neu außgeigt worben find, mit Angabe ber Seitengabt, der Berleger, der Preise im 14 Thaire Fuß, litevanissen Nachweilungen und einen wissenschaftlichen Lieberfalt, Derundsgegeben und berlegt von der 3. C. Drinkel-schen Budgebandung in Petigg. 123. Bertschung. 1859. S. LIV, 306 S. Br. n. 15 Ngr. (S. Anj. 3. 1859. Pr. 584.)

Mit der bekannten Sorgfalt redigirt.

[132.] Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Bochentliches Bergeichnis aller neuen Ericheinungen im Fedbe ber Literatur. Rebigirt und verlegt von ber 3. C. hintichs ichen Duchenblung in Leipzig. S. 52 Rrr. 4. 1—1 B. Br. n. 1 Thr. 10 Rgr.

Mit aller Sorgfalt, wie seither, redigirt.

[133.] Literarifces Centralblatt für Deutschland. Berantwortlicher Derausgeber Brof. Dr. Fr. Barnte. Leipzig, Acenarius. 4. Wochentlich 1 Rr. à 1-14 B. Br. n. 5 Thir. 10 Rat.

Für Zweeke der Kritik bestimmt, nebenbei aber auch für

Bibliographie von Interesse.

[134.] Catalogue annuel de la Libraire Française publié par Ch. Reinwald Libraire-Commissionnaire II. Année, 1859, Paris, Reinwald. Janvier 1860. 8. VIII, 328 S. Pr. n. 2 Thir. 20 Ngr. (S. Ang. J. 1859, Nr. 169.)

Es gereicht mir zu einer Art Befriedigung, den Lesern des Anz. den Fortgang des im vergangenen Jahre begonnenen R.'sehen Unternehmens hierdurch anzeigen zu können; die grosse Theilnahme, welche dem R'sehen Kataloge mit vollem Recht zn Theil geworden ist, hat den Fortgang ausser Frage gestellt. Hat diese Theilnahme, die der Katalog namentlich im Auslande gefunden, einerseits gezeigt, dass das Bedürfniss, neben der "Bibliographie de la France" einen für den Handgebranch bequemeren u. den Anforderungen des Geschäftlebens besser angepassten Jahreskatalog zu haben, in weiten Kreisen fühlbar gewesen sein müsse, so ist die Theilnahme andererseits zugleich Beweis dafür, dass der Herausg. sehr wohl verstanden hat, dem Bedürfnisse im vollsten Maasse zn genügen. In der That verdient der Herausg., dem wie bei dem ersten so auch bei dem vorl. zweiten Jahrgauge O. Lorenz als fleissiger n. sorgsamer Mitarbeiter zur Seite gestanden hat, um seines mit ebenso grosser Sachkenntniss angelegten als mit Sorgfalt ausgeführten Unternehmens willen die allgemeinste Anerkennung, um so mehr, als ihm die vielseitige Theilnahme ein neuer Sporn dazu gewesen ist, sein Werk einer immer grösseren Vollendung entgegenzuführen. So ist der dem vorl. Jahrgange angehängte "Catalogue de Journaux Français Décembre 1859" wesentlich umgestaltet u. verbessert worden; denn während man im Journalkataloge des vorigen Jahrganges nur die bedeutenderen und hauptsäehlicheren Zeitsehriften, mit Anssehluss der politischen periodischen Schriften, angeführt findet, enthält der neue Journalkatalog eine mit wirklich musterhaftem Fleisse gearbeitete alphabetische Uebersicht der gesammten periodischen Presse. Dabei ist aber der Herausg. noch nicht stehen geblieben sondern hat dieser Uebersicht, gerade so wie bei dem Kataloge der Bücher, eine "Table systématique", sowie ausserdem eine "Liste alphabétique des noms de tous les rédacteurs. directeurs et collaborateurs de journaux" hinzugefügt. Es ist gewiss nur als ein Akt der Gerechtigkeit anzusehen, wenn der Anz. das R.'sehe Werk, welches, nebenbei gesagt, sehr korrekt gedruckt u. elegant ausgestattet ist, dem Wohlwollen u. der Theilnahme seiner Lescr angelegentlich empfiehlt.

[135.] Bibliographie de la France Journal général de l'Imprimerie et de la Librairie Publié sur les Documents fournis par le Ministère de l'Intérieur. Série II. Tom. III. (Année 49.) Paris, au Cercle de la Librairie, gr. 8. Wöchentlich 1 Nr. Pr. 20 Fr. f. Frankreich, n. 8 Thir, im ausland, Buchhandel. (S. Anz. J. 1859, Nr. 170 n, 672.)

Dieses Journal, das Hauptblatt für Franz. Bibliographie, zerfällt in drei Theile, wovon der I. die eigentliche Bibliographie, der II. d. Chronique und der III. d. Feuilleton commercial enthält.

[136.] \* The Publishers' Circular and General Record of British and Foreign Literature; containing a complete alphabetical List of all new Works published in the Great Britain, and every Work of interest published Abroad (with the Size, Price, number of Pages and Plates). Vol. XXIII. Nr. 535. London, Low. gr. 8. Monatlich 2 Nrr. Pr. 8 Sh. f. England, n. 3 Thir. im ansländ. Buchhandel. (S. Ans. J. 1859 Nr. 171.) Das Hauptblatt f. Engl. Bibliographie.

[137.] Messrs. Longman, Green, Longman, and Robert's Monthly List of New Books published in Great Britain, New Series. No. CCV. London. (Leipzig, Brockhaus) Fol. Monatlich 1 B. gratis.

Hauptsächlich für Zwecke des buchhändlerischen Verkehrs.

[138.] \* The London Catalogue of Periodicals and Newspapers for the Year 1860. To which is added the Transactions of various Societies, specifying the Last Part published, and Price. Also a List of Metropolitan Printing Societies and Clubs. Published annually. [XIX. Edition.] London, gr. 8, 16 S. Pr. 1 Sh. (S. Anz. J. 1859, Nr. 263.)

Für buchhändlerische Zwecke.

[139.] \* Dizionario di Opere anonime e pseudonime di Scrittori Italiani o come che sia aventi relazione all' Italia di G. M. Tom. III. 8-Z. Milano coi torchi di Pirola. 1859. Lex. 8. XVI, 701 S.

Mit dem vorl. Bande, der aus des Verf.'s Gaetano de' Conti Melzi hinterlassenen Papieren herausgegeben worden, ist das mit grosser Sorgfalt ausgearbeitete u. für alle bibliograph, u. bibliothekarische Studien durchaus unentbehrliche Werk (Tom. I. A-G. Ibid. 1848. 2 Bll. 479 S. mit 2 S. Errat. & Tom. II. H-R. Ibid. 1852. 2 Bll. 482 S. mit 1 S. Errat.) nun abgeschlossen. Der Inhalt des Bandes ist: S. III-XIV Prefazione (worin unter Anderem einiger ähnlicher ungedruckter u. gedruckter Arbeiten Italienischer u. a. Gelehrten gedacht ist), 8. XV Aggiunta di correzioni e rettificazioni ai due tomi, 8. XVI Emendazioni da farsi in questo terzo ed ultimo tomo, S. 1-274 Dizionario Sab-Zuo, S. 275-91 Aggiunte e correzioni, S. 293-701 Indici dei nomi.

[140.] Supplement til "Alminbeligt Forfatter-Lexicon for Rongeriget Danmart meb tilberenbe Bilanbe," inbtil Ubgangen af Maret 1853. Beb Thomas Hanfen Erslew. I. Binb. A.—3. Risbenhavn, Forlagsforeningens Forlag. 1858. 8. 2 Bil. 1000 S. Pr. n. 5 Thir. 12 Ngr. (S. Ang. 3, 1858. Nr. 158.)

Dieses Werk, wovon der erste Band mit dem 1858 erschienenen 6. Hefte (S. 801—1000. Hjort-Jørgensen) abgeschlossen ist, hat nicht blos litterarisch sondern auch bibliographisch namhaften Werth.

[141.] Norft Forfatter Legitlon 1814—1856 af Jens E. Kraft. Efter Forfatterens Dob ordnet, forsget, fortflat og ubgivet af Chriftian C. M. Lang. 3. Orfte. Gebbe- Repfer. Chriftiania, Dahl. 1858, 8. S. 209—336. Fr. n. 27 Nggr.

Dieses chensowohl litterarisch als bibliographisch beachtenswerthe Werk soll mit 40-50 B., wovon bis jetzt 21 vorliegen, abgeschlossen sein.

[142.] Förteckning öfver Svenska Bokhandelns under år 1858 utkomne Böcker, Lithografiska Arbeten, Kartor m. m. hos Ad. Bonnier, Stockholm och Upsala. Stockbolm, Hörbergska Boktryckeriet. 1859. S. VIII, 32 S. Pr. 8 Sk. Branko.

Eine, meines Wissens seit 1856 erscheinende, gute und sowohl für Zwecke des Buchhandels als auch für den allgem litterarischen Bedarf gleich nützliche Uebersicht in alphabetiseher Ordnung mit wissenschaftlichem in 16 Rubriken getheiltem Register.

[143.] \* Notice sur le Dictionnaire bibliographique arabe, persan et turk de Hadji Khalfa, édition de Gustave Fluegel; par Reinaud, membre de l'Institut, Conservateur des Manuscrits orientaux de la Bibliothèque Impériale. [Extrait du Journal asiatique. 1559, No. 9.] Paris, impr. Impériale. 1859, 8. 26 8.

Die Flügel'sche Ausgabe ist mit dem im J. 1858 erschienenen VII. Bande abgeschlossen (s. Anz. J. 1859. Nr. 92).

[144.] Bibliographia theologica. Monats-Uebersicht aller im beutichen Buchhanbel neu erschienenen theologischen Bücher. VIII. Jahrgang. Rebigirt und verlegt von Jusius Albert Wohlgemuth in Berlin. 8. 12 Arr. & B. Br. 7½ Ngr. (©. Nug. 3. 1889. Rr. 348.)

Ein nützliches Blatt für den buchhändlerischen Verkehr.
Neben diesem Blatte findet sich auch in den im Wohlgemuth'schen Verlage erscheinenden "Allgemeinen Repertorium
ür die theologische Literatur und kirchliche Statistik. Neue
Folge. Herausgegeben von Dr. th. Hermann Reuter" 1. oder
Januarheft 8. 60-76 eine "Bibliographie aller auf dem Gebiete
der Theologie in Deutschland erschlienenen Bücher."

[145.] Die Genealogie der Handschriften des Sachsenspiegels. Von G. Homeyer. Aus den Abbandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1859. Berlin, gedr. in der Druck. d. Kön. Akad. d. Wiss. (Dümmler in Comm.) 1859. 4. 1 Bl. 83-204 S. Pr. n. 1 Thir. 6 Ngr.

Für die höheren bibliograph. Interessen von Werth u. Bedeutung.

[146.] Monatlicher Anseiger über Noviikten und Antiquarla aus dem Gebiete der Medicin und Naturwissenschaft herausgegeben von der Hirschwald'schen Buchhandlung in Berlin. S. 12 Nrr. à 1—1 B. Pr. 6 Ngr. (S. Anz. J. 1859. Nr. 270.)

Zunächst für geschäftl. Zwecke der Verlagshandlung bestimmt, aber auch sonst mit Nutzen verwendbar.

[147.] \* Bulletin de Bibliographie, d'Histoire et de Biographie, mathématiques; par Terquem, Professeur aux Écoles Impériales d'artillerie etc. Tom. V. Paris, Mallet-Bachelier. 8, 100 S. Pr. 2 Fr. (S. Anz. J. 1859, Nr. 180.)

Mehr litterar. als bibliograph. Art.

[148.] Manuel du Bibliographe Normand ou Dictionnaire bibliographique et histerique contenant: 1º L'indication des Ouvrages relaitis à la Normandie, depais l'origine de l'Imprimerie jusqu'à nos jonrs; 2º Des notes hiographiques, critiques et littéraires sur les écrivains normands, sur les auteurs de publications se rattatchant là Normandie, et sur diverses notabilités de cette province; 3º Des recherches sur l'histoire de l'Imprimerie en Normandie; par Édouard Frère, Memue l'Audédmie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, etc. 7 mm. II. Livr. 3. Ner.—Rog. Rouen, Le Brument. 1859. gr. 8. (eder kl. 4). 337—489. Pr. n. 1 Thir. 20 Ngr. (8 Ann. J. 1858, Nr. 633.)

Von allgemein anerkanntem Werthe.

[149.] \* Spicilige d'Histoire litéraire, ou Documents pour servir d'Histoire des sciences, des lettres et des aris dans le Nord de la France, par Le Glay, Correspondant de l'Institut. Fasc. 2. Lille, impr. de Danel. 1899. S. Enth. 8. 9—88: Remarques critiques sur la Bibliotheca Belgica de Foppena.

Eine ansehnliche Reihe litterargeschichtlicher u. bibliographischer Berichtigungen u. Zusätze, bei denen, was im Gegensatze zu Foppens rühmend zu erwähnen, auf die vollständige
Titelangabe in der Originalsprache Rücksicht genommen worden ist, während Foppens die Titel latinsirt hat. Mit wohlverdientem Lobe ist von Le Glay in vielen Artikeln der
Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus par
MM. de Backert gedacht.

[150.] Bibliographische Übersicht der im III. Quartal 1859 auf dem Gebiete der Geographie erschienenen Werke, Anfaktze und Karten. Zusammengestellt von II. Ziegenbalg. S. Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. 1859. XII. Gotha, Perthes. 4. 8. 524—32. (S. Anz. J. 1859. Nr. 709.)

Sehr empfehlenswerthe Zusammenstellung.

[151.] Geschichte ber geographischen Bermessung umb ber Zenblarten Rerbaldingiens vom Ende bes 15. Jahrbunderts bis jum Jahre 1859. Mit einer feitlichen liberschie aller beziglichen geographischen, geognafischen ethnographischen und biserischen Karten und Plane, necht Beiträge jur behiefen Geographischen und Berichten ber geographischen und Gerenzeit werten den Bernessung germann und Berichter ber geographischen u. General-Section bes Königlerungischen geschen General-Sarte von den Bertoffte berausgegebenen "General-Sarte von den Bertofften und Lenenburg, den Aller und Kanchung und den Bertofften und Lenenburg und Bestehnung und Bertofften ben bei Bertofften berausgegebenen "General-Sarte von der Ausgebrung und den Bertofften der Bentofften Denburg um Elbel." Bertin 1559. (30 domm. bei Perthen Beisch aus fest den bei der Bertofften Eller & Maufe in Hamburg u. Echwers in Kiel.) 8. XIII. 2178. Gerabseitgen und Kanther

Die beträchtliche dem Verf. selbst zugehörige Kartensammlung, sowie die des Königl. Preuss, Grossen Generalstabes u. die Schätze der Berliner Königl. Bibliothek, in deren Besitze sich die etwa 35,000 Nr. starke Scharnhorsfeche Kartensamnlung befindet, nebst dem umfassenden Kartenlager von Schropp & Co. in Berlin, haben die Materialien zu einer Kartenübersicht geliefert, wie sie auderwärts vollständiger bestimmt nicht anzutreffen ist. Zudem ist der Verf. ganz der Mann dazu gewesen, um die in allen diesen Sammlungen gebotenen reichen Materialien für die Zwecke einer kritischen Uebersicht zu verarbeiten, die, man darf diess wohl mit Recht sagen, zu dem, wenn auch nicht bibliographisch bestausgeführten, doch im übrigen gelungensten Arbeiten der specielleren Kartenlitteratur gehört.

[152] Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und nnbekannten K\u00fcnstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines f\u00e4g\u00fcriben Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben bedient haben u. s. w. Bearbeitet von Dr. G. K. Nngler. Bd. II. Hr. 5 & 6. Munchen, Franz. 1859. S. S. 385—516. Pr. n. 1 Thir. 10 Ngr. (S. oben Nr. 23.)

Enth. die Monogrammisten von DB-EB, von Anfang an zusammen 1513 Nrr.

[153.] Allgemeiner Portrait-Katalog von W. E. Drugulin. Versichniss einer gewählten Sammlung von Portraits berühnter Personen aller Länder und Zeiten (mit biographischen und ohalkographischen Notizen), welche zu den beigesetzten billigen Preisen von dem Leipziger Kunst-Comptoir zu beziehen sind. Bd. II. L.—T. Leipzig, Kunst-Comptoir. S. Life. 11 & 12. 2 Bil. 257—353 S. P. å n. 5 Ngr. (S. Anz. J. 1859. Nr. 837.)

Hat mehr als blos merkantilisches Interesse.

[154.] Biographie universelle des Musiciens et Bibliographie pérfale de la Musique. Il. Édition entièrement refondue et augmentée de plus de moitifé par F. J. Pétis Maitre de Chapelle du Boi des Belges etc. Tom. I. [Aaron-Bohrer.] Paris, Didot frères, fils & Cie. gr. 8. 2 Bll. XXIX, 478 S. Pr. n. 2 Thi. 10 Ngr.

Hat bereits die I. zu Brüssel 1835 f. erschienene Ausgabe grosse Anerkennung gefunden, so darf darauf die vorl. II, wesentlich vermehrte u. verbesserte Ansgabe in noch höherem Masses Anspruch machen. Das Bnch ist, was den biographisehen Theil anlangt, das Hanptwerk, welches die Lütteratur in diesem Fache besitzt, in Ansehung des bibliographischen Theiles dagegen dürfte sich noch so manche Verbesserung nöthig machen.

[15.3] Verzeichniss sämmtlicher im Jahre 1859 in Deutschland and den angrensenden Ländern gedruckten Musikalien auch musikalischen Schriften und Abbildungen mit Anzeige der Verleger und Preise, in systematischer Ordnung. Herausgegeben von Adolph Hofmeister. Lebrigt, Hofmeister. 8. 1 Bl. 170 S. Pr. n. 24 Ngr.

Ein geschätztes systemat. Repertorinm zu des Herausg.'s musikal. - liter. Monatsbericht vom J. 1859 (s. Anz. J. 1859. Nr. 103).

[156] Musikalisch-literarischer Monatabericht neuer Musikaline, unaäkniischer Schriften und Abbildungen für das Jahr 1860. Als Fortsteung des Handbuchs der musikalischen Literatur. XXXII. Jahrgang oder Sechste Folge, I. Jahrgang, Redigirt von Adolph Hofmeister. Leipzig, Hofmeister. 8. 12 Nrr. à 1--1½ B. Pr. n. 15 Ngr., Schrbp. n. 20 Ngr. (S. Ans. J. 1859, Nr. 103.)

Ein Blatt von anerkanntem Werthe.

[157.] \* Augemeines Schrifteller- und Gelehrten-Serflen ber Provinjenden, Spflach wie Ausschlafte und Fertschungen, unter Mitweitung von Dr. C. E. Appiersth, Rachrige und Fertschungen, unter Mitweitung von Dr. C. C. Napiersth, Kalfect. Auss. Schaatvath, bearbeitet von Dr. Th. Schie, Supphitus ber Universität Dorpal. I. Theil. A.—S. Mitau, Steffentogen n. Sohn. 1859, S. IV, 352 S. Pr. 1 N. 50 C. S.

Ein Werk voll 'von gutem u. zweckmässig verarbeitetem Material, welches mit dem nächstens zu erwartenden II. Theile abgeschlossen sein wird. Es enthält theils nur Ergänzungen zu dem Hauptwerke, das bis 1832 reicht, theils Fortsetzungen, die sich auf die darin bereits besprochenen Personen beziehen.

- 4. --

[158.] \* Étude biographique et bibliographique sur Symphorien Champier; par Allut, suivie de divers opuscules français de Symphorien Champier. L'ordre de chevalerie, le Dialogue de noblesse et les Antiquités de Lyon et de Vienne. Lyon, Scheuring. 1859. 8. XXIV, 432 S. Mit Portrait. Pr. n. 7 Thir.

Mir nicht weiter bekannt.

#### Buchhändler. u. antiquar. Kataloge.

[159.] Aligemeines Adressbuch für den Deutschen Buchhandel den Auguar-, Musikalien., Kunst- und Laudkarten-Handel und verwanden Geschättsweige [i Buchdruckevnan, Schriftgiesserci, Sterotypis, Stablu. Kupferstecherkunst, Holzschneidekunst, Lithographie, Panjerfabrikation eto XXII. Jahrgang [150.6] (Bearheitet und herzungegehen) Von Otto August Schulz. Mit Heinr. Wilh. Hahn's Bildniss. Nach einem Celgemälde, gez. v. Schieferdecker. Leipzig. Schulz. 8. VIII. 218, 148
8. Pr. n. 1 Thir 10 Ngr., Schrhp. n. 1 Thir. 25 Ngr. (S. Anz. J. 1859. Nr. 192).

Man muss die tausend oft kleinen aber wesentlichen Venderungen kenneu, die jeder neue Jahrgang des vorl. trefilichen Geschäftshandbuches erfährt, nm die Sorgfalt annahernd zu bemessen, welche der Herausg. fortdauernd seinem Buche widmet. Ich zolle gern u. wiederholt dem wackeren Herausg. meine ganze Anerkonnung.

[160.] Verzeichniss und Insertions-Tarif der in Deutschland und allen übrigen Ländern erscheinenden Zeitungen, Wochen- und Kreisblätter, soweit sie Anzeigen aufnehmen. IV. Jahrgang 1890. Ausgegeben von A. Retemeyer's Central-Annoncen-Bureau für in- und ausländische Zeitungen. Berlin, Selbstverlag des Verf.'s. gr. 12. 2 Bil. 27 8. Pr. n. 13 Ngr.

Ausser für den Geschäftsmann mag das Verzeichniss auch noch für so manchen Anderen, dem mit einer blosen Nomenklatur der verschiedenartigsten Zeitungen gedient ist, sein Interesse haben.

[161.] Central-Anzeiger filt Freunde ber Literatur. Berantworslicher Rebactener: Dr. Sbnard Brochaus. [III. Jahrgang.] Leipzig, Brochaus. 4. Monatlich 2 Ner. à 1-12 B. Bierteij. Pr. 5 Ngr. (S. Ang. J. 1859. Rr 189.)

Der Anz. wird auch im vorl. neuen Jahrgange seiner ursprünglichen Tendenz getren — ein Centralorgan Deutscher Litteratur u. Vermittler zwischen Buchhandel u. bücherkausendem Publikum zn werden — fortdaren, nicht nur eine olijektig gehaltene Üebersicht über die wichtigeren neuen Erscheinungen der Deutschen Litteratur zu geben, sondern auch, wie im letztendigten II. Jahrgange, eine vollständige systematisch geordnete Bibliographie der Schristen aus Deutschen Pressen hinzu-zufügen.

[162.] Beitichrift für Leibbibliothefen und Antiquare. Berantwortlicher Rebacteur C. F. Schmibt. (22. Jahrgang.) Leipzig, Schmibt. 4. Monatich 1/2-1 B. Pr. n. 20 Rgr. (S. Ang. J. 1859, Rr. 105.)

Im Allgemeinen von untergeordneterem Werthe als das Fernbach'sche Blatt (s. oben Nr. 86.)

[163.] A. Asher & Co. Berlin. — Desideraten-Liste 1860, No. 1. 8. 16 S. 448 Nrr.

Diese Liste empfehle ich namentlich Vorständen von Bibliotheken, die im Besitze von Doublettenbeständen sind u. dieselben gut zu verwerthen wünschen, zur sorgfältigen Durchsicht.

[164.] No. 57-60. Joseph Baer's (Frankfurt a. M.) antiquarischer Anzeiger. Septbr. — Decbr. 1859. 8. Jede Nr. 16 S. 9940-11112 Nrr.

Dieses seit 5 Jahren regelmässig alle Monate erscheinende Antiquarblatt, welches mit den vorl. Nummern seinen letzten Jahrgang beschlossen hat, steht als das Organ einer der bedeutendsten Antiquarhandlungen Deutschlands überall in Ansehen u. Achtung, die es in der That verdient.

[165.] Nro. LVIII. Antiquarischer Kataleg der C. H. Beck'schen Buchhandlung in Nördlingen.— Mannseripte, Antographen, Holtschaitswerke, Incanabeln, Seltenheiten, Curiosa, Varia in grosser Auswahl und in allen Formaten. Mit einem werthvollen Anhange. 8. 1 Bl. 168 S.

Wenn seither unter den besseren Antiquarkatalogen jederzeit die Beck'schen mit baben genannt, ja dann u. wann mit einer gewissen Auszeichnung hervorgehoben werden müssen, so hat namentlich der vorl. neueste auf eine solche Auszeichnung vollgiltigen Anspruch, um so mehr, als er wie wenige andere seinesgleichen eigentliche Antiquaria vom ersten Jahrhdt. der Buchdruckerkunst an in so grosser Anzahl enthält, dass davon fast jedes Blatt mehr aufzuweisen hat, als sich in den gewöhnlichen Antiquarverzeichnissen auf vlelen Bogen mit Mühe zusammenfinden lässt. Bayern muss doch noch antiquarische Schätze in sich bergen, wie sie andere Länder nicht besitzen, u. die B.'sche Buchhandlung scheint ganz die geeigneten Mittel u. Gewandtheit zu haben, um jene Schätze zu heben. Theologische, spec. biblische Werke (II. Deutsche Bibel Strassb. 1466; 280 Fl.) u. Deutsche Litteratur bilden die hauptsächlicheren Bestandtheile des vorl. Kataloges, der unter Anderem auch eine anselınliche Suite "Hutteniana" enthält. - Neben den grösseren Antiquarkatalogen der B.'schen Buchhandlung mache ich hier noch wiederholt auf deren "Fliegenden antiquarischen Anzeiger" (Nr. 5 u. 6 von Octb. u. Decbr. 1859. 8. 8. 33-48) aufmerksam, welcher dazu bestimmt ist, einzelne neuere Acquisitionen bekannt zu machen.

[166.] Verlags-Catalog von Wilhelm Braumüller, K. K. Hofbuchhändler in Wien. Michaelis-Messe 1859. 1 Bl. 62 S.

Zerfällt in 2 Abtheilungen, von denen die I. den eigenen, die II. den Commissions-Verlag enthält. Am Schlusse ist eine wissenschaftl. Uebersieht angehängt. Unter den grösserentheils wissenschaftl. Verlagswerken finden sich die meisten Litteraturfächer vertreten, vorzugsweise aber die mediein. u. naturwissenschaftl., technisch., rechts- u. staatswissenschaftlichen.

[167.] No. 37. Verzeichniss über ältere und nenere Bücher, welche zu beziehen sind von Fr. Brecke's Buchhandlung in Hannover. 8. 1 Bl. 158 Sp.

Es giebt kein Wissenschaftsfach, welches sich nicht im vorl. Kataloge vertreten fände, wesshahl derselbe der allgemeinsten Beachtung empfohlen zu werden verdient, soweit man sich für Deutsche, namentlich neuere Litteratur, woraus die Hauptpartiem des Kataloges bestehen, interessirt.

[168.] No. 35. Antiquarische Monatsblätter von Fidelis Butsch in Angsburg, Januar. 8. S. 273—80.

Mit der vorl. Nummer beginnen die B. sehen antiquar, Monatbilatter, die sich in der Zeit ihres dreißhrigen Bestehens auf dem Büchermarkte einen guten Ruf gesichert haben, einen neuen Jahrgang. Man darf sicher darauf rechnen, in den Monatbill, neben welchen B. auch noch einen eigenen "Theologischen Anzeiger" publicirt (der ebenfalls einen neuen Jahrgang mit No. 28. 8. 217—24 begonnen hab), grössereniheils gute Antiquaria, für welche Bayern eine reichlich fliessende Quelle zu sein scheini, anzutreffen.

[169.] Catalogus quartns decimus librorum universas Antiquitatis Studii Disciplinas complectentium qui pretiis veneunt modicis apud S. Calvary ejusque socium bibliopolas Berolinenses. 8. 1 Bl. 198 S.

Es sind mir in neuerer Zeit wenige Kataloge in die Hände gekommen, die sich mit dem vorl. in Ansehung des Reichtlumes an Werken aller Art u. wissensehaftlicher Bedeutung aus dem Bereiche der classischen Philologie in Vergleich stellen lassen; bei der grossen Kürze, deren man sieh — allerdings nicht im Interesse bibliographischer Bedeutsamkeit des Kataloges — bei der Aufzeichung der Titel befleissigt hat, ist der Reichung grösser alls der äussere Umfang des Kataloges erwarten lässt. Der Katalog enthält c. 10,000 Nrr., worunter sich namentlich das Fach der Classikerausgehen u. der darauf bezüglichen Erläuterungsschriften in sehr ansehnlichem Maasse vertreten findet. Ich empfehle den Katalog Jedem, der an dem classischen Alterthume Interesse nimmt, mit aller Ueberzeugung zur Beachtung.

[170] XXIII. Verzeichniss antiquarischer Bücher, Belletristik französische nnd englische Literatur, ferner Varia — Guriosa — Freimaurerei — Alchymie nnd Achnliches enthaltend ausgegeben von der J. D. Class'schen Buchhandlung (C. F. Schmidt) in Heilbronn, kl. 8, 34, 8,

Zum grösseren Theile Gangbares enthaltend.

[171.] Nr. 1 & 2. Antiquarifdes Buderverzeichnif von ber Erofer'ichen Buchbaublung in Jena. 4. 18 S. 1667 Rrr. & 24 S. 830 Rrr.

Enth. 1. Deutsche theologische Litteratur zum Gebrauche von wissenschaftl. sowohl als praktischen Theologen; 2. Geschichte. Reisen, Geographie. Politik. Muzkunde u. s. w.

[172.] No. 87. Antiquarische Monatsblätter von R. Friedländer & Sohn. Berlin. 8. 12 S.

Die Empfehlung, welche dieses Blatt wegen seines Gehaltes an ausgesuchten Werken verdient, wird hier beim Beginne einer neuen Jahresfolge am geeigneten Platze sein.

[173.] Verseichniss einer ausgeseichnetes Sammlung von Büchern. Kupferwerken, Kupferstieben, Masikalien etc., welche nebst einer Sammlung soltener alter Münzen den 12. Mirz im Frankfurt a. M. versteltgert werden soll. Eingesandt von M. L. St. Goar in Frankfurt a. M. S. 2 Bll. 234. S. 6409 Nr.

Hauptsächlich im Fache der Theologie, Philologie, Geschichte u. Belletristik bemerkenswerth.

[174.] XCYL Antiquarisches Verzeichniss von Ch. Graeger in Halle a. d. S. Musikalien. 8. 1 Bl. 17 S. 697 Nrr. — XCYII. Verzeichniss des Antiquarischen Bücher-Lagers von Demselben. Philosophie. 8. 16 S, 555 Nrr.

Beachtenswerth.

[175.] Nr. XLI. Verzeichniss des antiqnarischen Lagers von H. Hartung in Leipnig. — Classische Philologie nnd Alterthumsknnde. Nenlateiner. Allgemeine Sprachwissenschaft. Orientalia. Judaica. Theologie, Kirchengeschichte, Philosophie. Vermischte Schriften. 8. 50 8, 3474—3571 Nrr.

Enth. ausser einzelnen Druckseltenheiten (Luther's grosser u. kleiner Katechismus, Erfurter Drucke von 1529 etc.) vieles Beachtenswerthe.

[176.] No. 247. Bergeichniß einer Cammlung von Budern aus berichiebenen Biffenichaften, welche zu haben find bei Friedrich heerbegen, Antiquar in Murnberg. 8. 32 G. - No. 248. Desgl. Fol. 3 Bil.

Grösserentheils gangbare Deutsche Litteratur.

[177.] Catalog bes antiquarischen Bücherlagers von Gebrüber Deinhe, Buchfändler und Antiquare. Lugemburg. 1859. gr. 16. 52 S. 1891 Arr. Hauptsächlich Deutsche u. Franz. Litteratur aus verschied.

Hauptsächlich Deutsche u. Franz. Litteratur aus von Fächern. [178.] No. 36. Antiquarisches Bücherlager von Kirchhoff & Wigand in Leipzig. — Geschichte mit ihren Hülfswissenschaften. Geographie. Militaria. — Januar. S. 1 Bl. 110 S. 3039 Nr.

Wenn mir von einer Seite her zum Vorwurfe gemacht worden ist, dass ich, während die Antiquarkataloge Einzelner nicht genug Beachtung fänden, für andere wie die Kirchhoff'schen nie genug "Elogen" habe, so ist wenigstens der vorl. neueste K.'sche Katalog ein neuer Beweis dazu, dass ich in Bezug auf die K.'schen Antiquarverzeichnisse zu "Elogen" allen Grund habe. Unbekümmert darum, ob der eine oder der andere der Hrrn. Antiq. Buchhändler mir desshalb seine Gunst entziehen sollte, empfehle ich den vorl. 36. K.'schen Katalog als ein sowohl mit gewohnter Sorgfalt redigirtes als auch in allen Fächern der histor. Wissenschaft reichhaltiges u. ansgesuchtes Verzeichniss ans wahrer Ueberzengung. - Auch das im Februar ausgegebene 37. Verzeichniss (Literärgeschichte. Deutsche nnd ausländische Belletristik, 8. 1 Bl. 54 S. 1725 Nrr.) mag ich gern als ein ebenso gut redigirtes wie inhaltsreiches Verzeichniss zur Durchsicht, namentlich aber auch so manchem Antiquare zum Muster empfehlen.

[179.] Bergeichniß bes Antiquarifden Buder-Lagers von Theobor Riofe in Riel. 8. 1 Bl. 62 S. 2417 Arr. Enth Vormischtes bantenteichlich in u geelandische Lit-

Enth. Vermischtes, hanptsächlich in- u. ausländische Litteratur zur Lecture u. Bildung Erwachsener u. der Jugend.

[180.] No. 50 & 51. K. F. Köhler's in Leipzig Antiquarische Anzeige-Hefte. Januar & Februar. 8, 1 Bl. 42 S. & 1 Bl. 61 S. Zusammen 2665 Nrr.

Von diesen beiden wie gewöhlich an theils wissenschaftlich werthvollen fteils grösseren antiquar. u. neueren Werken
reichen Katalogen enthält der eine Griech. u. Latein. Classiker,
Archäologie, Grammatik der Griech. u. Latein. Sprache, neuer
Latein. Diehter n. Prosaisten, Facetien, etc., der andere, ausser
Mathematik, Astronomie, Mediein, Forst- u. Landwirthschaf,
Technologie u. Verwandfern, hauptskehlich Naturwissenschaften.

[181.] Nr. 35. Catalog der histor.-geogr. Abtheilung des antiquar. Bücherlagers von H. Laemmlin, in Schaffhausen. 8. 1 Bl. 80 S. c. 1700 Nrr. — Nr. 36. Catalog einer reichhaltigen Sammlung von Helvetica des nämlichen antiquar. Bücherlagers. 8, 1 Bl. 50 S. 1027 Nrr.

Die beiden vorl. Kataloge hätten der etwas marktserierisch klingenden Anpreisungen wie "Durchgehen Sie den Catalog gefäligst — ganz!" u."Sehöne Waare zu billigen Preisen!" gewiss nicht bedurft, nm die Aufmerksamkeit der verständigen Bücherliebhaber auf sich zu ziehen; sie enthalten genug des Bemerkenswerthen, sowohl gute u. werthvolle Aniquaria als auch nenere Werke hauptsächlich aus der Dentschen Litteratur, welche ihnen unter den von Tag zu Tag immer zahlreicher erscheinenden Antiquarkatalogen eine hervorragendere Stellung anweisen. Von besonderem Interesse is Nr. 36, worin sich über einzelne Gegenstände, z. B. über Jesuitica n. Sonderbund, Schaffhausen u. s. w., reiche Vorsttte finden. — Gleich den beiden vor! Katalogen verdient nachträglich auch Nr. 34 (64 S. 1755 Nrr.), eine schätzbare Stelle von Ausgaben Griech. L. Römischer Classiker mit ihren Uebersetzungen u. Commentaren, sowie von Grammatiken u. Wörterbüchern in alten u. neuen Sprachen enthaltend, erwähnt u. empfohlen zu werden.

[182.] Vollständiges Verlags-Verzeichniss von A. C. Lehmann. Hamburg. Michaelis 1859. 8. 1 Bt. 14 S.

Musikalien.

[183.] Berlagslatalog von Friebrich Maute in Jena. gr. 16. 72 S. Gehaltvoller Verlag von Werken zum Studium, Unterricht n. zur populären Belehrung.

[184.] XC. Berzeichniß bes antiquarifden Buderlagers von 3. G. Miller in Gotba. — Militairwiffentdaften. 8. 1 Bf. 17 G. 637 Rrr,

Grösstentheils Deutsche Littcratur.

[185.] No. H. Catalogue of Books in every branch of Literature, Science, and the Fine Arts. On sale by Nattali and Bond, London. 1859. S. 48 S. 669-1899 Nrr.

Grösstentheils werthvollere u. von Engl. Bibliophilen gesuchte Werke, hauptsächlich aus den Fächern der Philolog., Geschichte u. Schönen Wissenschaften.

[186.] Erstes & Zweites Verzeichniss antiquarischer Blicher, welche zu haben sind bei Otto Scheitz in Rudolstadt, 1859. kl. 8. 4 & 15 S. Zusammen 360 Nrr.

Enth. I. Jurisprudenz, Staatswiss., Politik; II. Bauwissensch., Mathematik, Zeichenkunst.

[187.] Berlage-Bericht von Bernharb Schlide in Lelpzig. 8. 16 S. Grösserentheils Werke zur Belehrung u. Unterhaltung, mit Illustrationen.

[188.] Catalog CXXXVIII. des autiquarischen Bücherlagers von H. W. Schmidt, Antiquariats-, Sortiments- and Verlagsbuchhändler in Halle a. S. — Botanik. 8. 1 Bl. 66 S. 3501—4891 Nrr.

Die naturwissensch. Verzeichnisse sind unter den Sch.'schen Antiquarkatalogen immer mit die bedeutenderen gewesen.

[189.] Drei und achtzigster Catalog der Antiquariats-Buchhandlung von B. Seligaborg in Bayreuth, enthaltend: I. Belletristische Werke in 2 Abtheilungen, (worunter viele Klassiker in fremden Sprachen u. illustrirte Werke) II. Werthvolle Werke verschiedenen Inhalts, Januar. 8. 1 Bl. 82 S.

Zum überwiegenden Theile Deutsche Litteratur.

[190.] Ier Snpplément au Catalogue XLII de la Librairie de J. A. Stargardt, Berlin. 8, 16 S Nr. 761—1036, (S. Anz. J. 1859, Nr. 762.)

Enth. grösstentheils ausgesuchte seltene u. werthvolle Antiquaria.

[191.] No. 1. Catalog bes Antiquariums ber 3. A. Stein'ichen Buchhandlung (C. A. Dempwolff) in Rürnberg. 4. 7 S.

Enth. Vermischtes.

[192.] Nr. XV. Verzeichniss einer Sammlung antiquarischen handlang von Carl Villaret in Erfurt zu haben sind. 8. 1 BL/46 S. c. 1300 Nrr. — Sechnehates Verzeichniss antiquarischer Bücher. Literaturgesehichte, griechische und lateinische Lexica, Grammatiken, Uchangsbücher und Antoren, bei Demselben. fol. 1 Bl. c. 400 Nrr.

Nr. XV. enth. grösserentheils Deutsche Litteratur aus verschied. Fächern.

# Bibliothekenkunde.

[193.] Erfte Fortischung bed Buderverzichnisse ber biesigen Stabistischet. Rachtrag zu ber fintlen Ausling der Schrift: bie Erabb Biblischieft in Gresenheim, ibie erste vaterländische Bürger-Siblischeft) nach Gründung, Berwaltung und Bestabung, Berwaltung und Bestabung geschilbert vom Kentamtmann Karl Preuster, Alter C. Gresenheim, gebr. bei Starte 8. 24 G. Dr. & Rgr. (S. Ang. 3. 1853. Rr. 1163.)

Wie ich einestheils Grund finde, die vorl. Schrift als ein neues Lebenszeichen des ausdauernden Eifers P.'s für die hauptsächlich durch ihn ins Leben gerufene u. seitdem geleitete Stadtbibliothek willkommen zu heissen, so ist es mir insbesondere eine Art Genugthuung gewesen, in dem Schriftchen in Uebereinstimmung mit dem von mir früher gethanen Ausspruche ("unter der Obhut einiger weniger Personen, die sich für die Bibl, wirklich u. lebhaft interessiren, werde dieselbe iedenfalls in besseren Händen sein, als wenn eine Menge Commissionsmitglieder zur Verwaltung der Anstalt mit herangezogen würden") zu lesen, dass jetzt die specielle Bibliotheksverwaltung nur aus einem geschäftsführenden Vorsteher (dem Herausg, der vorl. Schrift) u. einem Bibliothekare bestehe. Liebe zur Anstalt von Seiten dieser beiden Herren wird bei der grossen Theilnahme, welche der Bibl. vom Publikum gewidmet worden ist, hinreichen, um dieselbe mehr u. mehr einer gewissen Vollendung entgegenzuführen.

[194.] \* Verzeichuiss der Bibliothek der Hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe. I. Hälfte. Hamburg, Druck von Poutt & v. Döhren. 1857. 8. IV. 95 S.

Nachdem die frühere über 40,000 Bde starke Bibliothek dem grossen Hamburger Brande im Mai 1842 mit verloren gegangen war, hat sich auf Grundlage der etwa 250 Bde, welche zur Zeit des Brandes ausgeliehen gewesen u. dadurch der Gesellschaft erhalten geblieben, eine neue Sammlung geblidet, die jetzt schon wieder ansehnlich gewachsen ist, wie man sich aus vorl. systematisch geordnetm Verzeichnisse, obgleich dasselbe nicht einmal alle Facher (nur: 1. Encyklopädie, 2. Mathematik, 3. Naturwissenschaften, 4. Ingenieurwesen, 5. Bankunst, 6. bildende Kunst, 7. Gewerbekunde, 8. Landwirtsschaft) umfasst, überzeugen kann. Ueber die ausserdem ooch in der Bibl. vorhandenen Werke, wovon die Hamburgensien einen manhaften Theil bilden, besitzt die Gesellschaft blos einen handschrift. Katalog

[195.] Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorseit. Neue Folge. Organ des Germanischen Museums. Jabrg. VII. Verantwortliche Redetion: Dr. Freih, v. u. z. Aufess. Dr. A. v. Eye. Dr. G. K. Frommann. Dr. Frhr. Roth v. Schreckenstein. Verlag der liter.artist. Anstalt des german. Museums in Nürmberg. 4. Monatlich 1 Nr. à c. 2 B. mit Taf. Pr. 2 Thir. (S. Auz. J. 1859. Nr. 222.)

Enth., ausser so Manchem, was im Hauptblatte für die Leerder des Anz. von Interesse ist, namentlich in der die Beilage füllenden Chronik des Museums eine fortlaufende Uebersicht der den Museumsammlungen zu Theil werdenden Geschenke, unter denen zur Zeit die Schiller-Jubellitteratur stark vertreten ist.

[196.] \* Catalogue de la Bibliothèque morale et religieuse de Colmar. 1er Jauvier 1860. Colmar, impr. Decker. 8. 84 S. Pr. 75 c. Nur von lokalem Interesse.

[197.] \* Catalogue de la Bibliothèque des bous livres de Moutauban. (Société de Saint-Vincent de Paul.) Montauban, impr. Forestié fils. (Libr. Deloucle.] 1859. 16. 183 S. Pr. 1 Fr.

Von nur lokalem Interesse.

[198.] \* Catalogue méthodique de la Bibliothèque publique de la VIII de Nantes; par Emile Péhant, Conservateur de cette Bibliothèque, Vol. I. Stiences religieuses, philosophiques et sociales. Nantes, Gaérand. 1859. gr. S. XLIV, 658 S. 504 Exempl., woron 50 auf-Holliand, Pap., 3 and Gr. Pap., 1 auf farb. Gr. Pap.

Soll mit Sorgfalt redigirt sein.

[199.] \* Rapport à M. le Sénatour Maire de Nantes et au Conseil municipal de cette ville, à l'occasion de l'impression du Catalogue de la Bibliothèque publique; par le Conservaseur de la Bibliothèque, Emile Péhant. Nantes, Guéraud et Cis. 1855. S. 19 S. Nur 45 Exempl., wovon 1 auf farb. u. 4 aut Holländ, Pap.

Mir nicht bekannt.

[200.] Catalogue d'une précieuse Collection de Livres anciens manuerits et imprimés de Documents originanx, etc. sur Les Francs-Maçons, — Les Rose-Croix, Le Mesmérisme, La Magie, — L'Alchimie, Les Sciences occultes, — Les Prophéties, Les Miracles, etc. Dont la vente se fera le 23 février. Im Dreicke unit Zirkel u. Winkelmassas: Archives G.: du Rit Ecos.: Ph. Paris, Tross. S. 3 Bil. 111 S. 1037 Nrr. Ausgabe mit 1 K.Taf. 2 Fr. 50 c., anf besserem Pap. mit 3 K.Taf. 4 Fr.

Wer sich für Freimaurer- u. verwandte Litteratur interessirt, Dem wird der vorl. Katalog die grösste Befriedigung gewähren; für ihn wird der Katalog, der leider zu spät in meine Hände gekommen ist, als dass er hier rechtzeitig zu Auctionszwecken hat angezeigt werden können, dauernden Werth behalten, zumal die bibliographisch gute Redaktion, welche dem Kataloge zu Theil geworden, demselben vor anderen bibliograph. Hilfsmitteln zur Kenntniss der Freimaurerlitteratur, an denen ohnehin noch kein Ueberfluss ist, eine gewisse Auszeichnung sichert. Eine solche Auszeichnung verdient aber anch insbesondere der vorl. Katalog in der Reihe der Auct.-Verzeichnisse, in denen von dergl. Seltenheiten, wie sie sich im vorl. in ziemlicher Anzahl finden, in der Regel nur sehr wenige anzutreffen sind. Von ganz besonderer Bedeutung ist die im Kataloge verzeichnete Sammlang für die Geschichte der Freimaurerei in Frankreich. Die Freim. Geschichte von England, Holland, Italien. Deutschland etc. findet sich durch mehre seltene Schriften vertreten.

[201.] \* Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de Valenciennes; par J. Mangeart, bibliothécaire, Valenciennes, Lemaître. [Paris, Techener.] gr. 8. XV, 764 S. Pr. 20 Fr.

Eine sowohl wegen Wichtigkeit ihres Inhaltes als auch um ihrer guten Redaktion willen empfehlenswerthe Arbeit,

[202.] \* Monete, medaglie e sigilli dei Principi Doria, che serbansi nella Ribblioteca della Regia Università ed in altre collezioni di Genova, descritti ed illustrati dal Bibliotecario Agostino Olivieri, Genova, tip. dei Sardi-Muti. 1859. 4.

Mir nicht weiter bekannt.

[203.] \* Relazione d'un Legato per la Biblioteca Comunale di Verona, del Sac. Cesare Cavattoni. Verona, tip. Vicentini e Franchini. 1859. 4.

Das von Guiseppe Ferrari dargebrachte Legat besteht aus 116 Bden Miscellaneen, grösstentheils von Veronesischen Schriftstellern.

[204.] \* Catalogue de la Bibliothèque cantonale Vaudoise. 1er Supplément. Lausanne, en vente à la Bibliothèque cantonale. 1858. gr. 8. 168 Sp. (S. Ans. J. 1857. Nr. 792.)

Nach den mit den Buchstaben A.—V bezeichneten Fächern des Hauptkataloges geordnet. — 4. —

### Privatbibliotheken.

[205.] Verzeichniss einer in der Theologie, der Philosophie, der Naturgeschiebt, der Jurispradenz, der Historie, der Belletrisist und vielen anderen Wissenschaften starken Büchersammlung, in welcher besonders die Bibliothek des verstorbenen Superindenten Dr. Stolle, sowie die Bibliothek des verstorbenen Superinderten Dr. Stolle, sowie die Bibliothek des verstorbenen Superinderten Dr. Stolle, sowie die Bibliothek des verstorbenen Superinder Jandchatten, Munikalien etc. in Dresden versteigert werden soll durch K. G. Bautsmann. 8. 1 Bl. 211 S. 5689 Nr..

Redaktion wie gewöhnlich.

[206.] Katalog ber nachgelafftenn Bibliofigen ber Geb. und Medicia-leggierungs-Nath Dr. D. C. D. Merrem, Pfatrer G. hemmerich ju Reberfleußfein u. mehr. And., weich necht einigen Aunhvereinskilltern und Lithographien um 23. februar bel 3. M. hebrie (h. Eempert) in Kliffentild verfleiget werben. S. d. Bl. justumen 2860 Mr.

Hauptsächlich Mediein u. Verwandtes, sowie Geschichte, Belletristik u. s. w. enthaltend.

[207.] Verzeichniss der von den Dr. Ludwig Ross, Professor der Archöologie an der Universität Halle-Wittenberg und Dr. med. P. Dietmar, grossberzogl. sachs.-weim. Amtsphysicus in Ostheim a. R. nachgelassenen Bibliotheken, welche nebst andern Sammlangen von Bücbern ass allen Wissenschaften, Musikälien, Rurastriklen und einer sehr bedentenden Sammlung von Wappen, Siegeln und Autographen von dem 22. März an durch H. Hartung in Leipzig öffentlich versteigert werden. 8, 1 Bl. 178 St. 4539 Nrr.

Die Vorräthe von werthvollen Werken fast aller Fächer sind ansehnlich, die von philologischen und archäologischen wirklich hervorragend, die Sammlungen von Siegeln, Wappen n. dergl., sowie von Autographen ausgezeichnet.

[208.] \* Esercitazioni Bibliografiche. Manoscritti e alcuni libri a stampa singolari, posseduti da Pietro Bigazzi, esposti e annotati. Fasc. I, Firenze, Le Monnier. 1859. 8, 32 S.

Verzeichniss u. Beschreibung von 7 Handschriften.

[209.] \* Catalogue de livres rares et précieux proveuant de la Collection de G\*\*\* de Br.\*\*\* (Editions des Elzeviers, anclens poëtes français et italiens, éditions originales des classiques français, romans, contenrs et facéties, belles relinres anciennes et modernes, etc.) Dont la veute anra lieu le 13 février. Paris, Potier, 8.

Hauptsächlich für Franz. Bibliophilen von Interesse.

[210.] \* Catalogue des livres et estampes composant la Bibliothèque et le Cabinet de feu Lacour, ancien directeur du Musée à Bordeaux, dont la vente aura lieu le 8 février, Paris, Techener, 8, 780 Nrr.

Mir nicht weiter bekannt.

[211.] Verzeichniss einer reichhaltigen Sammlung seltener Schriften über: Freimaurerei, Rosenkreuger, Illuminaten etc. (aus dem Nachlasse eines bekannten Manrers) welche nebst mehreren anderen in diese Sammlung aufgenommenen Schriften von der Kössling'schen Buchhandlung in Leipzig zu beziehen sind. 4, 2 Bll.

Ein wirklich beachtenswerthes Verzeichniss, in dem sich auch von einigen anonym erschienenen Schriften die Verfasser angegeben finden, deren Namen man in anderen Verzeichnissen vermisst. Die Preise sind freilich grösserentheils sehr an-

ständig, theils sogar übermässig hoch\*).

[212.] \* Catalogue de la Collection unmismatique de feu F. B. Parot, membre de la Commissiou archéologique de la Ville de Lyou; rédigé par Louis Bonllieux, libraire, d'après la classification adoptée par Parot, suivi du Catalogue de la Bibliothèque du même, dont la vente aura lieu le 16 janvier. Lyon, Boullienx. [Paris, Rollin etc.] 8-208 S. 3683 Nrr. Münzeu u. 285 Bücher.

Mir nicht weiter bekannt.

[213.] Catalogue d'une préciense Collection de Livres ancieus et modernes de Théologie, Jurisprndence, Sciences naturelles, Beaux-Arts, Livres à figures, Belles-Lettres, Histoire, etc. et d'une collection très-remarquable de plans de Villes, de Gravures et de Lithographies provenant de feu A. G. B. Schayes, Conservateur du Musée d'Antiquités et d'autres bibliophiles. Dont la vente aura lien le 14 février sous la direction de F. Heussner à Bruxelles. 8, 58 S. 793 Nrr,

Hauptsächlich Litteratur in Franz. Sprache.

[214.] \* Catalogue des livres rares et précienz composant la Blbliothèque de feu Auguste Veinant, dont la vente aura lien le 30 jauvier. Paris, Potier, S. XV, 189 S. 1081 Nrr.

Mir nicht weiter bekannt.

<sup>&</sup>quot;9) Für ein paar elende Scharteken, die man nur aus Ignoranz oder sonst für preiswirdige Schlenheiten ausgeben könnte, nämlich 1) Verzeich-nius fregnauersicher Schrijten (Weiner, Auct.) 1 B. in 3°n. 2) Ver-seichnies der maurerichen Bücher des weilund Severtain Meger in Han-nover, § B. in fol. befeckt, habe ich 6 Ng. pro Sütch bezalden müssen. J. Petzholdt.

[215.] Catalog der Botanischen Bücher aus dem Machlass von Dr. F. W. Wallroth, Königl. Prenss. Hofrath und Kreis-Physikna, welche an den in der vorgesetzten Preisliste bedentend ermässigten Preisen abgegeben werden heit R. Friedländer & Sohn. Berlin. 8. 4, 38 8. 1070 Nrr. (S. Ans. J. 1859, Nr. 475.)

Die ungunstigen Zeitverhaltnisse sind Schuld daran gewesen, dass die im Juni 1859 anberaumte Versteigerung dieser in allen ihren Theilen wirklich ausgezeichneten und wohlgeordneten Sammlung nicht zur Ausführung gekommen ist. Die Liebhaber werthvoller sowohl grösserer als kleinerer botan. Werke, Abhandinngen und Monographien haben somit jetzt unter günstigeren Zeitverhaltnissen noch Gelegenheit, sich bei dem Verkauft der Sammlung mit zu betheiligen.

#### Abdrücke aus Bibliotheks-Handschriften.

[216.] \* Mutanabbii Carmina cum commentario Wahidii. Ex libria seriptis qui Vindotonae, Oothae, Lugduni Batuvorum atque Beronini asservantur edidit Prof. Dr. Fr. Dieterici. Fasc. 4. Berolini, Mittler & Fil. 1899. gr. 4. 176 S. Pr. n. 3 Thir. 20 Ngr. (S. Ann. J. 1899. Nr. 904.)

Das Werk ist mit der vorl. 4. Lieferung abgeschlossen.
[211.] Effacht. Geschichte der islamischen Reiche vom Anfang
bis zum Ende des Chalifates von Ibn etthiqthaga. Arabisch. Herangegeben nach der Pariest Handschrift von W. Ahlwardt, Privatdocent
an der Universität Greifswald. Goths, Perthes. gr. 8. LXVI, 390 S.
Pr. n. 5 Thir. (Anch mit Arab. Titel.)

Ein als geschichtliches Compendium sowohl wie als geschichtliche Quelle beachtenswerthes Werk.

### [218.] Aus Breslau.

arriard.

An der Königl. und Universitätsbibliothek haben im lettvergangenen Jahre folgende Beförderungen stattgefunden: Der seitherige Bibliothekar Prof. Dr. P. J. Elvenich ist in die Stellung des Oberbibliothekars, der 1. Custos Prof. Dr. A. Stenzler in die des Bibliothekars, der 2. Custos Prof. Dr. J. F. Räbiger zum ersten und der 3. Custos Prof. Dr. M. Th. Karow zum zweiten aufgerückt.

# [219.] Aus Chur

ist der Prospekt eines nächstens neu ins Leben tretenden "Literarischen Centralanzeigers für die Schweiz" ausgegeben worden; derselbe soll die neuesten litterarischen Erscheinungen, wie solche das Börsenblatt oder der Brockhaus'sche Central-Anzeiger bringt, in 14tzeigen oder menatlichen Nummera notiren, und in Erwartung möglichst lebhafter Betheiligung von Seiten der Schweizerhandlungen der Preis des Blattes auf 14 Ngr. pro Jahrgang gestellt werden.

r on Garage

#### [220.] Aus Flensburg.

Das im Juli 1859 ansgegebene Programm der Gelchrtenund Realschnle enthält die dritte Fortsetzung des Kataloges der Schulbbilothek vom J. 1845.

### [221.] Aus Hirschberg in Schlesten

hittet der "Hirschberg-Schönaner Zweigverein für das Wohl der arbeitenden Klassen" die Deutschen Bnchhändler, deren grosse Bereitwilligkeit zur Förderung gemeinnttziger Zwecke bekannt sei, die bereits und meist durch gütige Zuwendungen von Buchhändlern errichtete und bis auf mehr als 500 Bande angewachsene Vereinspibliothek durch kostenfreie Ueberlassung geeigneter Werke zu unterstützen.

(Börsenbl. f. d. Deutsch. Buchhand, Nr. 10, S. 159.)

#### [222.] Aus Kiel.

Ueber die Universitäts-Bibliothek, mit welcher nach Beschuss der Kieler historischen Gesellechaft deren Schriften vereinigt worden sind und die dadurch einen namhaften Zuwaphs an historischen Werken erhalten hat, finden sich in der "Chronik der Universität Kiel 1864—86 (Kiel 1865—99. 4.)" Bezichte des Bibliothekars H. Ratjen, den Anstausch und die Geschenke betreffend.

#### [223.] Aus Leipzig.

Die Verlagshandlung von H. E. Schrader & Comp. hat mittels Prospektes angektindigt, dass als Separatabdruck ans dem grösseren "Das Königreich Sachsen in historisch-statistischtopographischer Beziehung" betitelten Werke die "Geschichte und Beschreibung der Bibliotheken Dresdens hrsg. von Dietrich-Fabricins" ansgegeben werden solle: der Verleger nennt dieses Schriftchen ein mit ansserordentlichem Fleisse ansgearbeitetes und von Petzold durchgesehenes Werkehen. Abgesehen davon, dass der Verleger den Separatabdruck ohne Wissen des Verf.'s angekündigt hat, so ist gegen diese Ankündigung viererlei zu bemerken: 1) dass der Verf. nicht Dietrich, sondern Dittrich heisst, 2) mein Name nicht Petzoldt, sondern Petzholdt geschrieben wird, 3) der Verleger gar nicht in der Lage gewesen ist zu beurtheilen, ob das Werkchen mit ausserordentlichem Fleisse ausgearbeitet worden, und 4) die Behauptung, ich habe das Werkchen durchgesehen, dnrchaus unwahr ist. Es kommt mir nicht im Entferntesten in den Sinn, der Arbeit meines Freundes Dittrich zu nahe treten zu wollen, meine Bemerkungen gelten lediglich der inkorrekten und unwahren Ankundigung des Verlegers, dem ich übrigens noch Das anempfehlen möchte, meinen Namen überhaupt nicht zur Ankundigung seines Werkes. mit dem ich nichts en thun habe, zu missbrachen. Sollte gegen meine Bemerkung, dass der Verleger nicht in der Lage gewesen sei zu beurtheilen, ob das Dittrieb'sche Werkchen mit ausserordentlichem Fleisse ausgearbeitet worden, irgend eine Einwendung beliebt werden, so werde ich mit dem Nachweise dazu dienen können.

# [224.] Aus Leipzig

hat die Verlagshandlung des "Bibliographischen Jahrbuches für den deutschen Buch, Kunst- und Landkartenhandel (Messkatalog)" das sehr vortheilhafte Amerbieten gemacht, die sämmtlichen siehen seither erschienenen Jahrgänge, dieses Buches von 1853—59 (14 Bände), welche bisher 18 Thir. 20 Ngr. gewostet haben, ungetrennt für den ermässigten Preis von 3 Thir. 10 Ngr. abgeben zu wollen. Der Preis der ersten 12 Bde. unsammen ist auf 2 Thir. 20 Ngr., der von einzelnen Bänden (mit Ausschluss des Jahrg. 1859) auf 10 Ngr. herabgesetzt worden.

# [225.] Aus Leipzig.

Die Kössling'sche Buchhandlung hat eine Sammleng von Freimauerreschriften, die sis zum Verkaufe ausgehoten, als "aus dem Nachlasse eines bekannten Maurers" atammend, bezeichaset (e. oben Nr. 240). Ich frage öffentlich, wem ist dieser Maurer bekanst? mir ist er nicht bekanst, und auf eine an die Kössing'sche Buchhandlung durch den Verleger des Anzeigers gerichtete Anfrage ist von ersterer die Antwort erfolgt, dass ihr dieder nicht gestattde sei, den Namen des Maurers meinem Verleger oder sonst Jemandem zu nennen. In der That, in diesem Falle hätte es der Kössling'schen Buchhandlung auch nicht gestattet sein, sollen, in der Verkaufsanktundigung von "einem bekannten Maurer" überhaupt zu sprechen, wenn man nicht anderen Falles Gefahr laufen wollte, die ganze Redensart für eine Art Marktscheiereit gehalten zu sehen.

# J. Petzholdt.

erbietet sich, im Falle des Bedurfnisses, der Buchhändler Adolph Büchting zur Herausgabe eines Kataloges der Deutschen Echibblichte-Lütteratur der letzteren Jahre; dreelbe würde die Romäne, Novellen, Erzählungen, schömwissenschaftlichen Sammelwerke und die Theater-Litteratur der letzten 10 Jahre (1850—59) umfassen und etwa 20 Ngr. kosten. Den Buchhändlern, mehr aber noch den Leibbibliothekaren dürfte durch einen solchen Katalog, zumal Büchting eine ganz zweckmässige Bearbeitung dessen hoffen lässt, ein wesentlicher Dienst geleistet werden.

#### [227.] Aus Nürnberg.

Dr. A. v. Eye, seit mehreren Jahren mit einer eingehenden Monographie über A. Direr beschäftigt und durch Erfahrung belehrt, dass oft die wichtigsten Quellen an Orten versteckt sind, wo nur der Zufall sie entdeckt, richtet an alle Diejenigen, die sich etwa im Besitze von Original-Documenten bler jenen grossen Meister befinden, ohne sie selbst benntzen zu wollen, die ergebenste Bitte um deren gütige Mitheilung.

(Anz. f. Kunde d. Deutsch, Vorzeit Nr. 1. Sp. 40.)

## [228.] Aus Paris

wird das baldige Erscheinen folgenden für den Bücherverkahhochast wichtigen und willkommenen Werkes angekündigt: "Les
Dix dernières années de la Litterature Française. Catalogue
de la maison H. Bossange et fils etc., rédigé sous la direction
et avec le concours de J. M. Quérard, anteur de la France
littéraire des Supercheries littéraires, etc. gr. 8."; dasselbe
wird anf mindestens 1000 S. a 2 Col. tewa 40,000 Nirr. enthalten und für Diejenigen, welche vor dem in der nächsten
Zeit bevorstehenden Anfange des Druckes subscribiren, 20 Fr.
kosten. Für Nichtsubscribenten sollen Exemplare nicht disponibel gehalten werden.

(Bibliogr. de la France, Feuill, Nr. 2. S. 23.)

# [229.] Aus Prag

hört man, dass die vom verst. Freiherrn von Reden (s. oben Nr. 121) hinterlassene statistische etc. Bibliothek endlich ihren Ruhepunkt gefunden habe; sie sei um den Preis von 20,000 Fl. für die höhere Handelsichranstalt angekauft worden. Zngleich solle ein Fond begründet werden, um mit dessen Hilfe den statistischen Theil der, Richen Sammlung zu ervollständigen und fortzuführen. Jedoch scheint man neuerer Nachricht zu folge das Projekt des Ankanfes der Bibliothek für die Lehranstalt wegen des Kostenpunktes fallen gelassen zu haben. Derseher Journal Nr. 19. 8. 74. u. Nr. 30. 8. 184.)

#### [230.] Aus Riga.

Der am 27. April 1859 verst. Pastor Ang. Theod. Kallmeyer in Landsen hat seine gesammte historische Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte und Alterihumskunde der Ostseeprovinzen vermacht, und die Gesellschaft dieses werthvoll Geschenk bereits in Empfang genommen.

# NEUER ANZEIGER

# Bibliographie und Bibliothekwissenschaft.

Herausgegeben von Dr. J. Petzheldt.

April. Inhalt: 1860.

Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen (Fortsetzung). Ein Jahrzehend der Kaiserlichen Bibliothek in St. Petersburg. Inventarinm der Liberty des Reichafreiherrn Humpifs von Waltram zu Rotweil. Litteratur und Miscellen. Allgemeine Bibliographie.

#### [231.] Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen.

#### (Fortsetzung.)

1805. System von Genin. — Опытъ новаго Биклографическато Порядка для Самкинктеркургской живператорской Бивлография. Предсинальнаго опъ Дайсинвиподънаго Спанскаго Сообщинака Оленина и уппераденъ Газоныму Начальсиномъ въз 1898 году. А. и. ст. Ти: Zasunsurs. Ваз при поче Отдете Bibliographique pour la Bibliothèque Impériale de St. Petersbourg presenté par le C: d'E. t. Ofenin et approuvé par la Directeur en chef en 1808. Traduit du Rasse par l'A. de Grandider. Petersbourg, de l'Imprimerie du Gouvernement. 1809 4. 2. Bill. 112 S. Nebst 2 in Kpf. gestochenen Titelbill. u. 2 daranf befindl. Abbild. (Nicht im Handel).

Das nicht blos in Russischer und Französischer, sondern auch in Lateinischer Sprache speziell ausgeführte System Alexis Olenin's beruht auf folgender Haupteintheilung: I. Sciences: Sc. Intellectuelles, 1. Théologie, 2. Jurisprudence. 3. Philosophie. 4. Histoire; Sc. Naturelles, 6. Histoire naturelle. 6. Medecine, 7. Physique. 8. Chymic; Sc. Exactes. 9. Mathématiques Paret Mixtes — II. Arts: I. Arts Mécaniques. 2. Arts Libéraux. 3. Arts Oratoires — III. Philologie: 1. Linguistique. 2. Polygraphic. 3. Critique.

1809. System von Girault. — Système de Bibliographie, Extr. du Cours de Bibliogr. de Marseille, t. 3, chap. 4, nº XIV. Par Cl. Xav. Girault. Dijon, impr. de Frantin. 1809. 8\*. 15 S. mit I Tabelle. Antiq. Pr. c. 8 Ngr.

Nach diesem, wie der Verf. sagt "Système de Bibliographie adopté pour la Bibliothèque publique de la Ville d'Auxonne," welches aus dem C. F. Achard'schen "Cours élémentaire de Bibliographie, ou la Science du Bibliothécaire. Tom. III. (Marseille, Achard. 1807. 8°, "b'esonders abgedruckt ist, zerfälli die gesammet Litteratur in folgende Ober- und Unterabtheilungen: Instruction preliminiaire: Education; Grammaire; Etudes (Ard eparler, d'écrire, de penser, de calculer et mesurer) — Cosmographie: Sphéristique; Géographie; Hydrographie; Descriptive — Histoire: Ancienne; Moderne; Blason; Religieuse — Législation: Divine ou Théologie; Humaine ou Jurisprudence; Morale ou Philosophie — Histoire naturelle: Règne eleste; Règne atmosphérique; Règne animal; Règne végétal; Règne minéral; Physique; Chimie; Art de guéri; Industrie — Sciences et Arts: Mathématiques transcendantes; Art militaire; Architecture; Poésie; Bibliographie.

4812. Spatem der Bibliographie de la Fronce. — Tabloau bibliographie que des Ouvrages en tous genres qui ont paru en France; divisé par Table alphabétique des Ouvrages, Table alphabétique des Auteurs, Table systématique. Paris, impr. de Pillet fils althé, 5°s. Registerbinde sur filteren vom J. 1812 bis sum Jahre 1856 reichenden Saite der Bibliographie de la France.

Von Verschiedenen redigirt.

Der früher von Beuchot bei der Redaction des systematischen Registers befolgte Plan schliesst sich im Allgemeinen an das am meisten in der Französischen Bücherwelt sowohl sonst als auch jetzt noch übliche System an, nach welchem die gesammte Litteratur in die fünf Fächer: Théologie, Jurisprudence, Sciences et Arts, Belles-Lettres, Ilistoire, eingetheilt wird. R. Merlin hat an diesem Plane wesentliche Aenderungen vorgenommen, nicht nur in der spezielleren Gliederung des ganzen Systemes, sondern auch in der Haupteintheilung, welche sich in folgender Weise gestaltet hat: Théologie, Sciences et Arts, Belles-Lettres, Beaux-Arts, Histoire littéraire, Sciences sociales et politiques, Sciences historiques, Polygraphie. Merlin's Nachfolger J. B. J. Champagnac ist von der Neuerung seines Vorgängers wieder abgewichen und zu dem einfacheren Modus des früheren Systemes zurückgekehrt, wogegen Champagnac's Nachfolger A. Rabuteaux ein neues System aufgestellt, und darin seine eigenen Ideen über bibliographische Systematik mit der von der Pariser Buchhändler weltallgemein angenommenen Classifikation der Litteratur zu vereinigen und diese mit Rücksicht auf Beuchot, Brunet, Merlin und das allgemeine Repertorium der Litteratur zu verbessern gesucht hat. Von dem Anschlusse an philosophische und verwandte Systeme hat Rabuteaux durchaus absehen zu müssen geglaubt; er sagt "Une distribution systématique des livres, conçue d'après des vues encyclopédiques, et conforme à un prétendu enchaînement naturel des connaissances humaines, nous paraît à vrai dire, que chimère irréalisable." Die Gruudzuge seines Systemes siud: I. Théologie - II. Jurisprudeuce -III. Sciences et Arts. Sciences philosophiques: A. Philosophie, B. Pédagogie, C. Politique, D. Economie politique; Sciences physiques en général: E. Traités généraux et Mélanges, F. Scieuces mathématiques, G. Sciences physiques et chimiques, H. Sciences naturelles, I. Agriculture, J. Sciences médicales, K. Marine, Guerre, Génie; Appendice aux Sciences: L. Sciences occultes, M. Arts utiles, Manufactures, Métiers, N. Exercices gymnastiques et Jeux; Beaux-Arts: O. Traités généraux, Histoire, P. Arts du dessin. Q. Musique - IV. Belles-Lettres - V. Scieuces historiques. Introduction à l'Histoire: A. Géographie, B. Voyages; Histoire: C-F; Appendice à l'Histoire: G. Supplément à l'Histoire politique et civile, H. Histoire des Lettres, des Arts et des Sciences, L. Biographie - VI. Polygraphie. Einige Achulichkeit mit diesem Systeme hat das von Jules Dagueau und A. Flamand in der Zeitschrift "Le Moniteur de la Librairie Courrier de l'Amateur de Livres. Paris, Barrois. 1842-45. 80.4 befolgte, nach welchem die Litteratur in folgender Weise classificirt ist: 1. Premières Connaissances (Lecture, Ecriture, Grammaire, Linguistique, Livres classiques et d'éducation); 2. Sciences sacrées; 3. Sciences mathématiques et physiques (Mathématique, Physique, Chimie, Histoire uaturelle, Agriculture, Economie rurale, Médecine, Technologie); 4. Sciences morales et politiques (Philosophie et Morale, Législation, Droit public et Jurisprudence, Economie politique, Administratiou, Politique); 5. Beaux-Arts; 6. Littérature; 7. Sciences historiques; 8. Polygraphie.

1814. Erstes System von Horne. — A Bibliographical System, exhibiting the order to be pursued in arranging the faculties and divisions of a Catalogue, Enthaltre in Thomas Hartwell Horne's Introduction to the Study of Bibliography, Vol. 1. London, Cadell and Davies, 1814, gr. 5°, 8, 373—402.

An der Spitze der gesammten Litteratur seht uach dem Verf. als eine Art Einleitung die Bibliographie. Darauf folgt die Litteratur in folgenden vier Klassen mit verschiedenen Über- und Uterathteitungen: J. Theology: J. Natural Religion; 2. Revcaled Religion; 3. Pagan Theology — II. Philosophy: J. History of Philosophy and Philosophers; 2. Works of anticat and modern Philosophers; 3. Logic; 4. Metaphysics; 6. Ethics (worunter mit die Jurisprudeuce); 6. Sciences (worunter die gesammten Naturwissenschaften, die Mediciu und Mathematik); 7. Arts — III. History; 1. Introduction to the Study and User of History; 2. Universal History; 3. Particular History; 4. Biographical History; 5. Monumeutal History; 6. Antiquities, Namismatics — IV. Literature; Courses of Study, and Introduc-

tions to the Study of Literature; 1. Grammar; 2. Rhetoric; 3. Poetry; 4. Literary Miscellanies.

1516. System von Bentlem. — Essai sur la nomenclature et la classi-fication des principales branches d'Art et Science; Ouvrage extrait du Chrestomathia de Jérémie Bentham, par George Bentham. Enthalten in: Oeuvres de Jérémie Bentham Jurisconsulte Anglais. Tom. III. Troisième Édition. Bruxelles, Société Belge de Librairie. 1540. Lex. 5°. 8, 305—46. (Auch besouders abgedruckt: Paris 1523. 8. Pr. 5 Fr.)

Der Verf. hat folgende Sätze an die Spitze seines Systemes gestellt: "Le bien-être est directement on indirectement, sons une forme ou sous une autre, le sujet de toute pensée et l'obiet de toute action de la part de tout être connu, sensitif ou pensant; il en est constamment ainsi, et l'on ne peut donner de motif raisonnable pour qu'il en soit autrement. Ce principe admis, on peut dire que l'Eudémonique, dans quelqu'une des divisions dont elle est susceptible, ou dans toutes ses divisions, est l'objet de toute branche d'art et le sujet de toute branche de science. L'Eudémonique est donc l'art de contribuer en quelque sorte à l'acquisition du bien-être, et c'est la science qui fait voir comment il faut agir pour exercer cet art avec effet. Si l'on compare les arts et les seiences à un édifice. l'Endémonique en sera la salle commune on point commun de réunion. Changez la figure, et chaque art, avec sa seience correspondante, sera une branche de l'arbre de l'Endémonique" --und ferner: "L'Eudémonique est l'art du bien-être; l'être est nécessaire au bien-être. L'Ontologie, comme science, marche done de pair avec l'Eudémonique comme art. L'art et la seience se correspondant toniours dans toutes leurs ramifications. nous ne prendrons que la science pour sujet de nos divisions. et chaque opération que nous ferons sur elle pourra également s'appliquer à l'autre." Dergleichen Abtheilungen (divisions) sind nun nicht weniger als 57, welche der Verf. sämmtlich aus der an die Spitze gestellten "Ontologie," welche sich in "Ontologie coenoscopique ou Coenontologie" und "Ontologie idioscopique ou Idiontologie" abzweigt, entwickelt hat, und zwar in folgender Weise: 1. Ontologie, 2. Idiontologie, 3. Somatologie, 4. Posologie, 5. Arithmologie, 6. Poiosomatologie, 7. Physiurgie, 8. Epicosmologie, 9. Anorganologic, 10 Coénanorganologie, 11. Cosmologie, 12. Paronocosmologie coenoscopique, 13. Paronocosmologie idioseopique, 14. Embiologie, 15. Zoologie, 16. Phytologie, 17. Coenozoologie, 18. Paronozoologie mérizoseopique, 19. l'aronozoologie amérizoscopique, 20. Anthropologie, 21. Organologie humaine, 22. Anthropographie, 23. Alogozoologie, 24. Zoorganologie, 25. Zoorganographie, 26. Coéno-

phytologie, 27. Paronophytologie, 28. Phytorganologie, 29. Anthropurgie (holodynamique on Dynamique & stoechiodynamique ou Chimie), 30. Dynamique abarysomatique, 31. Dynamique barysomatique, 32. Chimie inorganique, 33. Chimie organique, 34. Authropurgie (anapirique ou Anapirologie & catastatique ou Technologie), 35. Pneumatologie, 36. Noologie, 37. Parononoologie, 38. Coénonésiologie, 39. Grammaire, 40. Orthologie, 41. Coénorthologie épopoioscopique, 42. Coenorthologie anépopoioscopique, 43. Idiorthologie, 44. Orthographie, 45. Anoopneumatologie, 46. Pathoscopie, 47. Hedonopathoscopie, 48. Ethique, 49. Deontologie, 50. Morale, 51. Politique (endoscopique on intérieure & exoscopique ou extérieure), 52. Politique (nomothéticoscopique ou Législation), 53. Politique (aneunomothéticoscopique ou Administration), 54. Jurisprudence, 55. Ethique exegétique, 56. Histoire éthique, 57. Éthique paronexégétique. - Was übrigens die "Chrestomathia" anlangt, worans die vofstehende Classification entnommen, so ist dieselbe 1816-17 in 2 Bden in 8°, erschienen. Die Englische Ausgabe der B.'schen Werke Edinburg 1838-43, 80,

1816. System von Kaire. — Encyflopbische Teieln und Reitregister zur Ueberlicht und Berörindung der in der Handlichte des Hisfensburgligten enthaltenen Artiflet. Alle Andeng zur benichen Erfenfen-Enchreitenbeite, in 4 Spielen. (Pelpig n. Altenburg, Brochens. 1818—20, ar. 12°, 45 S.

Herausgegeben von Fr. Chr. A. Hasse,

Der Verf. hat versuchsweise theils eine Uebersicht des menschlichen Wissens, welche den Organismus der Wissenschaft nach ihrem Gegenstande "Mensch und Welt" sowohl in theoretischer als in praktischer Hinsicht zeigen soll, theils eine Uebersicht des wissenschaftlichen Studiums nach den Hauptfächern desselben gegeben. In der ersteren Uebersicht zerfallen die gesammten Wissenschaften I. in die anthropologischen (A. an sich, reine Authropologie; B. in Beziehung auf das sinnlich-geistige Leben des Individuums, angewandte Anthropologie) und II. in die kosmologischen (A. an sich, a. Sinnenwelt, b. geistige Welt; B. in Beziehung auf das Leben des menschlichen Geschlechtes, a. den wirklichen Zustand, b. den Zustand wie er werden kann). In der zweiten Uebersicht sind I. allgemeine Studienfächer: A. Philologisches (Sprache und Litteratur), B. Historisches (Welt-, Natur-, Erdkunde und Geschichte), C. Philosophisches (psychische Anthropologie und Philosophie), D. Mathematisches (Mathesis und Naturwissen, schaft) und II. besondere oder abgeleitete Studienfächer aufgestellt, welche letztere in A. die propädeutisch-litterarischen. B. die kosmographischen, C. die artistischen und polytechnischen

D. die anthropologischen sich scheiden. — Einige Achnlichkeit mit dem Hasse schen Systeme hat das allerdings auch wieder in einigen Stücken von demselben verschiedene von K. Fr. Heusinger, welches sich im II. Theile der "Deutschen Taschen-Encyklopädie" S. 56—69 unter der Rubit, "Encyklopädie der Wissenschaften" auseinandergesetzt findet. Nach Heusinger sind die Wissenschaften I. Anthropologische: J. Philosophie, 2. Geschichte, 3. Geographie, 4. Staatswissenschaft (a. Theologie, b. Jurisprudenz, c. Finanz.—und Cameralwissenschaft, d. Poliziewissenschaft, e. Politik, f. Kriegswesen) und II. Ontologische: 1. Mathematik, 2. Physik oder Naturleilere, 3. Naturgeschichte oder Naturbescheibng, 4. Technologie abzuhleilen.

1819. System rom Marquis Fortie d'Urban. — Nouveau Sistâme de Bibliographie alfabétique, Seconde Édition, précédée par des Considérations sur l'Ort graphe Française; divisée en trois Parties, orrée d'un Portrait de Tot ou Hermès Paris, Treutiel-et-Wartz. 1822. gr. 12°. 2 Bil. 68, 52, XXVI, 335 S. mit l Taf. Pr. n. 1 Thlr. 20 Ner.

Verfasser ist der Marquis Agricole Jos. Franç. Xav. Pierre

Esprit Sim. Paul Ant, de Fortia d'Urban. Der Verf., welcher zwischen bibliographischem und encyklopädischem Systeme unterscheidet, schreibt in Bezng auf das erstere: "Pour désigner tous les ouvrages qui existent et que je viens de classer, je ferai usage de la méthode suivante, qui m'a paru extrêmement simple et commode. Je ferai d'abord une division générale en vingt-cinq classes, dont chacune sera désignée par nne lettre de l'alfabet, ainsi qu'il snit. Je me servirai, pour cet effet, des cinq classes que je viens de distinguer en préférant, ponr les subdivisions, la méthode analitique qui considère les parties successivement, ponr arriver ensuite à la connaissance du tont, mais en donnant d'abord les titres et l'analise des livres qui ont traife de chaque science dans tontes ses parties. C'est par cette raison que je place en tête les Enciclopédies, qui, renfermant à elles senles toutes les sciences humaines, forment évidemment la première de toutes les classes. [A.] Quant aux cinq classes snivantes, je me contenterai d'en donner ici la division générale. 1. L'homme cherche d'abord à exercer son esprit ponr commnniquer ses idées à ses semblables, dans la première classe des Belles-Lettres. [B. Grammaire, Rhétorique; C. Poëtique; D. Philologie, Poligraphie. 2. Il s'élève ensuite à la création des sciences, en étudiant d'abord la matière, et employant ensnite son intelligence à utiliser la matière ponr satisfaire les besoins que la nature lui a donnés; ce qui forme la seconde classe des Sciences et des Arts. [E. Philosophie; F. Mathématiques; G. Phisique; H. Histoire naturelle; I. Médecine;

J. Arts et Métiers.] 3. La science dont l'objet est le plus élevé, est celle de la religion, ou la Théologie. C'est la troisième classe. [K. Écriture sainte; L. Conciles; M. Liturgies; N. Saint Péres; O. Théologiens.] 4. La science la plus usuelle dans l'administration intérieure des états, mérite un examen particulier, et compose la quatrième classe. C'est la Jurisprudence. [P. Droit canonique; Q. Droit civil.] 5. Pour approfoudir toutes ces sciences, et mieux en connaître la marche et l'utilité, il fant en faire l'application à l'étude des faits, en s'occupant de la cinquieme classe, qui est l'Histoire. R. Prolégomènes historiques; 8. Géographie; T. Chronologie; U. Histoire ecclésiastique; V. Histoire profane des monarchies anciennes; X. Histoire moderne de l'Europe; Y. Histoire moderne hors d'Europe; Z. Paralipomenes historiques, Antiquités, Histoire litteraire, Extraits historiques.] Cette marche m'a paru la pins naturelle, comme allant du simple au composé." Trotz des Unterschiedes aber, der zwischen dem bibliographischen und encyklopädischen Systeme statt hat, glaubt doch der Verf. einen Weg gefunden zu haben, um beide mit einander in Eiuklag zu bringen. Nachdem er folgende Betrachtung angestellt hat: "L'homme cherche à connaître 1. par son intelligence l'Esprit, 2. par ses sens la Matière. L'intelligence de l'homme s'exerce sur elle-même et les objets qui l'entourent; elle s'élève ensuite jnsqu'à Dieu et aux êtres intermédiaires entre Dieu et lui, que ses sens ne peuvent apercevoir. L'intelligence de l'homme renfermé en lui-même, est employée dans ses rapports avec ses semblables, isolément et abstractivement dans l'examen de ses propres facultés. Pour se donner des rapports avec ses semblables, il faut leur communiquer ses idées, chercher les régles de sa conduite avec eux. Pour communiquer ses idées, l'homme les exprime; et pour convaincre, il les lie avec méthode.", glaubt er auf Grund dieser Betrachtung die gesammten menschlichen Kenntnisse oder Wissenschaften in nachstehender Weise encyklopädisch gruppiren zu können Obenan stehen als eine Art Einleitung die: Enciclopédies [A.] Hieran schliessen sich dann: Classe des Belles Lettres. [B-D.] 1) Grammaire; 2) Rhétorique; 3) Poétique; 4) Philologie; 5) Poligraphie - Classe des Sciences et des Arts. I. Partie. [E.] 6) Logique; 7) Morale; 8) Economie; 9) Politique; 10) Philosophie — Classe de la Théologie. [K-0.] 11) Théologie - Classe de la Jurisprudence [P.-Q.] 12) Jurisprudence - Classe des Sciences et des Arts. II. Partie. [F-J.] 13) Arithmétique; 14) Algèbre; "15) Géométrie; 16) Mécanique; 17) Astronomie; 18) Optique; 19) Acoustique; 20) Pneumatologie; 21) Phisique; 22) Chimie; 23) Alchimie; 24) Géographie; 25) Géologie; 26) Chronologie; 27) Météorologie; 28) Minéralogie; 29) Phitologie; 30) Zoologie; 31) Anthropologie; 32) Médecine; 33) Technologie; 34) Beaux Arts — Classe de l'Histoire. [R—Z.] 35) Histoire. Die I. Ausgabe des Buches ist 1819 erschiegen.

1819. System von Gruder. — Ueber encefcogalificie Cuntium, ein "Bebürfniß unferer Zeit nehh bem Serjuch einer jestematischen Suspeicogabie ber Wiffenschaften aus jenem Gefichtspantt von 3. G. Gruber. Mis Einteitung gur allgemeinen Einzelschrie der Wiffenscheften und Känfel. [1]. Sertion. 26. 2. Erzig, 26fetigt. 1819. 4°. LII S. armanoce.

Die Gegenstände der menschlichen Wissenschaften sind: Erkenntniss der Natur. Erkenntniss des Menschen. Erkenntniss der Verhältnisse beider zu einander, Erkenntniss der Bestimmnng und des Endzwecks des Meuschenlebens, Erkenntniss der zweckmässigsten individuellen und gesellschaftlichen Einrichtung des Menschenlebens, Erkenntniss der Ursache der Natur und des Menschen. Demzufolge zerfallen die gesammten Wissenschaften in I. Naturwissenschaften, II. Anthropologische, III. Transscendente Wissenschaften. Zu der I. Klasse gehören die eigentliche Naturwissenschaft, die Mathematik und die mathematisch - physikalischen Wissenschaften; zur II. die eigentliche Anthropologie (medicinische, psychologische, pragmatische, philosophische), die Historischen und die Politischen Wissenschaften (Staatsverfassungslehre, Staatsverwaltungslehre, Bildungs-Politik oder Staatserziehungswissenschaft, welcher sich die Padagogik und die positive Theologie anreihen); zur III. die Metaphysik.

(Fortsetzung folgt.)

#### [232.] Ein Jahrzehend der Kaiserlichen Bibliothek in St. Petersburg').

Ein Jahrzebend ist noch lange kein Jahrhundert, es kann aber unter gewissen Umständen zu einem sehr bedeutsamen Zeitraume werden, und dass das letztverflossene Jahrzehend (1849—1859) in der Kaisertich öffentlichen Bibliothek zu einem solchen bedeutsamen Zeitraume geworden ist, wer, frage ich Jeden, der die Geschichte dieser Bibliothek nur einigermassen genauer verfolgthat — wermöchte diese in Abrede stellen. Die St. Petersburger Bibliothek hat zwar seit Peter des Grosen, ihres Begründers, Tode bereits so manches Jahrzehend

<sup>\*)</sup> vgt. Десятильтіє Императорской пукличной Бикліотерня (1849—1859) Записка представленная Госуларю Им-, ператору Директоромъ Бикліотеки. Сапктивтеркургь. 1859. 8. 49 8. Deutsch von C. Becker im Serapeum Nr. 3 & 4 (s. unten Nr. 234) abgedruckt.

zurückgelegt; fast jedes derselben ist durch einen bald mehr bald minder grossen Schritt bezeichnet, den die Bibliothek nach dem ihr vorgesteckten Ziele hin gethan hat. Aber wenn eine Bibliothek noch etwas mehr sein soll als eine blosse Ansammlung von Büchern, wenn das eigentliche Wesen einer Bibliothek, mindestons einer guten, darin erkannt werden muss, dass die Bücher nach einem bestimmten Plane gesammelt werden, und die Ansammlung nicht nur ein wohlorganisirtes Ganzes bildet, sondern dass auch dasselbe zur Benutzung bereit gehalten und benutzt wird, so verdient es wohl mit besonderer Auszeichnung hervorgehoben zu werden, dass gerade in diesen Stücken die St. Petersburger Bibliothek im letztvergangenen Jahrzehend einen so bedeutenden Schritt vorwärts gethan hat. wie fast nie zuvor, und dass desshalb das letzte Jahrzehend darauf Anspruch machen darf, als ein in der Geschichte der St. Petersburger Bibliothek hoehst bedeutsamer Zeitraum angesehen zu werden, bedeutsamer als mehre der früheren zusammen, in welchen der Bibliothek möglicherweise grössere Massen von Büchern zugeführt worden sind, in denen aber für die Gestaltung der zugeführten Büchermassen zu einer wohlorganisirten Bibliothek jedenfalls weniger als in den J. 1849-1859 geschehen ist.

Abgesehen davon, dass die Bibliothek im letzten Jahrzehend in ihrem Acusseren theils durch Umbau, neue Einrichtungen und Meublirung, theils durch künstlerische Ausschmückung eine so wesentliche, nicht blos dem Kaiserlichen Namen entsprechende glanzvolle und geschmackreiche, sondern auch zweckmässige Umgestaltung orfahren hat, dass man in der Bibliothek, wie sie vor zehn Jahren gewesen, die, wie sie gegenwärtig ist, kaum wiedererkennt, so sind die juneren Umgestaltungen, Verbesserungen und nenen Einrichtungen, wennschon für den flüchtigen und nicht sachkundigen Beschauer vielleicht nicht so in die Augen fallender, doch weit bedentenderer und erheblicherer Art. Man braucht hierbei, was den natürlich zuerst und vor Allem in Betracht zu nehmenden "Nervus omnium rerum gerendarum" anlangt, auf die sehr namhafte Vergrösserung der Geldmittel, die sich (die Vergrösserung allein nämlich) innerhalb der zehn Jahre auf nicht weniger als etwa 137.000 R. belaufen hat, noch lange nicht das Hauptgewicht zu legen; ebensowenig auf die Verstärkung der Arbeitskräfte, die Erhöhung der Zahl der Beamten, mit der zum Theile eine für die Bibliothek überhaupt nicht unvortheilhaft gebliebene nene Einrichtung der Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrencorrespondenten in Verbindung getreten ist; noch anch endlich anf den massenhaften zehnjährigen Zuwachs, welcher im Ganzen 209,946 Bände gedruckter Bücher, 8867 Handschriften. 25.875 Kupferstiche, 1228 Karten und Pläne, 5267 Musikalien and 116 kalligraphische Vorschriften betragen hat. Wohl aber muss darauf ein Gewicht gelegt werden, dass der Zuwachs nicht, wie es früher wohl mehr oder weniger der Fall gewesch sein mag, dem Znfalle überlassen geblieben, sondern nach den für die Bedürfnisse einer Central- und speciell National-Bibliothek geregelt, und in letzterer Hinsicht auf die möglich vollständige Sammlung der Kirchenslawischen und Russischen Litteratur, namentlich aber anch der in ausländischen Sprachen über Russland erschienenen Schriften mit einer weder Opfer noch Mühe scheuenden Ansdaner und Umsicht Bedacht genommen worden ist. Ebenso und noch mehr auch daranf. dass man eine auf die verständigsten bibliothekarischen Erfahrungen und Erwägungen basirte Organisation des ungehonren Kaiserlichen Bücherdepots in's Werk zu setzen gesucht, die nicht sowohl mit dem massenhaften Anwachsen hat Schritt halten dürfen, sondern die demselben insofern noch bei weitem hat zuvorkommen müssen, als dabei auch anf ältere noch nicht katalogisirte Bücherbestände mit Rücksicht zu nehmen gewesen ist: das Resultat dieser zehnjährigen Werkthätigkeit besteht darin, dass, wenn am Ende 1849 von 640,000 Bänden etwa 600,000 unbeschrieben geblieben waren, sich am Schlusse des Jahrzehends von 849,946 Bänden weniger als 50,000 nicht in mindestens einem der drei für die Bibliothek bestimmten Hauptkataloge eingetragen finden. Ferner verdient wohl auch Das besonders hervorgehoben zu werden, dass man die zu einer änsserst erheblichen Anzahl angesammelten Donbletten, die bis znm J. 1850 als todtes und dazu noch platzraubendes Kapital dagelegen hatten, ausgeschieden und anf eine ebenso für die Bibliothek als für den litterarischen Verkehr sehr vortheilhafte Weise verwerthet hat. Endlich ist ein Umstand von hoher Bedeutung und sehr wesentlichem Belange jedenfalls der, dass man die Schätze der Bibliothek dem Publikum in der Nähe sowohl als in der Ferne mehr nnd mehr bekannt nnd zugänglich zu machen gesucht hat - Denen in der Ferne hauptsächlich durch zahlreiche Publikationen, worunter, ebenso gut wie der vortreffliche Dorn'sche Katalog der Orientalischen Handschriften, der unbedingt an der Spitze steht, auch die jährlichen Rechenschaftsberichte Erwähnung verdienen; Denen in der Nähe durch neue den Zutritt zur Bibliothek und die Benutzung derselben in umfassender und bequemer Weise erleichternde Reglements, denen znfolge nicht nur die Bibliothek jeden Wochentag von 10 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, sowie an Sonn - und Feiertagen von 12 bis 3 Uhr Mittags zum Besnche geöffnet steht, sondern auch jedwede frühere Beschränkung . in der Anzahl der zu fordernden Bücher in Wegfall gebracht,

und überdiese dem Direktor überlassen worden ist, in besonders wichtigen Fällen bekannten Gelehrten zu erlanben, ausserhalb des allgemeinen Lesesaales in den Scktionen selbst zu arbeiten. Diese Erleichterungen haben natürleit, zumat bei dem itsglich mehr und mehr sich kundgebenden Bedürflisse zum Studium und Unterricht, Das zur Folge haben müssen, dass sich die Zahleuerhaltnisse hinsichtlich der Benutzung in ganz aussergewöhnlicher Weise verändert haben; denn wenn die Zahl der Leser, die im J. 1850 nicht mehr als 7720 betragen hatte, im J. 1858 bereits auf 34,275 und die der gelesenen Bücher in der inämlichen Zeit von 16,076 auf 1,366 gestiegen ist, so darf eine solche Steigerung wohl als etwas ganz Aussergewöhnliches bezeichnet worden.

Nach diesen Andeutungen wird es am Orte sein, nochmals un fragen, wer es wohl in Abrede stellen möchte, dass das Jahrzehend von 1849—1859 ein für die St. Petersburger Bibliothek sehr bedeutsamer Zeitraum gewesen sei. Es drangt sich leidech hierbei noch eine andere Frage auf, wer oder was die hauptsächlichste Veranlassung dazu gegeben habe, dass dieser Zeitabschnitt eine solche Bedeutsamkeit erhalten hat.

(Schluss folgt.)

#### [233.] Inventarium der Liberey des Reichsfreiherrn Mumpifs von Waltram zu Rotweil').

Biecher des allerstreitbaristen Fürsten vnnd Herrn, Herrn Castriote, genandt Schanderberg, Herzogen zu Eppiro.

Theitsch Cicero. Virgilius Polydorus.

Suctonius Tranquillus.

Kreutterbuoch.

Geschrieben Vrbar, darin Jerliche Zins vnd Gilten zne Worndorf Anno 1589.

Erelärung des Newen Instruments über den Mon gemacht im Jar 1529. Vrbar vnd Zinssbuoch, die Vndthanen zu Wellendingen Irer

Vrbar vnd Zinfsbuoch, die Vndthanen zu Wellendingen Irer Oberkhait vff Martinj schuldig seindt, auch andere sachen darin begrifen. Anno 92. [seindt deren Zway, in schlechtem Pergament gebnnden.]

Wappenbuoch.

<sup>\*)</sup> S. Ausug aus dem Inventarium über weiland Herra Johann Conrads, Reichsfreiherru Humpiss von Waltrams seel. Hinterlassenschaft. Anno 1609. Mitgetheilt vom Hauptmann J. K. v. Hueber zu Ulm im Correspondens-Bi-tt des Gesammtvereines der dentschen Geschichts - u. Alterthums-Vereine Jahrg, VIII. Nr. 4. 8. 33.

Wie die Fürsten vand Herren zum Consilio geen Costanz eingeritten.

Schreibbuoch Worndorfisch sachen betreffend.

Postilla Catholica Euangeliorum totius Anni, de tempore.

Warhafte Beschreibung, Gaistlich vnnd Weltlicher sachen von
Kayfser Carolo quinto.

#### Litterator und Miscellen.

#### Allgemeines.

[234.] Serapeum hrsg. von Naumann. Jahrg. XX. (Fortsetzung von Nr. 125.)

Inhalt des Hauptbl.: Nr. 3. S. 33-43 u. Nr. 4. S. 49-56 Ein Decennium der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg (1849-1859.) Bericht des Directors der Bibliothek an Se. Majestät den Kaiser. St. Petersburg. 1859. (Gedruckt auf Allerhöchsten Befehl in der Druckerei der zweiten Abtheilung der Kaiserlichen Kanzlei. Uebersetzt von C. Becker, Bibliothekar(s, oben Nr. 232) - Nr. 3, S. 43-46 Anzeige des "Bulletin du Bibliophile Belge publ. par Heussner Tom. VI. Cah. 6"; von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg - S. 46-48 Prager Handschriften (Codices Manuscripti per militem Suecum ex Bibliotheca quadam Pragensi erepti); von Demselben - S. 48 Bibliothekchronik - Nr. 4. S. 57-59 Deutsche Predigten des XV. Jahrhunderts. Nachgewiesen von Prof. Dr. J. Kelle in Prag. Aus der Prager Univers. Bibliothek - S. 60-64 Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts. Von Emil Weller in Zürich (Fortsetzung). Das Intelligenzbl. enthält Nr. 3. S. 17-22 u. Nr. 4. S. 25-31 die Fortsetzung des Kataloges der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

[235.] Bulletin du Bouquiniste publ. par Aubry. 4. Année, 1. Semestre. (S. oben Nr. 77.)

Enth. ausser dem Aubry'schen Lagerkataloge unter Anderem in Nr. 74. 8. 38-39 u. Nr. 75. 8. 77-78 die Fortsetzung von Henri Pajot's "Les Historiens de Lille", sowie in Nr. 77. 8. 135—38 unter der Aufschrift "Des Cabinets de lecture" eine den "Catalogue des livres qu'on donne à lire par abonnement au cabinet littéraire. A Châlon-sur-Saône, chez J. B. Delivani, libraire. 1781" betreffende Reminiscenz des Kanonikus Pelletier von Orléans.

[236.] Organ für Autographensammler und Autographenhändler. Redigirt von Dr. Johannes Günther. II. Jahrgang. Jena, Deistung. Lex. 8. Monstlich 1 Nr. von mindestens 1 B. Pr. 2 Thir. (S. oben Nr. 79.)

Beim Beginn des II. Jahrg. dieser Zeitschrift verweise ich vorläufig auf meine Anzeige des I. Jahrgangs u. behalte mir für später eine nähere Besprechung vor.

#### Bibliographie.

[237.] Essai d'une Liste chronologique des ouvrages et disserce de l'Imprimeire en Belgique et su Hollande, par L. F. Hoffmann, Docteur en droit, etc. [Extrait des tomes XII à XIV du Bulletin du Bibliophile belge.] Bruzelles, Henssner. 1595. 8. 2 Bl. 137 S. Nur 30 Exempl. (S. Anz. J. 1539. Nr. 5.)

Denen, die mit Interesse die felssige Zusammenstellung in Bull, die Bibl. Belge verfolgt haben, wird es willkommen sein zu hören, dass die zu einem ganzen Bändchen angewachsene Zusammenstellung in einem besonderen handlichen Abdracke erschienen ist, wenn auch nicht Alle, bei der sehr geringen Auflage des Sonderabdruckes, so gituelkich sein könnar, in den Besitz eines Exempl. zu kommen. Mit dem Absichtigsstellten Unternehmens, der Litteratur zur Gesammtgeschichte der Buchdruckerkunst, einen tüchtigen Schritt vorwärts gethan.

[238.] \* Un Document inédit sur Antoine Vérard, libraire et imprimeur. Renacignements sur le prix des reliures, des ministeres et des imprimes sur vélin au quinzième siècle; par Ed. Sénemaud. Augoulême, impr. Nadaud et Cie. S. 7 S. (Nnr 100 Exempl.)

Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, 2. trimestre de 1859.

[239.] Trésor de Livres rares et précieux ou Nouveau Dictionnaire bibliographique etc., par Jean George Théodore Graesse. Tom. II. Liv. 2. (8.) [Tricasso da Ceresari — Codex Nasaraeus.] Dresde, Kuntze. gr. 4, 8. 105—209. Pr. n. 2 Thir. (8. oben Nr. 10.)

Je länger die neue Ausgabe des Brnnet'schen "Manuel" auf sich warten lässt, um so rascher schreitet der vorl. "Trésor" vorwärts; das ist wirklich eine sehr anerkennenswerthe Seite des "Trésor", um so anerkennenswerther, als sich in den neu erscheinenden Lieferungen jederzeit auch die neuesten Litterat.-Erscheinungen mit berücksichtigt finden. Hervorragendere Partieu der vorl. neuesten Lieferung sind die Artikel "Chroniques" u. "Cicero", von deneu der letztere eine ziemliche Ausdehnung hat. Von besonderem Interesse ist mir die neueste Lieferung aus dem Grunde gewesen, weil sie mir, wie ich mich allerdings selbst auch täglich bei meinen bibliograph. Arbeiten überzeugen kann, von Neuem gezeigt hat, wie schwierig es trotz aller Hilfsmittel doch oftmals bleibt, sich über einzelne, selbst bekanntere Bücher einen richtigen und vollständigen Ueberblick zu verschaffen; so sind z. B. über die lange Zeit in England gangbare und allbekannte Chambers'sche "Cyclobers'sche "Cyclopaedia":

Brunet. L 1798, Lond, L 1728, Lond,

1778, Lond. fol

4 Voll.

1788-91. Lond.

fol. 5 Voll.

paedia" weder bei Brunet noch bei Ebert, Lowndes u. Peignot ausreichende u. zuverlässige Nachweise zu finden\*).

[240.] Allgemeine Bibliographie, Monatliches Verzeichniss der wichtigern neuen Erscheinungen der deutschen und ansländischen Literatur, Heransgegeben von F. A. Brockhaus in Leipzig. Znsammengestellt von Panl Trömel. Verantwortlicher Redacteur Dr. Eduard Brockhaus. [Bd. V.] 8. Monatlich 1 B. u. mehr. Pr. n. 15 Ngr. (S. Anz. J. 1859. Nr. 260.)

Die Leser des Anz., welche die Bibliographie, Dank der gütigen Bereitwilligkeit des Herausg.'s derselben, regelmässig als Beilage zum Anz. mitgetheilt erhalten, werden sich von der Nützlichkeit des Blattes hinreichend aus eigener Einsicht überzeugt haben; ich brauche ihnen daher das mit aller Sachkenntniss u. bibliograph. Sorgfalt redigirte Blatt gewiss nicht weiter anzuempfehlen.

[241.] Index locupletissimus librorum qui inde ab anno MDCCL usque ad annum MDCCCLVIII in Germania et in terris confinibus prodierunt. Bollftanbiges Bucher - Lexifon enthaltenb alle bon 1750 bis Enbe bes Jahres 1858 in Deutschland und in ben angrengenben ganbern

Ebert.

1786, Lond, fol

5 Voll.

\*) Vergleichende Uebersicht der verschiedenen Angaben über die Cham-

Grässe.

1, 1728, fol.

80, 15 Voll.

Lowndes.

1, 1728, fol.

1788-91, Lond. 1788-91, Lond. 1788-91, Lond. fol. 4 Voll. fol. 4 Voll. fel. 5 Vell.

Peignot.

I. 1728. Lond.

fol. 2 Voll. fol. 2 Voll. 2 Voll. 2 Voll. fol. 2 Voll. 1758 1758 1738 1700 1739 11L 1740, Dubl. fol. 2 Voll. 1741. 1741 1741 V. 1742. Dubl. fol. 2 Voll. 1746. 1746. 1746. 1748-49. Italien. Ven. 40, 9 Voll. 1750. Lond. fol. 8 Voll. 1751. Lond. fol 2 Voll. 1758, Suppl fol. 1753. Suppl. 2 Voll. Lond. fol. 2 Voll. 1758. Suppl. Dubl. fol. 2 Voll. 1762.Itallen.Ven.

1778. Lond. fol.

4 Voll.

1786. Lond. fol.

4 Voll.

gebrudte Bucher. Bon Chriftian Gottlob Rapfer. Th. XIII. A. u. b. T .: Novns Index locupletissimus librorum qui inde ah anno MDCCCLIII usque ad annum MDCCCLVIII in Germania et in terris confinibus prodiernnt. Reues Bucher-Legifon enthaltenb alle von 1853 bis Ente 1858 gebrudte Bucher ac., nebft Rachtragen und Berichtigungen gu ben borbergebenben Banben biefes Bucher-Legitons, Bearbeitet und berausgegeben von Guffab Bilbelm Buttig. Th. VII. 2-R. (Lief. 2.) Leipzig, T. D. Beigel. 4. 2 BH. 361-575 G. Br. n. 2 Thir. 4 Mgr. (S. Ang. 3. 1859, Rr. 690.) Nicht ohne augenblicklich bemerkbare Mängel und Lücken\*).

\*) Fernere Nachträge und Berichtigungen zu Ch. G. Kayser's Bücher-Lexicon XIII. Band. II. Lief.

S. 37. Armand, (Pseud, für Fr. A. Strubberg.)
Ans dem Leben von Johann Diederich Gries. Nach seinen
eigenen nud den Briefen seiner Zeitgenossen. [Als Handschrift gedruckt.] 1855. (Leipzig, Druck v. F. A. Brockhaus.) gr. 8. (IV, 198 S.) S. 158. Bulletin de la Société Impér. des Naturalistes de Moscou,

SUPERALIES -hier 4 Zeilen! in den frühern Bänden mehrere Spalten fällend.

S. 203. Dähnhardt, Louise.

Dornick, Karl Wilh., Jahrbüchlein von Hevnewalde. zusammengestellt, Zittau 1858. J. G. Seyfert, gr. 8, (43 S.)

Fischer, Lanrenz Hannibal. Die tentschen Monarchien und ihre Feinde. Denkschrift Teutschlands hohen Fürsten und Familien-Augehörigen sowie wahren Freunden der Monarchie gewidmet. [Der Oeffentlichkeit entzogenes nnd nur zur vertranlichsten Privatmittheilung bestimmtes Manuscript | Freiburg im Br. 1856. gr. 8. (IV, 136 S.)

Fragen, Brennende. I. Deutschland und der Krieg. [Abdruck ans dem Frankfurter Journal.] Offenhach a. M., Kohler & Teller, 1854, gr. 8, (18 S.)

Geographie, Kurzgefasste, von Böhmen, Mähren n. österreich. Schlesien. Verfasst von K. W. Z. 3. Auflage. Prag. Pospisil. 1856. S. (48 S. m. l lith. Karte in qn. Fol.)

8. 370. Grün, Anastasius. (Graf Anton Alex. v. Auersperg).

8. 373. Guizot, François Pierre Guillaume. S. 350. Hafis in Hellas (v. Leopold Schefer).

Handbuch der gesammten Bierbranerei. Nach den neuesten Erfahrungen u. m. Benntzung der besten Quellen. Mit vielen in den Text gedr. Abbildgn. (in Holzschn.) 1 Bd. A. n. d. T.: Taschenbund der Bayerischen Bier-brauerei. Nach eigenen Erfahrgo. u. mit Benutzg. der besten Quellen hrsg. v. Alex. Ziegler. 2. verm. n. verb. Anfl. 8. (VII n. 159 S. m. 1 Tab. in qu. gr. Fol.) Leipzig 1853, Spamer, n. 1 Thir.

Heinemann, M., der anverlässige Rechenknecht od, genaue Anweisung, wie viel 1 bls 100 Stück kosten, wenn der Preis Eines Stückes so und so viol ist. Nebst einem Anh., enth.: Agio-Tabellen etc.; Interessen-Rechnung; Etwas fiber Eisenbahn-Actien etc. 5. Anfl. gr 8. (III. n. 239 8.) Berlin 1853, Morin, & Tblr.

S. 419. Helena Franziska (v. Rettberg).

8. 421. Helmentag, Julius.

[242.] The Bibliographer's Manual of English Literature containing an Account of rare, curious, and useful Books, published in or relating to Great Britain and Ireland, from the invention of printing; with hibliographical and critical notices, collations of the rarer articles. and the prices at which they have been sold in the present century by William Thomas Lowndes. New Edition, revised, corrected and enlarged by Henry G. Bohn. Part V. [Vol. III. Part 1.] London, Bohn. kl. 6. VIII. 1157-1427 S. Pr. n. 1 Thir. 12 Ngr. (S. Ang. J. 1859, Nr. 412.)

Reicht von I bis Lyttleton.

[243.] Bulletino mensile della Libreria alla Fenice (Giusto Ebhardt) în Venezia. I. anno, N. 1. Gennaio. 8. 7 S. Gratis, (S. ohen Nr. 119.)

In Ermangelung einer ausreichenden und nmfassenden Ital. Bibliographie darf jede Erscheinung, die, wie die vorl., diesem Mangel nur einigermaassen abzuhelfen versucht, sicher auf ein freundliches Willkommen rechnen.

[244.] Nederlandsche Bibliographie. Lijst van nieuw verschenen Boeken, Kaarten, enz. Uitgegeven door Martinus Nijhoff te's Gravenhage. 8. Jährlich 15 bis 20 Nrr. à 8 S. Pr. 10 Ngr. (S. Anz. J. 1859. Nr. 265.)

Mit Sorgfalt redigirt. Sehr dankenswerth ist das Versprechen, dass im Lause des Jahres noch "eene volledige Lijst der Nederlandsche Tijdschriften en periodiek verschijnende Werken" gratis der vorl. Bibliographie hinzugefügt werden soll.

[245.] Monatliches Verzeichniss sämmtlicher, in Holland erscheinenden Bücher, Landkarten, Kupferstiche, u. s. w. zu beziehen durch die Wilh, Gilbers'sche Buchhandlung in Amsterdam, - Uitgave van C. L. Brinkman, te Amsterdam. 8, Jede Nr. à 1-7 B. (S. Anz. J. 1859. Nr. 266.) Von wissenschaftlicher u. merkantilischer Brauchbarkeit.

8, 427. Hermann (Fischer), Agnes Bernauer.

S. 432. Herzenslaute (von Maria v. Lechky-Cilldank).

S. 436. Hewer, Johann Jacob. Hoffmann, Frz., der Goldsuch er. Eine Erzählung f. meine jungen Frennde. Mit 4 Stahlst, Stuttgart 1853, Schmidt & Spring. 16. (115 S.) 1 Thir. S. 493. "Jones" ist falsch alphabetisirt!

Jahrbücher d. Vereins f Naturkunde im Herzogth. Nassau. Hrsg. v. C. L. Kirschbaum, 10-13, Hft., gr. 8. (VI u. 383 S. m. 1. Tab. in qu. Fol. u. 2 Steintaf.; IV u. 242 S. m, 2 Steintaf. u. 1 chromolith. Karte; IlI u. 474 S. m. 2 m, 2 Steintaf, v. 1 caromonius, Aarre; 11 u. 344 S. m. Z. Steintaf, v. n. 385 S. m. 1 chromoliuh, Karte in Fol., 2 Tab. in qu. Fel. n. Imp.-Fol. u. 2 Steintaf). Wiesbaden 1835—58, Keriedle Ř. Niedner in Comm. h. n. I Tabl. Kammer, Die Neue Preussische Erste. Minden 1834 Kamden 1834. Carte daction der "Patriotischen Zeitung" gr. S. (48 S.) į Thir.

S. 513. Kaukasus, Der, (v. Czernell) S. 525. Kirchenmusik, Die, (von J. W. v. Ehrenstein); jetzt Verlag von Abeken in Berum.

S. 432. Herzel u. seine Freunde (v. Siegfried Kapper).

[246.] Beitrage gu ber lehre bon ber Criminal-Berjahrung. Bon Dr. Otto Dambad, Gerichte-Affeffor sc. au Berlin. Berlin, Guttentag. 8. Entb. im Unbange G. 121-39: Literatur ber Criminal-Berjabrung im romifchen und gemeinen beutiden Rechte.

Umfasst 125 Nrr., ohne darauf Anspruch zu machen, ganz vollständig zu sein.

[247.] \* Bibliographie des Ingénieurs et Architectes des Chefs d'usines industrielles et d'exploitations agricoles et des Élèves des écoles polytechnique et professionelles. Nr. 5 & 6. Ouvrages publiés de Janvier à Décembre 1859, Paris, Lacroix et Baudry, 8, 8, 59 f. Pr. à 15 c. (S. Anz. J. 1859. Nr. 422.)

Hauptsächlich für merkantilische Zwecke bestimmt.

[248.] Theorie bes Rechnungemefens und foftematifde Anleitung gur Budführung im Ctaats., Rommunal- unb Brivathaushalte, nebft ber Gefcidte und Litteratur bes Rechnungswefens; als Leitfaben ju atabemifchen Bortragen und jum Gelbftunterricht bearbeitet bon Chuarb gom, Ronigi. Rechnungerath ac. Berlin, Plabn. 8. VIII, 200 G. mit 32 Bl. Formularen. Br. n. 1 Thir. 10 Ngr.

Die S. 169-97 abgedruckte "Litteratur des Rechnungswesens ", systematisch geordnet u. nur auf Deutsche Werke beschränkt, soll kein vollständiges Verzeichniss aller über das Rechnungswesen erschienener Schriften sein, sondern enthält nur Das, was dem Verf. davon bekannt geworden ist. Es mögen daher hier wohl einzelne weniger wichtige Schriften aus der älteren Zeit vermisst werden.

[249.] Nouvelle Biographie générale depuis les temps les plus resulés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à cousulter; publiée par Firmin Didot frères. sous la direction de M. le Dr. Hoefer, Tom, XXX-XXXI. Paris, Didot frères, fils et Cie. 1859 - 60, 8, 2 Bll. 1024 Sp. & 1 Bl. 1048, Sp. Pr. h n. 1 Thir. (S. Anz. J. 1859, Nr. 635.)

Reicht von Lavoisier bis Louis-Napoléon.

[250.] Uebersicht der vom Juli bis December 1859 auf dem Gebiete der Geographie erschienenen Werke, Aufsätze, Karten uud Pläne. Von W. Koner. S. Zeitschrift für allgemeine Erdkunde hrsg. von Dr. K, Neumaun. Neue Folge Bd. VII. Hft. 5 & 6. Berlin, Reimer, 1859. 8, S. 513-54, (S. Anz. J. 1859, Nr. 631,)

Von allgemein bekanntem Werthe.

[251.] Bibliographische Übersicht der im IV. Quartal 1859 auf dem Gebiete der Geographie erschienenen Werke, Aufsätze und Karten. Zusammengestellt vou H. Ziegenbalg. S. Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Austalt über wichtige ueue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie vou Dr. A. Petermann, 1860, III. Gotha, Perthes. 4. S. 117-24, (S. oben Nr. 150.) Ebenfalls von anerkanntem Werthe.

[252.] \* Courrier musical. Catalogue des nonvelles publicatious des éditeurs français, publié par Choudeus, éditeur à Paris. Euroyé gratuitement aux professeurs et éditeurs de musique de Paris, des départements, aux conservatoires et sociétés philharmoniques de France et de Belzione, Janvier, ler Catalogue, Paris, imire Amport. 4, 8 S.

Wie esscheint, blos im geschäftlichen Interesse des Herausg.'s.

[253.] Le Peintre-Graveur par J. D. Passavant. Contenant L'Histoire
la Gravere sur hois sur métal et au hurin insone vers la fin du

[263.] Le Peintre-Graveur par J. D. Passavant. Contenant L'Histoire de la Gravare sur bois, sur métal et au burin jusque vers 1. ân du XVI. siècle. L'Histoire du Nielle avec complément de la partie descriptive de l'Essai sur les Nielles de Duchesne ainé. Et un Catalogue supplémentaire aux Estampes du XV. et XVI. siècle du Peintre-Graveur de Adam Bartech. Tom. I. Avec le Portrait de l'Auteur, Leipsie, R. Weigele, gr. S. XVI, 378 S. mit 1 Taf. Pr. u. 3 Tahr.

Sehr werthvolle Supplemente zu dem Bartsch'schen Meisterwerke.

[254.] Nachträge und Zusätze zu: Daniel Chodowiecki's akimatiche Kupferstiche von Wilhelm Engelmann. S. Archiv f. die setchuenden Künste mit besonderer Beziehung auf Kupferstecher- und Holzschweidekunst und ihre Geschichte von R. Kaumaun. Jahrg. V. Hft. 3 & 4. Leipzig, R. Weigel. 1859. 8. S. 233-80. (8. Aus. J. 1857. Nr. 348.)

Theils von der Hand des Dr. G. Parthey in Berlin u. des Schöffs Syndikus Dr. Usener in Frankfurt a. M., theils Engelmann's selbst.

Von Verwandtem enthalten die genannten Hefte des Archives auch noch: S. 269—84 "Bemerkungen und Zusätze zu dem Verzeichnisse von A. Bartsch über die Radirungen und Holzschnitte des Jan Livens", sowie S. 285—94 "Bemerkungen und Zusätze zu dem Verzeichnisse von Bartsch über die Radirungen des Jan Georg van Vliet", Beides von L. F. Linck in Berlin, zur Vervollständigung der von Bartsch seinem "Catalogue de l'Oeuvre de Rembrandit" angeschlossenen trefflichen Verzeichnisse, weiche später mit nur wenigen Zusätzen Claussin wörtlich hat abdrucken lassen.

[255,] De Vita et Scriptis Paull Schedil Mellsat. Dissertatio historia summorum iu Philosophia honorum auctoriate amplia simi Philosophorum Ordius rite obtinendorum causa una cum sententitis controversis die XXV. mensis Junii a. MDCCCLVIIII. publice defendet Otto Tanbert Saxo-Borussus. Bounse, typ. Carthausii. 8. 2 Bil. 37 S. Pr. n. 15. Ngr.

Von dem unter dem Namen Melissus bekannten Poeta laureatus Paul Schede, welcher 1602 als Bibliothekar zu Heidelberg gestorben ist, wissen die Bücher-Lexika u. Kataloge wenig oder nichts, z. B. Ebert so viel wie nichts, etwas mehr Brunet, u. doch ist die Muse des Mannes für die Presse Keineswegs unfruchtar geblieben. Desshalb ist der Versuch des Verf.'s, in dem vorl. Schriftchen eine Uebersicht u. Analyse aller im bekannt gewordener Arbeiten von Melissus zu geben, sehr anerkennenswerth; denn wenn es ihm auch nicht gelangen ist, die wahrscheinlich frühesten Druckschriften des Dichters ausfandig zu machen, so durfte doch in der Reihenfolge der vom J. 1565 an in Druck erschienenen Arbeiten desselben kaum Etwas, wenigstens nichts Wesentliches fehlen.

[256.] Bergiconis ber jur hunberijarigen Gebautsfeie figriebride Gebautsfeier figriebride Gebautsfeier genechten Bucher, Aunfbeliter, Aunftrefte, Mughtalien, Detalmangen z. mit Angade bes Formatie und Berlagsertes, ber Berleger und Preife berfeiben. Ein Beitrag jur Schiller-Litteratur. Deraussgegeben wur Abahh Balding, Buchschiefer, Welte feinem Sich Angeifer febre bir Bicher, Berbhaufen, Buchting, gr. 16. 84 G. Pr. n. 74 Mgr. (S. 189 Pr. 16.)

"Qui cito dat, bis dat" sagt das Sprichwort. Verdient daher B. schon desshalb, weil er von den in Aussicht gestellten Schillerfestschriften-Katalogen den seinigen zuerst u. so bald hat erscheinen lassen, eine gewisse Anerkennung, so muss diese auch dem Kataloge selbst zu Theil werden, welcher mit unverkennbarer Sorgfalt u. Umsicht, die sich nach allen Seiten hin nach dem erforderlichen, gleichviel ob im Handel befindlichen oder privatim gedruckten Materiale umgeschaut hat, gearbeitet ist. Die später erscheinenden ähnlichen Kataloge werden vor dem B.'schen insofern im Vortheile sein, als sie mit Benutzung des letztern u. unter Beifügung der immer noch hier u. da auftauchenden, auf das Schillerfest bezüglichen litterar. u. artistischen Erscheinungen vollständiger ausfallen können; darin aber werden sie dem B.'schen sämmtlich nachzustellen sein, dass dieser, obgleich ohne Vorgänger, den er hätte benutzen können, doch eine allen billigen Anforderungen u. den augenblicklichen Bedürfnissen genügende Vollständigkeit zu erlangen gewusst hat, die uns erkennen lässt, in welchem Umfange das Schillerfest im Bereiche der Litteratur u. Kunst zu einem Ereignisse geworden ist.

[257.] Zum Schillerfeste winde auch die hebräische Bibliographie und bescheidenen Blätchen in den Lorberkrans: Schiller in der hebräischen Literaturi — Aus der "Hebr. Bibliographie", herausg. v. M. Swänschneider. N. 1. Bunchtrack. v. Lange in Bernin. (1853) gr. 8.
1 Bl. Gratis. (Nur in wenigen Exempl. besonders abgedruckt.)

Allerdings ein bescheidenes Blättehen, welches nur wenige kurze Notizen über Hebr. Uebersetzungen Schiller'scher Schriften enthält, u. an dessen Statt der Herausg, aus dem reichen Wilbiograph. Schatze seines Wissens dem grossen Todten wohl eine weniger bescheidene Festgabe hätte widmen können. Buchhändler- u. antiquarische Kataloge.

[258.] Bulletin international du Libraire et de l'Amatenr de Livres paraissant une fois par mois. 5e Année, Paris, Hachette et Cie. gr. 8. Jede Nr. à 1 B. Pr. 3 Fr. f. Frankreich, das Porto extra f. d. Ausland. (S. Anz. J. 1859, Nr. 357.)

Die Einrichtung ist die nämliche geblieben wie im letztvergangenen Jahre.

[259.] A. Asher & Co. Berlin. — Desideraten-Liste 1860, No. 2.
 8. 24 S. 449—1184 Nrr. (S. oben Nrr. 163.)

Wer seine Bücher gut zu verwerthen wünscht, der lasse sich die Durchsicht dieser Liste wiederholt empfohlen sein.

[260.] Ernisionii Ro. 35 ba Bilder-Eagers ber entiqueriiden Budpahlung ven J. Bildere in gamfung. 8. 184. 39 e. 1435-4550 Byrt. Enth.: Mathematik, Schifffahrt. u. Schiffsbau-Wissenschaft, Militairwiss. u. Kriegsgeschichte nebst Reitkunst, Baukunst, Technologie mit Kochkunst, Spiele etc., Handelswissensch. u. Handelsrecht — darunter so Mauches, was selbst den betrefi-Specialbiliotheken willkommen sein wird. Die Preise sindmässig.

[261.] III. Antiquarischer Anzeiger von F. A. Brockhaus' Sortiment and Antiquarium in Leipzig. 8. S. 33-48. Nr. 548-869.

Enth. Bibeln, Kirchenväter, Schriften von u. über Luther u. Edigenossen, Varia theologica. — Gleichzeitig ist von Brockhaus' Sortiment etc. auch ein "Verzeichniss wohlfeiler Bücher aus allen Fächern der Literatur. No. 1" (8 S.) veröffentlicht worden, welches B'schen Verlag zu herabgesetzten Preisen enthält.

[262.] Daniell's General Catalogue, containing an extensive Collection of Second-Hand Books, mostly in excellent condition, including Divinity, History, Biography, Voyages & Travels, Masic, Books of Prints, and many valuable Works connected with the Fine Arts, also Prints, Portraits, Drawings, and a few Paintings, on sale by Edward Daniell. Part I. London, November 1859. 8. 45 S.

Grösserentheils Englische Litteratur, alphabetisch geordnet, von A bis D.

Fast durchgehends Deutsche Litteratur.

V [264.] No. 25. Catalogue de Livres rares et curieux qui le trouvent chez F. Heussner, libraire, à Bruxelles, Mars. S. 31 S. 201 Nr. Hauptsächlich grössere Kupfer-, geschichtl. u. bellefrisische Werke enthaltend.

[265.] No. 52 & 53. K. F. Köhler's in Leipzig Antiquarische Anzeige-Hefte. März & April. kl. 4. 1 Bl. 88 S. & 1 Bl. 77 S. Zusammen c, 4000 Nrr.

Enth. in No. 52 Geschichte u. Geographie ausserdeutscher Länder, Genealogie, Heraldik, Ritterorden, Geschichte adeliger Familien, Nunismatik, Jurispradenz, Staatswiss., Kriegsgeschichte, Griech. Kirche u. Socinianer, sowie in No. 53 Alig. u. vergleichende Sprachwiss. u. Polyglotten, Franz, Ital., Span., Portug, Engl., Holländ., Fläm., Fries., Wallon., Slav., Altnord., Angelsches, Schwed., Dan. etc. Sprache u. Litteratur, Orientalia u. Judische Litteratur, gelehrte Zeitschrift. u. Encyklopadien, Geschichte der Litterat., gelehrt. Männer, von Universitäten u. Schulen, Bibliographie u. Bibliothekwiss, Buchdruckerkunst u. Buchhandel, Musik, Autographen. Grösstentheils ausgesuchte, werthvolle Werke.

[266.] Nro. LVII. Bibliotheca theologica. Theologischer Katalog des antiquarischen Bücherlagers von M. Lemperts in Bonn. 8. 1 Bl. 190 S. 5391 Nrr. Pr. 2 Ngr.

Nro. LVIII. Bibliotheca medica continens 13, 807 libros de re medica scriptos. Medicinischer Katalog des nämlichen antiquarischen Bücherlagers. 4. 1 Bl. 188 S. Pr. 6 Ngr.

Nimmt schon Nr. LVII. der vorl. Kataloge wegen ihrer ungewöhnlichen Fülle an allerhand gangbaren Schriften hauptsächlich aus der Deutschen Litteratur die besondere Aufmerksamkeit der Bücherkäufer mit Recht in Anspruch, so darf sich jedenfalls Nr. LVIII., das würdige Seiteustück zu der vortrefflichen von L. 1857 publicirten "Bibliotheca medica Nro. LII." (s. Anz. J. 1857, Nr. 208), darauf Rechnung machen, aus der grossen Anzahl der täglich sich mehr u. mehr drängenden Antiquarkataloge mit Auszeichnung hervorgehoben zu werden; theils ist es die sorgfältige u. sachkundige Redaktion, welche den Katalog anszeichnet, theils u. hauptsächlich der grosse Reichthum des Materiales in allen Theilen der medicin. Wissenschaft, der dem Kataloge einen ganz besonderen Werth verleiht u. ihn zu einer Art Litteraturschatz macht. Die hervorragenderen Partien des Kataloges, wie z. B. die Abtheilungen der Anatomie, der alten Aerzte, der Geburtshilfe, der Irreuheilkunde, der gerichtl. Medicin u. der Staatsarzneikunde, sowie das Fach der Zeitschriften, in denen sich die Deutsche Litteratur in einem mehr als gewöhnlichen Umfange vertreten findet, warden schon allein im Stande sein, dem Kataloge einen

dauernden Werth zu siehern. Der Anz. könnte sich einer Versäumniss schnidig zu machen glauben, wenn er den vorl. Katalog nicht der angelegentlichen Beachtung des Publikums mit allem Nachdrucke empfehlen wollte.

[267.] Katalog Nr. 39. Goethe, Schiller und ihre Interpretatoren, nebst einer Auswahl grösserer Werke ans der Litteratur, Geschichts und Culturgeschichte der Deutschen und einem Anhange vorzfliglicher Werke aus der ausländischen Litteratur. Halle a. S., J. F. Lippert's Antiouariat. 16, 1 Bl. [14 S. Pr. 3 Ngr.

Die auf den ersten 49 S. enthaltene Göthe- u. Schiller-Litteratur ist swohl für merkantlische, als anch für litterarische Zwecke von wirklichem Interesse u. Werth; sie besteht ans einer Uebersicht von Schriften von u. über Göthe u. Schiller, sowie von Werken, welche nur zum Theile von den beiden Dichtern handeln u. zu diesen in bald mehr bald minder naher Beziehung stehen. Selbst eine Göthe'sche Locke, deren auf 30 Thir. festgestellter Verkaufspreis allerdings nur in der hentzutage grassienden "Rabies Goethiana" seine Erklarung u. Rechtfertigung finden dürfte, ist von der Uebersicht nicht ausgeschlossen geblieben.

[268.] Achtundvierzigstes Bücherverzeichniss von L. F. Maske's Antiquariat. Jurisprudenz, Staats- und Cameralwissenschaft. 8. 1 Bl. 26 S. 672 Nrr. — Neunundvierzigstes desgl. Kunstgeschichte und Kunstwerke sowie Deutsche schönwissenschaftliche Literatur hauptsächlich seit 1830. 8. 2 Bll. 62 S. 1465 Nrr.

Von den vorl. beiden gnt redigirten und beachtenswerthen Katalogen ist der zweite nicht blos der umfänglichere sondern anch der litterarisch wichtigere.

anch der litterarisch wichtiger

[269.] 47. Bergeichniß gebunbener Buder aus ber Theologie, Philosophie, Pabagogit und Schriften über Freimaurerei ac., welche bei 3. D. Reulet & Sohn in Coburg ju haben find. 8. 1 Bl. 74 S. Ueber 2200 Rrt.

"Freimanrerei" ist bloses Anshängeschild, denn davon findet sich im Kataloge das Allerwenigste. Das theolog. Fach enthält mehre sehr gute Antiquaris.

[270.] Livres anciens et modernes. En vente chez Martinus Nijhoff à la Haye. No. 26, Janvier. S. S. 401-16, Nr. 7298-576,

Beim Beginne eines nenen, des dritten Jahrganges dieses antiquar. Monatsblattes mag der Anz. nicht unterlassen, die Leser auf den Gehalt desselben wiederholt aufmerksam zu machen.

[271.] Berlage - Catalog von Gebrüber Rubling in Ulm. 1833 bis 1859. 8. 8 G.

Belehrendes u. Unterhaltendes für Volk n. Jugend.

[272.] Verzeichniss No. XVII—XIX. des antiquarischen Bücher-Lagers der Otto'schen Buchhandlung in Erfurt. 8, 12 S.; 1 Bl. 24 S.; 1 Bl. 26 S. Zusammen über 1700 Nrr. Enth. No. XVII. Illustrirte Werke und Deutsche Litteratur; No. XVIII. Geschichte und Verwandtes nebst Geographie, hauptsächlich Sachsen u. Thüringen betreff.; No. XIX. Theologie u. Philosophie.

[273.] No. 107. A Catalogue of a valuable Collection of Second-Hand Books, Ancient and Modern, and in various Languages, inclinding valuable Works in the various Departements of Natural History; Also, Splendid Illustrated Works, Voyages, Turvels, Biography, Antiquities, Divinity and Classics, and an excellent Selection of the best modern Anthors in miscellaneous Literature; on sale by Joel Rowsell, London. 8. I Bl. 32. 8, 129.4 Nrr.

Jeden Monat erscheint eine dergl. Nummer.

[274.] 9 & 10. 3. Scheible's Antiquariat in Stuttgart. 1859. 16.

Grösserentheils, wie gewöhnlich, Curiosa enthaltend.

[275.] Catalog Nr. XII. des antiquarischen Bücherlagers von Emil Schilling in Dresden. — Geographie und Geschichte mit ihren Hülfswissenschaften, hanptsächlich Numismatik, Genealogie und Heraldik. Naturwissenschaften. 8. 1 Bl. 38 S.

Enth-recht beachtenswerthe Partien, namentlich im numismat. u. heraldischen Fache.

[276.] Russische Bibliographie. Monatliches Verzeichniss von neuen und Seltenbeiten welche Russland, Polen, Slavische Sprache und Griechische Religion betreffen und in der Antiquariate-Buchhandlung von H. W. Schmidt in Halle a. S. zn haben sind. No. 1. Januar. 8. S. 13 haben vind. No. 1. Januar. 8. S. 28. 135 Nr.

Es ist kein übler Gedanke, den antiquarischen Russland u. Russiache Interessen betreffenden Werken, auf welche die Kais. öffentliche Bibliothek in St. Petersburg durch zahlreiche Ankäufe in neuerer Zeit die besondere Aufmerksamkeit der Geschaftswelt hingelenkt hat, ein eigenes Monatsbaltz zu widmen, welches bei den Beziehungen, in denen sein Herausg. zu St. Petersburg steht, möglicherweise eine mehr als gewöhnliche Bedeutung erhalten kann.

[277.] Catalog CXXXIX. des antiquarischen Bücherlagers von H. W. Schmidt, Antiquariatur, Sortiments- und Verlagsbuchhändler in Halle a. S. — Mineralogie und Geologie, nebst Bergwissenschaft. 8. 1. Bl. 32 S. 5000—5657 Nrr.

Reichhaltig wie immer.

[276.] Berlage-Ratalog ber Schweighauferifchen Berlage-Buchhandlung in Bafel. (Enthaltend bie feit 1759 bis Enbe 1859 erfchienenen Bucher.) Januar. 8. 4 Bu. 39 G.

Das Interesse, welches die Durchsicht eines gut redigirten Verlagskataloges einer wohlrenommirten Buchhandlung wie des vorl. gewährt, wird dadurch wesentlich erhöht, dass man darin die Früchte der Verlagsthätigkeit eines ganzen Säeulums überblicken kann, zumal diese Thätigkeit ziemlich allen Fächern der Litteratur mit Erfolg gewidmet gewesen ist.

[279.] Nro. XIX. Antiquarischer Katalog der Buchbandlung von Alex. Storch in Prag. Enthaltend: Theologie, Philosophic und Orientalia. Werke vom Jahre 1481—1859. 8. 1 Bl. 160 S. 4940 Nr. — Nro. XX. desgl. Enthaltend: Classiker, Griechische und Römische, und deren Hilfsbürcher. Werke vom Jahre 1473—1859. 8. 1 Bl. 66 S. 1858 Nr.

Zwei sehr beachtenswerthe Kataloge, welche, ausser neuerer gangbarer Litteratur, eine ziemliche Auswahl seltener Antiquaria enthalten.

[280.] Catalog Nr. 157. von E. Weingart, Buchhändler in Erfmt. (Commissionair in Leipzig: G. E. Schulze.) Musicalien und Werke über Musik. — Volkslieder, Nationalgesinge, Nat-Tänne etc. — Nebst einem Nachtrage von Büchern aus verschiedenen Fächern der Literatur. S. 1 Bl. 56 S.

Sehr reich aber nicht sonderlich redigirt.

[281.] Berlogs Ratalog von 2. Biebemann in Leipzig. 30. 3uni 1859. 8. 32 S. Enth. einen Theil des früher Weber-Lorck'schen Verlags.

Enth. einen Theil des Iruner Wober-Lorck schen Verlags. [262.] Rro. 79. Bücher-Anzeige von J. Bindbrecht's Antiquariats. banbinng. Angeburg, I. Januar. 4. 4 Bü. 501 Rr.

Die Durchsicht dieses alle Monate regelmässig erscheinenden Blattes, welches mit der vorl. Nummer eine neue Jahresfolge begonnen hat, dürfte für Bücherliebhaber nicht ohne Lohn bleiben.

#### Bibliothekenkunde.

[283] Manual of Public Libraries, Institutions, and Societies, in the United States, and British Provinces of North America. By William J. Rhees, Chief Clerk of the Smithsonian Institution. Philadelphia, Lippincott & Co. 1839, gr. S. XXVIII, 657 S. Pr. n. 6 Thir. (S. Anz. J. 1859, Nr. 821.)

Ein augenscheinlich mit anerkennenswertler Sorgfalt: aus officiellen Unterlagen zusammengestelltes Werk von grosser Wichtigkeit, welches theilweise zur Fortsetzung n. Ergänzung der 1850 erschienenen ähnlichen Schrift von Jewett (s. Anz. J. 1852. Nr. 1) bestimmt ist. Es fellen mir aber augenblicklich alle erforderliche Mittel, um dieses Zahlenwerk näher zu prüfen, in Betreif dessen nachstehende Generalübersicht analiernd erkennen lässt, mit welchen Zahlen man es hier zu thun hat:

| Libraries with volumes reported . | 1,297  | 4,220,686 Vols. |  |
|-----------------------------------|--------|-----------------|--|
| Libraries with volumes estimated  | 1,593  | 500,000 ,       |  |
| Libraries of Common Schools       | 18,000 | 2,000,000       |  |
| Libraries of Sunday Schools       | 30,000 | 6,000,000 ,,    |  |
| -                                 | 50,890 | 12,720,686      |  |

[284.] \*Ueber ein in der Königl. Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolablum, von Woepcke. S. Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1858. Berlin, Dümmler, 1859. 4. Mathemat. Abhandl. S. 1—32. Mit 3 Tan. \*

Von Werth.

[285.] \* Verzeichniss der Bibliothek der Hamburgischen Gesellschaft zur Bef\u00f6rderung der K\u00fcnste und n\u00e4tischen Gewerbe. I: Fortsetzung. Hamburg. December 1859. 8. S. 97-119. (6. eben Nr. 194.)

Das Verzeichniss ist mit Sorgfalt bearbeitet, die Namen der Verf. anonymer Schriften finden sich häufig angegeben.

[286.] La Biblioteca pubblica di Trieste nell'anno amministrativo 1888-59. Brevi Cenni di Francesco Dr. De Fiori. Trieste, tipegr. della Luogotenenza. 8. 6 S.

Der Gesammtbestand der Bibliothek hat sich seit der letzten Mittheilung darüber im Anz. J. 1855. Nr. 844 auf 27,674 Bande erhoben, wovon 24,904 auf die "Biblioteca civica" u. 2770 auf die damit als zweite Abtheilnng in Verbindung ste-hende "Biblioteca nautico-erariale o dell' J. R. Accademia di Commercio e Nautica" kommen. Was die bekannten beiden speciellen Sammlungen der ersten Abtheilung, die "Petrarchesca" u, die "Piccolominea" anlangt, so bestehen diese gegenwärtig aus 839 Petrarca-, 140 Piccolomini-Ausgaben u. 754 andere auf Petrarea u. Piccolomini bezügliche Werke. Zeitverhältnisse mögen daran Schuld haben, dass die Frequenz der Leser im Verwalt.-Jahre 1858-59 der Bibliothek eine gegen früher auffallend geringere u. mit der Einwohnerzahl der Stadt keineswegs im Einklange stehende (1940 Personen) gewesen ist, trotzdem dass ein inzwischen hergerichteter bequemer u. geräumiger Lesesaal zu um so fleissigerem Besuche hätte auffordern sollen.

[287.] (Collection des adresses des Bibliothèques publiques de la France et de ses possessions coloniales. Paris, Cerele de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie.) 8. 26 Bll. Pr. n. 7½ Ngr.

Enth. 208 Adressen zum buchändlerischen Gebrauch; jede Adresse besteht aus dem Namen der Bibliothek, des betreff. Ortes, sowie des Departements.

[286.] \*Le Cabinet historique. Revue mensuelle, contenant, avec un texte et des pièces inédites, intéressantes eu peu cennues, le catalegue général des manuscrits que renferment les bibliothèques publiques de Paris et des départements, touchant l'histoire de l'ancienne France et de ses diverses localités, avec les indications de sources et des notiess aux les bibliothèques et les archives départementales, sous la direction de Lonis Paris, ancien bibliothécaire de Reims. Tom. V.: 1. Partie. Documenti; 2. Partie. Catalogue. Paris, impr. Wittersheim. 1859. 8, 320 & 296 S. Pr. 12 Fr. (S. Ann. J. 1859. Nr. 225.)

Wie bekannt von geschichtlichem Werthe.

[289.] \*Bibliothèque de la Société de Saint-Vincent de Paul La Flèche. Catalogue. La Flèche, impr. Jourdain. 8. 47 S.

Von blos lokalem Interesse.

[290.] \* Catalogne de la Bibliothèque paroissiale de Munster. Janvier 1860. Strasbourg, impr. de Ve Berger-Levranlt, 12. 10 S. Pr. 20 c.

Wohl blos von lokalem Interesse.

[291.] \* Monnmonts typographiques des Pays-Bas au quinnième siele. Collection de fac-simile d'après les originanx conservés à la Bibliothèque Royale de La Hay et ailleurs. Publiée par J. W. Holtep etc. Établissement lithographique de E. Spanier. Livr. 7--8. La Hays, Nijhoff. gr. 4. Tat. 31 - 48. Pr. à 3 Thit. 15 Ngr. (8. oben Nr. 60).

Anerkannt von hohem Werthe.

[292.] \* Catalogue des livres de la Bibliothèque de la Société libre d'Émplation de Liége. Liége, impr. de Thier et Lovingfosse. 1859. 8. 210 S.

Dieser von dem Unterbibliothekar der Lütticher Univers.-Bibliothek Grandjean redigirte, systematische Katalog enthält 1664 Werke grösserentheils aus der neueren u. neuesten zu.

[293.] \* Bürcherifches Renjahrsblatt von ber Stabtbibliothef auf bas 3ahr 1860. 4. 12 G. mit 1 fith. Taf. (S. Ang. 3. 1869. Rr. 311.)

Enth.: Ueber die Verbindung Zürichs mit England zur Zeit der Reformation, anknüpfend an die Beschreibung einiger alten Trinkgeschirre, chemals im Besitze der Chorherrenstube.

#### Privatbibliotheken.

[294.] Verzeichniss der hinterlassenen Bibliothek des Professors mehr Dr. Ramisch in Prag, sowie eines Theiles der werthvollen Bibliothek des k. h. Hofrathes K. v. Kesser in Wien, welche nebts mehreren anderen Büchersammlungen am 16. April im T. O. Weigel'schen Anctions-Lokale an Leipnig versteigert werden sollen. 8. 2 Bil. 258 S. 1161 Nrr.

Reich in allen Fächern der Wissenschaften, hauptsächlich aber in der Dentschen classischen Litteratur, sowie in der Medicin u. Naturwissenschaft, speciell Botanik u. Zoologie. Vgl. unten Nr. 303.

[295.] Notes sur une Série de Lettres adressées à Erasme par des Belges, non insérées dans les Opera Erasmi, édition de Leyde, par le Dostenr F. L. Hoffmann, de Hambourg. [Extrait du tome XV du Bulletin du Bibliophile belge.] Bruxelles, Heusener. 8. 27 S. Nur 35 Exempl. (S. oben Mr. 5.)

Die im Besitze des Prof. J. Pr. Burseher in Leipzig befindlich gewesone Briefsammlung, auf welche sich die vorl. Noten, ein Apparat litterarhistorisch wichtiger Materialien, beziehen, ist seit der Versteigerung der Burscher'schen Bibliothek spurlos verschwunden.

[296.] \* Catalogne d'une partie des livres de la Bibliothèque de feu R. J. B. Ch. Csyx, Vice-Recteur de l'Université de Paris. Science, Littérature Greeque et Latine, Histoire, Archéologie, Collection d'environ 1800 portraite, dont la vente sura lien le 23 février. Paris, Cretaina. 8. 48 S. 544 Mrr.

Mir nicht weiter bekannt.

[297.] Verzeichniss von medizinischen Werken aus dem Nachlasse des verstorbenen Dr. med. Friedrich Günsburg. Breslau, Druck von Nischkowsky. 1859, 8. 13 S. 372 Nrr. (Auct. 16. Febr. 1860.)

Grösserentheils gangbare neuere Litteratur.

[298.] Bergeichnis ber vom Ges. Hofrath hausmann nachgelaffenen ausgezeichneten Bibliothet, welche nebft einigen anbern Bildern aus allen Zbeilen ber Wiffenichaft ben 30. Apr. burch A. Sehepeler meiftbietenb verfauft werben foll. Gottingen. 8. 1 Bl. 50 S. Ueber 4500 Arr.

Der im Bereiche der Naturwissenschaften, spec. der Geologie u. der damit zumächst verwandten Fächer wohlbekannte Name Hausmann's lässt vermuthen, in welchen Theilen der Wissenschaft der vorl. Katalog besonders reichhaltig sein werde. Hauptsächlich sind es Werke über Geologie, Mineralogie, Bergbau mit Hüttenkunde, welche die hervorragenden Partien des Kataloges bilden u. um derentwillen der Katalog besondere Beachtung verdient.

[299.] Nachlass A. v. Humboldt's. Berlin, Druck von Büxenstein. 8, IV, 10 S. Pr. 1½ Ngr.

Es ist noch nicht ein Jahr, seit A. v. Humboldt seine Augen geschlossen hat, u. schom sehen wir seinen gesammten litterarischen u. artistischen Nachlass nebst Möbilar u. Medaillen, den der Verstorbene unbegreiflicher Weise nicht seinen Verwandten sondern seinem Kammerdiener Seifert in Bausch u. Bogen vermacht hatte, zum Verkaufe ausgeboten, mit der ganz gewöhnlichen lamentabeln Redensart, dass man von dem Wunsche beseelt sei, "das werthvolle Besitzthum A. v. Humboldts, ein Zeuge der unermüdlichen Thätigkeit des grossen, edlem Mannes, möge als theures Vermächtniss für Mitt. u. Nachwelt uns ungetrennt erhalten bleiben." Fürwahr, eine schöne pfeität, die es nicht erwarten kann, den Nachlass des Wohl-

thäters so bald als möglich zu Geld zu machen u., um den geschäftlichen Ausdruck zu gebrauchen, so viel als möglich davon herzuszuschlagen! Braucht's denn der Erbe so nöthlig zum täglichen Brode? Sögar die wenigen Blätter der vorl. Verkaufsanzeige lässt man sich mit 14 Ngr. bezahlen. Vgl. Central Anz. f. Freunde d. Literat. Nr. 4. 8. 29.

[300.] \* Catalogue de livres auciens et modernes, principalement sur la Littérature et l'Histoire, provenant de la Bibliothèque de Mese, dont la vente aura lieu le 12 mars. Paris, Meuguot. S. 48 S. 790 Nrr.

Mir nicht weiter bekannt.

301.] Verzeichniss einer werthvollen naturwissenschaftlichen Bücher-Sammlung, besonders Mineralogie, Geologie, Metallurgie, meist aus dem Nachlasse des Bergmeisters v. Melecki, welche den 7. Mai meistbietend versteigert werden soll. Berlin, Stargardt. 8., 1 Bt, 30 S. 97 Nr.

Enth. grösserentheils Deutsche Litteratur, ist aber darin gerade sehr beachtenswerth.

[302.] Fünfrigster Katalog von L. F. Masko's Auliquariat in Breslau. — Medicinische Bibliothek meist aus dem Nachlasse des Dr. Franz Karl Naegelé wirkl. Geh. Rath, ord. Prof. der Medicin und Director der Entbindungsanstalt zu Heidelberg. 8. 2 Bil. 82 S. 2605 Nr.

Verräth schon der erste flüchtige Blick, den man auf den vorl. systematisch gegliederten Katalog wirft, die grosse Sorgfalt, womit derselbe zusammengestellt u. redigirt ist, so findet man bei genauerer Durchsicht den Inhalt des Kataloges in Anschung seines wissenschaftl, Werthes der auf die Redaktion verwendeten Sorgfalt entsprechend. Der Katalog zeichnet sich durch seltene Reichhaltigkeit an hauptsächlich neueren, wissenschaftl. werthvollen Schriften in allen Fächern der Medicin, vorzüglich aber im gynäkologischen Theile aus, in dem namentlich eine fast 700 Nrr. zählende Dissertationsammlung hervorzuheben ist. Der Gesammtinhalt des Kataloges ist folg.: I. Hodegetik, Bibliographie, Geschichte der Medicin, medicin. Philologie, Encyklopädie Nr. 1-225; II. Anatomie, Physiologie, Psychologie bis Nr. 544; III. Patholog. Anatomie, Pathologie bis Nr. 691; IV. Materia medica, Diatetik bis Nr. 933; V. Klinik bis 1634; VI. Gynäkologie, Geburtshilfe bis 2381; VII. Padiatrik bis Nr. 2470; VIII. Chirurgle, Ophthalmiatrik, Otiatrik bis 2598: IX. Gerichtliche Medicin, Sanitätspolizei, Veterinärkunde bis 2665.

[303.] Verzeichniss der hinterlassenen Bibliothek des Professors med. Dr. Ramisch in Prag. Abtheilung Naturwissenschaft und Medizin, welche am 16. April im T. O. Weigel'schen Auctions-Lokale zu Leipzig versteigert werden soll. 8, 2 Bil. 90 S. 4608—7161 Nrr.

versteigert werden soll. 8, 2 Bil. 90 S. 4608-7161 Nr.. Aus dem oben Nr. 294 angeführten T. O. Weigel'schen Auctionskataloge besonders abgedruckt.

### Abdrücke aus Bibliotheks-Handschriften.

[304.]. \* Projets de gouvernement du Duc de Bourgogne, Dauphin. Mémoire attribué au Duc de Saint-Simon, et publié pour la première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque Impériale; par Mesnard. Paris, 1859, 8. CXIX, 291 S. Pr. n. 1 Thir. 20 Ngr.

Mir nicht weiter bekannt.

[305.] Evangeliarium Epistolarium et Lectionarium Aztecnm etc., edil Bernardium Biondelli. (Pars V.) Mediolani, typis Bernardoni. 1859. 4. S. XLI-LI & 377-464. Pr. n. 6 Thir. 20 Ngr. (S. Ans. J. 1859. Nr. 487.)

Das Werk wird erst mit einer VI. Abtheilung abgeschlossen sein.

[306.] Aus Berlin.

Die Theilnahme, welche der von L. Fernbach jun. herausgegebene "Theaterfreund" (a. oben Nr. 21) gefunden hat, ist dem Verleger E. Bloch (L. Lassar's Beholdig.) zur Aufforderung geworden, die langst vergriffenen ersten drei Theile, in Elnem Bande vereinigt, net erscheinen zu lassen. Diese drei Theile werden die dramatischen Erscheiuungen des Deutschen Buchandels bis zum Jahre 1848 enthalten, aber nicht wie früher nach den Verfassern sondern gleich dem IV. Bande nach den Anfangsbuchstaben der Titel goordnet sein. Der Preis für das eiren 60 Bogen, starke Weck soll 2 Thir. betragen.

[307.] Aus Borpat.

Die Universitätsbibliothek zählt gegenwärtig mehr als 100,000 Bande. Darunter befindet sich als besondere Merkwürdigkeit eine aus 12 Folianteu bestehende Autographen-Sammlung Dänischer Könige und evangelischer Theologen von der ersten Zeit der Reformation bis in die Mitte des XVIII. Jhrhdts., welche aus Mecklenburg stammt und vom Rigaer Rathsherrn A. J. v. Essen 1805 der neubegründeten Universitätsbibliothek als Geschenk übergeben worden ist; diese Sammlung haben theils Prof. Morgeusteru in den Praelectiones auf das I. Semester 1807 und Prof. Busch im III. Bande der Theologischen Beiträge theils in neuester Zeit der Syndikus Beise in deu Rigaer Stadtblättern 1856 näher beschrieben. Die Bibliothek ist nicht bloss den Angehörigen der Universität sondern auch dem gesammten übrigen gebildeten Publikum zum Gebrauche zugänglich und zu diesem Behufe Mittwochs und Sonnabends von 2-4 und an den anderen Wochentagen von 3-4 Uhr, sowie speciell für die Professoren Mittwochs und Sonnabends von 10-12 und 2-5 und an den übrigen Wechentagen von 10-1 und 3-5 Uhr geöffnet. Durchreisende, welche die Bibliothek zu besichtigen wünschen, haben sich an den derzeitigen Vorstand Prof. Kurtz zu wenden. (Inland Nr. 3 & 4.) Neben der Universitätsbibliothek besteht unter der Verwaltung des Prof. Unterberger eine Bibliothek der Veterinärschule, deren Bestand sich am Schlusse des J. 1858 auf 4062
Bände im Werthe von 10,619 R. belaufen hat. — 4. —

#### [308.] Aus Dresden.

Unter der Presse befindet sich "Zweiter Nachtrag zum Verleichniss der Bibliothek der Isis, Gesellschaft für specielle, besonders vaterfändische Naturkunde in Dresden, Weihnachten 1859", auf den, bei dem augenscheinlichen Streben der Gesellschaft, ihre Bibliothek soviel als möglich zu vervollständigen, wohl aufmerksam gemacht zu werden verdient.

## [309.] Aus Gibraltar

berichtet Dr. Rob. Av-Lallement, dass die Garnison eine ganz ausgesuchte Bibliothek von 10,000 Bden besitze, die in einem prächtiges und schön gelegenen Gebäude aufgestellt sind, und uuter denen geographisch-austische Schriften, Reisebeschreit bungen, Geschichtswerke und die gaugbrasten Zeitschriften die Mehrzahl bilden. Für Fremde ist die Bibliothek zur Benutzung sehr leicht zugänglich. (Reise durch Süd-Arsalier Th. I. S. 31.)

# [310.] Aus Hamburg.

Der Vorstand der Stadtbibliothek hat auf die Bitte des Antiq. Buchhändlers J. S. Meyer genehmigt, dass im Bibliothekslesezimmer zum Gedächtnisse Schiller's in einem zu erbauenden Schranke mit der Ueberschrift "Schiller-Bibliothek" alle von und über Schiller, gleichviel in welcher Sprache, erschienenen Druckwerke (Bücher, Bilder u. Musikalien) aufgestellt werden sollen. Meyer sei, wie er schreibt, seit längerer Zeit bemuht gewesen, die Schillerlitteratur zu sammeln, so dass er bereits c. 100 Bde der Stadtbibliothek für den genannten Zweck als Geschenk einzuliefern im Stande gewesen. Andere annähernd 200 Bde. werden in nächsten Tagen von ihm als Geschenk eingeliefert werden - und unablässig werde er bestrebt sein, alles durch den Buchhandel irgend Erreichbare nach und nach aus eigenen Mitteln herbeizuschaffen. so dass am nächsten Geburtstage Schiller's, wenn seine Hoffnungen nicht bedeutend fehlschlagen, die Mehrzahl aller einschlägigen Erscheinungen (1776 bis 1860) aufgestellt sein werde. Er rechne dabei auf die Unterstützung des gesammten Publikums in und ausser Hamburg, zunächst seiner Collegen und der Zeitungsredaktionen, welche seinen uneigennützigen Zweck wesentlich fördern können, wenn sie seiner im Börsenblatte f. d. Deutschen Buchhandel Nr. 23. S. 379 ausgesprochenen Bitte die weiteste Verbreitung verschaffen wollen.

Willkommen seien ihm vor allen Dingen alle Deutsche, Schweiserische, Englische, Französiche, Spanische, Italienische und
Amerikanische Zeitungen und Zeitschriften, welche über die
welthistorisch gewordene Schillerfeier Ausführliches berichtet
haben, dann die in den verschiedenen geselligen Vereinen gehaltenen nicht in den Buchhandel gelangten sondern nur etwa
sis Mansseript gedruckten Vorträge nud Lieder, das er letstere
sowohl als die Zeitungen u. s. w. nicht wöhl anders einigenmassen vollständig zu erreichen im Stande sei als im Wege
eines ößentlichen Aufruse. Jede einschlägige ihm gemachte
Verkaufsofferte werde er nach Möglichkeit berücksichtigen. Zusendungen von answärts erbitte er sich nnfrankirt nach
Hamburg oder "für ihn" an den Buchhändler Franz Wagner
in Leipzig. (Börsenbl. f. d. Deutsch. Buchhänd, a. a. O.)

## [311.] Aus Leipzig.

T. O. Weigel qui est connu comme le possesseur d'une des plus riches et des plus importantes collections pour l'histoire de la gravure sur bois qui sit jamais existé et qui se compose des plus anciennes gravures sur metal et sur bois, de cartes à jouer, de livres xylographiques, d'impressions sur étofies et en pâte etc., a l'intention d'en publier un catalogue raisonné, accompagné de facsimile des pièces les plus remarquables. L'exécution de celles-cl a été confiée à Loedel, le fils, ainsi qu'à plusieure autres graverns sur bois distingués, et elles formeront un recueil de plus de 100 planches in-folio contenant environ 130 fessimile.

(Passavant, le Peintre-Graveur Tom 1. p. VI.)

Der ehemalige ausserordentliche Professor der Theologie an der Universität Dr. Wilhelm Bruno Lindner ist, der Spoliation der Universitäts sowohl als Stadtbibliothek (a. Anz. J. 1859. Nr. 339) überführt und geständig, in öffentlicher Gerichtsverhandlung von 27. bis 29. Februar zum Ernsatze des angerichteten Schadens und zu sechajähriger Arbeitshaussträe verurtheilt worden. (Leipziger Journal Nr. 100-113.

#### [313.] Aus London.

Die Bibliothek des alten "India House", welches als solches zu bestehen aufhören wird, ist sammt den übrigen demselben gehörigen Sammlungen dem Britischen Museum zur Einverleibung überwiesen worden.

## [314.] Aus Marburg.

An Gildemeister's Stelle ist der seitherige Unterbibliothekar der Universitätsbibliothek Professor Dr. J. Cäsar zum zweiten Bibliothekar ernannt worden.

#### [315.] Aus St. Petersburg

ist mir zur Ansicht zugekommen: "Verzeichniss der Deutschen Bucher, welche in der Lese-Bibliothek der Kaiserlichen Hofbuchhandlung H. Schmitzdorff nach Massgabe der bestehenden Censurvorschriften zu haben sind. St. Petersburg, 1860. 8. IX, 186 S. 11065 Nrr." Wenn auch in der Regel Leihbibliothekskataloge im Anz. keine Erwähnung finden können, so verdient doch in dieser Hinsicht mit dem vorstehend genannten aus dem Grunde eine Ausnahme gemacht zu werden, weil es von Interesse ist, daraus zu ersehen, aus welchen Fächern der Dentschen Litteratur die St. Petersburger Leser hauptsächlich ihre Lekture zu wählen lieben, und was ihnen davon zu lesen durch die Censurvorschriften gestattet ist. Die hervorragendste und bei Weitem umfänglichste Partie des Kataloges ist natürlich die belletristische Abtheilung, worunter das Fach der Romane u. dergl. einen viele hundert Bäude starken Abschnitt von "Ritter-, Räuber- und Schauer-Geschichten" enthält.

#### [316.] Aus Prag. Der Landesprälat Abt Dr. Hieronymus Zeidler hat die

Bibliothek des Prämonstratenserstiftes am Berge Sion, eine der reichsten und berühmtesten Büchersammlungen der Stadt, mit einer Sammlung von mehr als 10,000 Wappen, die grösstentheils Böhmischen Familien angehören, bereichert. (Anz. f. Kunde d. Deutsch-Vorzeit Nr. 2. Sp. 78.)

## [317.] Aus Reval.

Die Esthländische öffentliche Bibliothek, die gegen 14,150 Werke zählt und hauptsächlich in neuerer Zeit durch die Generosität mehrer Bewohner der Stadt mit bereichert worden ist, hat im verflossenen Jahre durch Einrichtung eines zweiten Büchersaales eine wesentliche Erweiterung und Verbesserung erhalten. Mit dankenswerther Bereitwiltigkeit hat sich der Bibliothekar, Oberlehrer Pabst, der damit verbundenen Umgestaltung der Bibliothek unterzogen. (S. Inland, Beil. zu Nr. 1.)

## [318.] Aus Biga.

Das Bibliothekariat der Bibliothek des naturforschenden Vereines, welche am Schlusse des Vereinsjahres 1858-59 aus 1440 Werken in 2880 Bden u. Heften bestanden hat, ist bis Octor, 1858 von Dr. Girgensohn, seitdem vom Oberlehrer Werner verwaltet worden. Dr. Sodoffsky, der die Bibliothek 1858 mit anerkennenswerther Mühe neu geordnet hatte, hat bis zu seinem Tode das Amt eines Oberbibliothekars versehen, (Correspondenzbl. d. Naturforsch. Vereins zu Riga XI. Jahrg. Nr. 11.)

# NEUER ANZEIGER

# Biblingraphie und Bibliothekwissenschaft

Herausgegeben von Dr. J. Petzholdt.

Mai.

Inhalt:

1860

Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen (Fortsetzung). Ein Jahrzehend der Kaiserlichen Bibliothek in St. Petersburg (Schluss). Aus dem Leben Oesterreichischer Bibliographen, Bibliothekare und Bibliophilen. Litteratur und Miscellen. Allgemeine Bibliographie.

## [319.] Chronologische Uebersicht von bibliographical in in sehen Systemen.

(Fortsetzung.)

1819. System von Rüdiger. — Uebersieht der wissenschaftlichen Erkenntniss, Entworfen von C. A. Rüdiger, Freyberg, gedr. bey Gerlach. 1819. Patentform, 1 B. Pr. 2 Gr.

Nach den beideu Fragen: I. Wie die Kräfte des menschlichen Genstes geweckt werden, und II. Welche Gegenstände das Wissen des Menschen umfasse, zerfallen die gesammten Wissenschaften in I. formale und II. materiale. Zu den formalen Wissenschaften gehören: 1) die Wissenschaft der Sprache (Philologie) und 2) die Wissenschaft des Zählens und Messens (reine Mathematik). Die materialen Wissenschaften betrachten A. die Natur nach ihren Erscheinungen und Gesetzen und B. den Menschen nach seiner Natur, Verhältnissen und Bestimmung. Die Naturbetrachtung (Naturwissenschaften) führt zur Kenntniss: 1) der Naturerscheinungen (Naturbeschreibung) und 2) der Naturgesetze (Naturlehre). Der Mensch wird betrachtet: 1) uach seiner Natur, welche a) aus Körper und Seele (Physiologie und Psychologie, zusammen Anthropologie) besteht, b) theils aa) durch weise Benntzung der gewonnenen (Oekonomie im weiteren Sinne), verarbeiteten (Technologie) und durch Umtausch verbreiteten (Handlungswissenschaften) Naturprodukte (Diätetik), theils bb) durch Uebungsmittel (Gymnastik) erhalten wird; 2) nach seinen Verhältnissen, iusofern a) der Mensch Glied einer Gesellschaft und Bürger eines Staates (Rechts- und Staatswissenschaften), sowie der Vertheidiger des Staates (Kriegawissenschaften) ist. b) die Verhaltnisse sich irgendwo (politische Geographie) und irgendwann (Geschichte mit Hilfswissenschaften) gestaltet haben; 3) nach seiner Bestimmung, nämlich a) intellectueller Bildung, deren Endzweck die Philosophie ist, und b) religiöser Bildung, welche die christliche Theologie zum Ziele hat. Beide Bildungsarten werden durch Unterricht (Didaktik, Padagogik) vorbereitet.

1819. System som Schrettinger. — Versuch eines vollständigen Lehbuchs der Bibliothek-Wissenschaft oder Anleitung zur vollkommenen Geschäftsführung eines Bibliothekars in wissenschaftlicher Form abgefässt von Martin Schrettinger. Bd. II. München, Lindauer. 1529. 5° Enthält in der Beläsge A. den wissenschaftlichen Eintheilungsplan der Schloss-Bibliothek zu Eglofsbeim bei Regenburg, outworfen und ausgeführt vom Verfasser im Jahro 1819. 1 Bl.

Da der Verf, in seinem Lehrbuche kein allgemeines bibliographisches System, weder aus eigenen, noch aus fremden Mitteln, aufgestellt, sondern sich damit begnügt hat, diesen Eintheilangsplan seinem Lehrbuche anzuhängen, so muss derselbe wohl als derienige gelten, welchen der Verf, als für den Gebrauch des Lehrbuchs mehr oder minder massgebend angesehen wissen will. Nach diesem Plane zerfällt die gesammte Litteratur, unter spezieller Rücksichtsnahme auf Bayern, in folgende 18 Klassen: I. Universal-Encyclopädien und vermischte Werke. deren Inhalt in mehre Hauptwissenschaften einschlägt: IL Sprachenkunde: III. Griechische und Lateinische Klassiker mit ihren Uebersetzungen, nebst den neuern Werken der schönen Litteratur in Lateinischer Sprache: IV, Schöne Litteratur in lebenden Sprachen; V. Philosophie A: Spekulative und praktische Philosophie, Pädagogik, Staatswissenschaften und Naturund Völkerrecht; VI. Philosophie B: Mathematik, Gewerbekunde, Bankunst, Merkantil-Wissenschaft und Kriegswissenschaft; VII. Philosophie C: Physik, Medizin, Naturgeschichte und schöne Kfinste; VIII. Haus-, Land- und Forst-Oekonomie nebst Vieh-Arzneikunde; IX. Länder- und Völkerkunde (Geographie, Statistik, Topographie, Reisen, Landkarten und Prospekte); X. Uebrige Hilfswissenschaften der Geschichte (Genealogie, Heraldik, Chronologie und Numismatik); XI. Universal-Geschiehte und vermischte Beiträge dazu; XII. Allgemeine und vermischte Europälsche, alt-Römische und Griechische, Byzantinische, Türkische, Russische und ausser-Europäische Geschichte; XIII. Geschichte einzelner Europäischer Staaten; XIV. Allgemeine und besondere Geschichte von Deutschland; XV. Bayerische Geschichte; XVI. Bayerische Jurisprudenz, Politik, Medizinalwesen etc.; XVII. Jurisprudenz im Allgemeinen, nebst dem Jure Canonico; XVIII. Theologie nebst Kirchengeschichte. Hinsichtlich der weiteren Zerlegung der einzelnen Klassen in Ober - und Unterabthellungen will der Verf., wie er im Liehrbuche Bd. I. Hft. 3 ausführlicher auseinander gesetzt hat, überall Land of he will be that a down by a will be at the Park

die Begriffe der 1) Allheit, 2) Vielheit, 3) Einheit berücksichtigt wissen.

1825. \* Zeeites System von Horne. — A Catalogue of the Library of Queen's College, Cambridge, methodically arranged by Thomas Hartwell Horne. Cambridge. 1827. gr. 8°. 2 Vols. Pr. 2 Pf. 2 s. Nur 6 Exempl. auf Schrbpap. à c. 7 Pf.

Der Verf., der auch "Outlines for the Classification of a Library; respectfully submitted to the consideration of the Trustees of the British Museum. London 1825. 40." (Nur 100 Exempl. gedruckt u. nicht im Handel. Antiq. Pr. c. 8 Thlr.) veröffentlicht, und darin wahrscheinlich das nämliche Ordnungsprinzip wie im Cambridger Bibliothekskataloge befolgt, hat folgende Klassen aufgestellt: Religion: Introduction; Natural Religion; Revealed Religion; Historical Divinity, or, the History of Religions - Jurisprudence - Philosophy: Introduction; Intellectual Philosophy; Moral and Political Philosophy; Natural Philosophy; Mathematical Philosophy - Arts and Trades: History of Arts: The Liberal Arts; The Economical Arts, Trades, and Manufactures - History: Historical Prolegomena; Universal History; Particular History; Biographical and Monumental History; Historical Extracts and Miscellanies - Literature: History of Literature and Bibliography: Polite Literature.

1828. System von Reuss. — Ordo Bibliothecae Universitatis Caesareae Mosquensis, conditus a Ferdinando Friderico Reuss. Mosque, typis Univ, Caes. 1826. 4º. (In Lateinischer und Russischer Sprache.) Die Grundzüge dieses Systemes sind nach des Verf.'s eige-

nen Worten folgende: "Libri tractant A. vel Doctrinas et Artes Omnes seu Plures [1. Libri pantologici et polilogici], B. vel Doctrinas et Artes Singulas: a. Doctrinas: a. Divinam [2. Libri theologici], \$\beta\$. Humanas: I. Fundamentales: 1. Historiam et explorationem mentis humanae, 2. Logicam [3. Libri fundamentales]; II. Doctrinales; 1. De rebus occultis; 1) E sensu et intellectu [Libri philosophici], 2) E sensu et traditione [Libri mystici]; 2. De rebus manifestis: 1) Universis seu pluribus [4. Itinera], 2) Singulis: (1) corporeis [Libri physiognostici, mathematici, physici], (2) psychicis: a) Historiae generis humani, populorum, stirpium, hominum singulorum, rerum humanarum singularum [5. Libri historici], b) Historiae legum [6. Libri juridici]; b. Artes: u. Corporeas: I. Ad corpus humanum spectantes: 1. Sanum [7. Libri diaetetici, gymnastici], 2. Aegrotum [Libri medici]; II. Ad corpora reliqua [8. Libri oeconomici, technologici], 3. Psychicas: I. Veriores [9. Libri philologici, grammaticil, II. Elegantiores [Libri rhetorici, poetici, de artibus musicis et plasticis], III, Meliores [10. Libri paedagogici et politici].

—In diesem zuenst Palermo 1837. 8º erzebisenene utd aptiter auch in der Gesammiausgabe der M'schen Werke (Opere Vol. 1. Palermo 1843. 4°) abgedrackten Schriftchen ist folgendes System aufgestellt: I. Scienze: 1. Divine (Peologia); 2. Umaer (Pilosofia); Matematiche, Storia, naturale; Medicina; Günrisprudanza; Economia politica).—II. Lettere (Filologia; Prolegemeni storici; Storia).—III. Arti: 1. Mecaniche (Arte di nuttiral, vossiira); alloggiavsi, armarsi, abbellarsi); 2. Liberali (Poesia; Musica; Diesegno; Pittura; Scultura; Incisione).

1834. System von Ampère. — Essai sur la Philosophie des Sciences, on Exposition analytique d'une Classification naturelle de toutes les Connaissances humaines; par André Marie Ampère. Paris, Bachelfer. 1834. 5º. LXX, 212 S. mit 2 Taf. Antiq. Pr. c. 1 Thir.

Der Verf. hat die Resultate seiner sehr weitläufigen Betrachtungen, wovon jedoch nur die erste Hälfte gedruckt im Buche vorliegt, am Schlusse desselben in "Tableaux synoptiques des Sciences et des Arts" zusammengestellt; seinem Systeme zufolge zerfallen die gesammten Wissenschaften in zwei grössere Reiche (Règnes) à 2 Sous-Règnes, à 2 Embranchemens, à 2 Sous-Embranchemens, à 2 Sciences du premier ordre, à 2 Sciences du second ordre, à 2 Sciences du troisième ordre, also zusammen in 128 Abtheilungen letzter Ordnung, Die beiden grösseren Reiche mit ihren drei zunächst folgenden Abtheilungen sind: Premier Regne, Sciences cosmologiques: A. Cosmologiques proprement dites, I. Mathematiques, a. Mathématiques proprement dites, b. Physico-mathématiques: II. Physiques, c. Physiques proprement dites, d. Géologiques; B. Physiologiques, III. Naturelles, e. Phytologiques, f. Zoologiques proprement dites; IV. Médicales, g. Physico-médicales, h. Médicales proprement dites — Second Règne, Sciences noologiques: C. Noologiques proprement dites, V. Philosophiques, i. Philosophiques proprement dites, k. Morales; VI. Dialegmatiques, l. Dialegmatiques proprement dites, m. Eleuthérotechniques; D. Sociales, VII. Ethnologiques, n. Ethnologiques proprement dites, o. Historiques; VIII. Politiques, p. Ethnorytiques, q. Ethnégétiques. - Eine zweite Paris 1838, 80, erschienene Ausgabe enthält ebenfalts nur die erste Hälfte der Ampère'schen Arbeit: die andere Hälfte soll zwar damals schon . gedruckt, aber nicht veröffentlicht worden sein, und ist erst Paris 1843. 8° (18 B. mit 1 Tab. Pr. 5 Fr., cempl. 11 Pr.) in den Handel gekommen.

introq 12

1884. Erstes System von Namer. — Manuel du Bibliothécaire, accompagné de notes critiques, historiques et littéraires. Par P. Namur. Bruvelles, Tircher. 1824. 82. 1V, 368 S. Pr. 1 Thir. 20 Ngr.

Unter ausdrücklicher Zurückweisung der von deu meisten Französischen Bibliographen befolgten Eintheilung der Litteratur in die bekaunten funf Fächer, hat sich der Verf., theils mit Rucksicht auf die Bedürfnisse der Bibliotheken, theils in Ansehung der Natur der Wissenschaften überhaupt, eine neuere bibliographische Ordnung geschaffen, welche er für "le plus analogue tant aux instructions que l'on vient puiser dans les bibliothèques, qu'à la sulte des connaissances dont l'homme est susceptible" hält. Er hat dieses neue System in folgender Weise motivirt: ".On est assez porté à convenir que le meilleur ordre à suivre est celui des connaissances humaines; que les livres doivent être rangés comme ils doivent être lus; et qu'on doit les lire de manière à se pénétrer d'abord des élémens, pour avancer de là aux divers degrés de perfection. Il nous semble qu'un des premiers besoius d'un homme qui veut feuilleter les livres et faire usage d'une bibliothèque est de connaître les livres; de savoir lesquels appartiennent à la matière qu'il se propose d'étudier; l'utilité qu'il peut en tirer, et les différences des éditions placées à sa portée. Mais, avant d'étudier la bibliographie, il est bon d'avoir une idée de l'histoire de l'objet dont ils parlent, et des auteurs qui les ont composés. C'est le seul moyen de saisir parfaitement l'esprit de chaque écrivain, de tirer un meilleur parti de ses lectures, et de bien apprécier les livres. Comme il est nécessaire d'avoir des signes pour exprimer ses idées et pour comprendre celles des autres, les livres destiués à l'étude des langues trouverout donc bien leur place après la bibliographie. Quant on a acquis la faculté de rendre ses propres conceptions et de comprendre les personnes parmi lesquelles l'on vit, on passe à l'art de les arranger, à la science qui dirige l'entendement, à la logique, puis à la morale qui forme le coeur, etc. De la nous arrivons à la jurisprudence qui a une très grande affinité avec la morale, qu'il serait très possible de les réunir ensemble, si toutefols, la jurisprudence u'embrassait pas une trop graude multitude d'objets. Après la jurisprudence paraissent les bibles, la philologie sacrée, les liturgies, les conciles, les SS. Pères. La réligion avant recu diverses modifications produites par différentes causes, a produit une foule d'opinions et de systèmes religieux. C'est donc ici que serout places les théologiens, les opinions singulières; la réligion des Hébreux, la réligion des Gentils, etc. C'est donc ici que la théologie doit trouver naturellement sa place; qu'elle doit être transfire to the True A mal ne go thater Sole enthalten seien. plantée toute estière. On se livre ensuite aux sciences, d'abord a celles qui sont le fruit de la seule méditation; enanite à celles qui sont le produit de longues recherches au deliors, et de travaux pénibles. Après les sciences, les arts appellent notre attention. De la on arrive aux grands rassemblements des faits, à l'histoire universelle ancienne et moderne. De cette manière nous avons parcouru le cercle entier des objets qui servent d'aliment aux travaux d'un homme studieux. Ainsi l'ordre des principales divisions à adopter pour une grande bibliothèque sera le suivant. A. Histoire littéraire; B. Bibliographie; C. Philologie; D. Philosophie; E. Jurisprudence; F. Théologie; G. Sciences Mathématiques, Physique, Chimie et Histoire naturelle; H. Arts entériers; M. Médechne; K. Histoire. 44.

1835. System von Friedrich. — Kritische Erörterungen zum übereinstimmenden Ordnen und Verzeichnen öffentlicher Bibliotheken. Von Joh. Cph. Friedrich. Leipzig, Dyk. 1835. 8°. Handelt S. 11-84; Vom Bibliothekesysteme.

Das System Friedrich's, welcher dem coordiniten Wissenschaftsysteme den Vorzug giebt, ist zwar von Grund aus nur eine Modifikation des Schutz-Hufeland-Ersch'schen, weicht aber von demselben in mehreren Fachern bedeutend ab. Friedrich hat folgende 16 Facher aufgestellt: I. Generalis, II. Philosophie; III. Unterricht; IV. Philologie; V. Theologie; V. Jurisprudenz; VII. Medicin; VIII. Geographie; IX. Geschichte; X. Kirchengeschichte; XI. Staatswissenschaft; XII. Mathematische Wissenschaften; XIII. Naturkunde; XIV. Kriegswissenschaften; XV. Gewerbskunde; XVI. Knnste.

1835. System von Thienmann. — Brzichnies, eines anfehnlichen Theils ber Wissischeld des berfleckenne Guperintenbeim D. E. Deinermann ju Rochtig enthaltend viele, jum Theil fehr seinen Südere ans allen Wissischen nicht einem Rachtrage. Nicht einem Entwurfe des Berflereiner zu einer wissischichten Anordnung allen Billiogekenn. Erhydis

gebr. bei Bogel. (1835) 8º. XVI. 103 ©. (Muct. 30. Mei 1836.)

Herausgegeben von dem Bohne des Besitzers, W.F. Thienemann.

Die Verfasser der mancherlei Schriften, die wir besitzen, naben, wie Th. sich denkt, von dem Gegenstande, welchen sie

haben, wie Th. sieh denkt, von dem Gegenstande, welchen sie behandelt, entweder um gemeint, oder ihn geglaubt, ode dass er set, gewusst, je nachdem die Gründe beschäften waren, welche sie hatten, denselben anzunehmen und sieh über ihn zu verbreiten. Demgemäss würden sämmliche Schriften in Schriften des menschlichen Meinenns, Glaubens und Wissens zerfallen. Da es jedoch schwerlich Jemandem betkommen werde, ein Buch zu schreiben, in welchem er nur meint und von welchem er selbst gesteht, dass darin blos und allein subjektive Grunde für die Annahme gewisser Sätze enthatten seien, der Entstehung der Schriften oder die Geschichte der Lit-

teratur, und weil Sprachen vorhanden sein müssen, ehe Schriften entstehen können, Schriften zur Erlernung der Sprachen vorausgehen. Hieraus ergiebt sich folgendes System: I. Sprachen, als Mittel, den Inhalt der Schriften kennen zu lernen - II. Geschichte der Entstehnng der Schriften - III. Schriften zur Geschichte des menschlichen Glaubens: N) Schriften zur Geschichte des religiösen Glaubens; 2) Schriften zur weltlichen Geschichte: 3) Schriften zur Geschichte der Gelehrsamkeit: 7) Schriften zur Geschichte der Gelehrten - IV. Schriften zur Geschichte des menschlichen Wissens: N) Allgemeine Schriften; Besondere Schriften: A) Schriften zur Philosophie überhaupt, B) Schriften über einzelne Theile der Philosophie (1) Logik. 2) Metaphysik der Natur, mit Arzneikunde, Wirthschaftskunde, Cameralwissenschaften, Psychologie, 3) Metaphysik der Sitten: a) Rechtslehre, b) Tugendlehre mit Religionslehre), C) Geschichte der Philosophie, D) Geschichte der Philosophen; 3) Schriften zur Mathematik: A) Ueberhaupt, B) Besonders (1) Reine Mathematik, 2) Angewandte), C) Geschichte der Mathematik, D) Geschichte der Mathematiker; 7) Schriften zu den schönen Künsten: A) im Allgemeinen, B) im Besondern (1) Redende, 2) Bildende, 3) Schönes Spiel der Empfindungen, 4) Geschichte der schönen Künste und der Künstler). - Ausführlich abgedruckt findet sich der Th.'sche Entwurf im Serapeum Jahrg. VIII. 1847. Intelligenzbl. Nr. 20. S. 155-58

1837. System von Aimé-Martin. - Plan d'une Bibliothèque universelle ; Etudes des Livres qui peuvent servir à l'Histoire littéraire et philosophique du genre humain; suivi du Catalogue des Chefs-d'Oeuvre de toutes les langues, Par L. Aimé-Martin. Bruxelles, Société Belge de Librairie, etc. 1837, gr. 120. 2 Bll. 482 S. Pr. 25 Ngr.

u. Nr. 21. S. 161-66.

Der Verf. hat für die Zwecke seines Werkes von jedem encyklopädischen Systeme absehen zu dürfen geglaubt, und ein, wie er es nennt, rein bibliographisches System gewählt, welches sich, hinsichtlich der Hanptabtheilungen, auf folgende beschränkt: Théologie, Jnrisprudence, Philosophie, Sciences naturelles, Belles-Lettres, Histoire, Géographie et Voyages.

1838. System des Kayser'schen Deutschen Bücherlezikons. - Sachregister jum Rapfer'ichen Bucher-Lericon. [Berfaßt von Alexander Bliebener.] Reibnig, Schumann, 1838, 40. VIII, 512 G. nebft 16 G. Erfauterungen pom 3. 1841. Br. n. 4 Thir. 8 Gr. 3ft im Breife berabgefest.

Die vom Verleger Ludwig Schumann in Verbindung mit einer Freunde festgestellten wissenschaftlichen Rubrikee sind folgende: Allgemeine Wissenschaftlunde mit Inbegriff des Universitäten- und Gelehrtenwesens mit Hauptabtheilungen; Sprachwissenschaft mit 6; Mathematik mit 6; Philosophise mit 4; Schöne Künste und Wissenschaften mit 4; Geographie und Statistik mit 6; Geschichte mit 8; Pädagogik; Theologie mit 4; Rechtswissenschaft mit 6; Staatswissenschaften; Medicin mit 3; Naturkunde mit 3; Gewerbkunde mit 4; Vermischte Schriften und Schriften unbestimmten Inhalts.

1838. System con Lecot. — Catalogue général des Livres composant les Bibliothèques du Département de la Marine et des Colonies. Tom-1-V. Paris, impr. Koyale. 1838—43. gr. 9-3 Bill. XXVIII, 468 8; 3 Bill. XXVIII, 868 8; XIV, 594 8; 3 Bill. XVIII, 530 8; 4 Bill. XVI, 494.

Der Herausgeber ist Louis Marie Bajot, der eigentliche Bearbeiter aber Prosper Jean Levot.

Nach dem von Levot, natürlich mit spezieller Berücksichtigung der Bedürfnisse der genannen Bibliotheken entworfenen Systeme ist die gesammte Litteratur in folgende sechs Klassen gesheilt: Theologie (mit 10 Abschnitten) — Legialation t.As ministration: Concernant in Marine et les Colonies (9) & En général (8) — Seiencos et Arts: Concernant in Marine et les Golonies (16) & En général (Sciences philosophiques et morales (6); Sciences politiques et économiques (6); Sciences phisoques et maturelles (4); Sciences médicales (26); Sciences mathématiques (8); Appendice aux Sciences, Philosophique occulte et Astrologie judiciaire (2); Arts en général (8); Gymnastique et Jeux (1)] — Géographie et Voyages (2) — Histoire (46) — Belles-Lettres (19).

(Fortsetzung folgt.)

#### [320.] Ein Jahrzehend der Kalserlichen Bibliothek in St. Petersburg.

(Schluss.)

Mag eine Veranlassung dazu, dass die Bibliothek in ihrer ganzen Gestaltung und Organisation im letztvergangenen Jahr; zehend einen verhältnissmässig grösseren Schritt als in: den Jahren vorher gethan hat, zum Theil in den Zeitverhältnissen mit gegeben gewesen sein, insofern die Wissenschaft und alles mit ihr in mehr oder minder nahem Zusammenhange Stehende in der neuesten Zeit einen rascheren Fortgang als frühzer gewonnen hat, so kann doch Dem, der mit der Bibliothek in

nur irgend eine Berührung gekommen ist, unmöglich verborgen geblieben sein, dass das wesentliche und hauptsächlichste Motiv des Vorschreitens der Bibliothek in deren Direktor, dem Reichsrath Baron M. v. Korff, an suchen ist. Wer, wie es allerdings in der schnöden Welt hei so Manchem der Fall zu sein pflegt, in der gerechten Würdigung des wahren, wenn auch nicht von Jedem mit Händen greifbaren Verdienstes allemal gleich übertriebenes Lob zu sehen lieht, Dem wird es frei stehen, in der hier dem verdienstlichen und erfolgreichen bibliothekarischen Wirken des Barons v. Korff gezollten hohen Anerkennung eitle Schmeichelei oder sonst dergleichen zu finden; allein das kann kein Hinderniss sein, dass man seine volle Ueberzeugung ausspricht. Und ändert man den etwas jesuitisch klingenden Ausspruch A. v. Humboldt's man sei im Leben nnr Denen Wahrhelt schuldig, die man tief achte" in den Satz um; dass man Denen, die man achte, vor allen Anderen Wahrheit schuldig sei, so hat der Anzeiger seinen Lesern gegenüber sogar die ganze Verpflichtung, wahr zu sein - ohne iedwede Schen und Furcht vor etwaiger Missdeutung. the test of

Wie der Korff'sche Name überhaupt bereits seit einem Jahrhunderte in der politischen und wissenschaftlichen Entwickelungsgeschichte des Russischen Reiches und insbesondere der Ostseeprovinzen eine hervorragende Rolle gespielt hat, so wird der Name M. v. Korff's in den Annalen der Kaiserlichen Bibliothek stets unvergessen bleiben, als eines ihrer Direktoren. der es mit seiner vom Kaiser ihm angewiesenen bohen politischen Stellung verträglich gefunden hat, sich nicht blos der Sorge um das seiner obersten Leitung anvertraute Bücherdepot mit ganzer Hingebung zu widmen, sondern auch selbst, um so zu sagen, in die Details des bibliothekarischen Geschäftslebens herabzugehen, um überall über die Interessen der Bibliothek mlt eigenen Augen zu wachen. Wer den Baron v. Korff auf seinen Reisen im Auslande gesehen und beobachtet hat, mit welcher unermüdlichen Sorgfalt and Umsicht sein Bestreben stets dahin gerichtet gewesen ist, jeden nur irgend passenden Anlass zur Förderung der Interessen der Kaiserlichen Bibliothek überall wahrzunehmen, die für das Institut vortheilhaft scheinenden litterarischen und merkantilischen Verbindungen einzuleiten. and nicht, wie vielleicht ein Anderer in seiner hohen Stellung gethan hahen wurde, die dargebotenen Gelegenheiten zur Erwelterung und Bereicherung seiner hlbllothekarischen Kenntnlsse als Grandseigneur dünkelhaft bei Seite zu lassen, sondern vielmehr mit einer den hochgestellten Mann wahrhaft zlerenden Bescheidenheit dergleichen Gelegenheiten anfzusnchen und so gut als möglich zu benützen - wer das Alles mit beobachtet hat. Der wird begreiflich finden, dass unter einem solchen

Direktor ein Institut wohl gedeihen muss, gamal in einem Lande, in dem das Sprichwort "wie das Haupt, so die Glieder", wenn noch irgendwo, seine ganze Geltung hat. Es mag sein. dass im Auslande vielleicht Manches in einem etwas anderen Lichte erscheint als in der Heimath, wo der Würde und dem Glanze der Stellung mehr Rechnung getragen, und wie einestheils eine grössere Zurückhaltung beobachtet, so anderntheils dem Glanze und äusseren Scheine auf Kosten des inneren Gehaltes ein Opfer gebracht werden muss; mag diess auch immerhin sein. Aber ist nicht der ganz unläugbare gewaltige Fortschritt, den die Bibliothek unter v. Korff's Direktion gethan hat, ist nicht von Korff's wahrhaft rühmenswerthe und so manchem anderen Dirigenten zur Nachachtung anzuempfehlende Bescheidenheit. die nicht alles Verdienst auf eigene Rechnung setzt, sondern davon jedem der Bibliotheksbeamten das Seine gern und willig znertheilt; ist nicht die überaus gefällige Zuvorkommenheit, mit der v. Korff den wissenschaftlichen Bestrebungen in der Nähe wie in der Ferne aus den Fonds des seiner Obhut anvertrauten Bücherschatzes Unterstützung angedeihen lässt; und ist nicht endlich die ins Gewicht fallende Thatsache; dass sich v. Korff nicht nur einen tiefern Einblick in das bibliothekarische Geschäftsleben, wie er bei anderen Dirigenten in seiner Stellung selten angetroffen zu werden pflegt, sondern auch eine Summe bibliothekarisch-bibliographischer Kenntmisse anzueignen verstanden hat, die für den obersten Direktor einer grossartigen Bibliothek von derselben wesentlichen Bedentung sind, wie für den General die genauere Bekanntschaft mit den Fertigkeiten und Kenntnissen des Soldaten - sind diess nicht Alles laut sprechende Zeugen davon, dass die Kaiserliche Bibliothek unter der Obhut eines Mannes steht, der Eifer und Hingebung mit Einsicht und Kenntniss thatkräftig zu verbinden weiss! Bei einer solchen Thatkraft, auf die übrigens v. Korff's sonstige Stellung gewiss nicht ohne erheblichen Einfluss ist, kann und muss ein Institut nur gedeihen und einen Aufschwung nehmen, der unter gewöhnlichen Verhältnissen, auch bei durchaus oflichtgetrener Verwaltung, doch nicht wohl möglich ist.

Nach dem von V. Korff selbst thatsächlich ausgesprochenen Grundsatze "von dem Verdienste einem Jeden das Seine" würde es gegen alle Billigkeit verstossen, wenn man sehliesalich hier nicht auch noch des Einflusses und Mitwirkens bei dem Aufsehwunge der Bibliothek von Seiten der Bibliothekbeamten Erwähnung thun wollte. Es ist natürlich, dass der Direktornicht Alles allein thun kann, sondern dass in dem manichtigen und eifrigen Mitwirken der Beamten das hauptsächlichste Moment zu dem erfolgreichen Gelingen der Pläne und Ideen des Direktorsagegeben ist. Abgeseben davon, dass sich mehre

der Bibliotheksbeauten auch im Auslande in einer Weise rubmich bekannt gemacht haben, dass man davon auf eine recht erspriesaliche Thatigkeit in der Bibliothek füglich einem Schless machen darf, so hat man doch jedenfalls alle Ursache, in v. Korff den am meisten competenten Richter der Dienutieistungen seiner Bibliotheksbeamten zu sueben, und man wird daben nicht irren, wenn man in der Anerkennung, welche v. Korff zu wiederholten Malen gegen die Beamten der Bibliothek öffentlich ausgedrückt hat, den sichersten Beweis für deren Tachtigkeit erkonnt, mit der ein Mann wie v. Korff allerdings Grosses zu leisten im Stande ist.

#### [321] Aus dem Leben Gesterreichischer Bibliographen, Bibliothekare und Bibliophilen\*).

Michael Ambroe Eichhorn (geb. 6. Septbr. 1768 zu Midlekosten in Baden, gest. 21. März 1820 zu St. Paul in Kärnten), Geschichtsforscher und seit 1798 ein paar Jahre hindurch Bibliothekar des Stiftes St. Blasien. Als letzterer hat er sich durch neue Ordnung der Stiftsblichtek und Amfertigung trefflicher Kataloge verdient gemacht. (IV. S. 14—15.)

Johann Thomas Faccioli (geb. 1740 zu Vlcenza, gest. 31. Deebr. 1807 zu Longara), Archäolog und Bibliograph. Er ist Verfasser des werthvollen "Catalogo ragionato dei libri stampati in Vicenza e suo territorio. (Vicenza 1796. 8.)<sup>44</sup>

(IV. S. 132-33.)

Thomas Joseph Farsetti (geb. 1720 zu Venedig, gest. 1792 dasalest), Schriftsteller und Bibliograph. Von ihm sind unter
Anderem erschienen: "Bibliotees manoseritta di Tom. Gius.
Farsetti (Venezia 1711.—80. 12. 2 Vol.).<sup>18</sup>, "Ostatologo di Cummedie Italiane raccolte da F. (Ven. 1776. 12.).<sup>19</sup>, "Catalogo
di Storie generali e particolari ditalia quanto a città luoghi
e famiglie (Ven. 1785. 12.).<sup>18</sup>, Catalogo di Libri Italiani
raccolti da F. (Ven. 1785. 12.).<sup>18</sup> Catalogo di Libri Italiani
raccolti da F. (Ven. 1788. 12.).<sup>18</sup> Alle diese Kataloge sind
unter Mitwirkung des berthmten Jac. Morelli redigirf und
mit dessen Anmerkungen versehen. Die von F. angesammelten werthvollen Handschriften und Bücher nebst numismatischem Museum hat die Marciana als Vermāchtniss erhalten,
und in Folge davon der Senat angeordnet, dass dem Testator, auf der Stiegenhalle, welche in die Bibliothek führt, eine
Jaschrift gesetzt würde.

<sup>(</sup>a) Aus v. Wurzbach's biograph. Lexikon des Kaiserthums Oesterreich Th. IV. u. V. (8. oben Nr. 20.) Vgl. Ans. J. 1859. Nr. 624.

## 144 Aus d. Leben Oesterreichlscher Bibliographen etc.

Dominile Maria Federici (geb/ 1739 zu Verona; gest. Decbr. 1 1808 zu Treviso), Schriftsteller and Bibliograph. Er ist Nerfasser von memorie Trevigiane sulle Opere di Disegno. "(Venezia 1803. 4. 2 Vol.)", "Memorie Trevigiane salla Tipografia del secolo (Ven. 1803. 4.)", "Esame critico-apologotico della Letteratura Trevigiana del secolo XVIII. (Ven. 1807. 8.)" By Br Al v ad law generatement, wel be v h of m(IV. 8. 156-57.)

Georg Pejer (geb. 23. April 1766 zu Kessthely im Zalaer Comitate, gest. 2. Juli 1851 zu Pesth), Prafekt der Pesther Universitätsbibliothek und einer der fruchtbarsten Schriftsteller Ungarns. Die Zahl der von ihm in Ungarischer, Lateinischer und Deutscher Sprache verfassten Schriften, unter denen die historischen in Ungarn am höchsten geschätzt sind, belauft sich auf nicht weniger als 180. Bibliothekwissenschaftliches findet sich aber darunter nicht.

nataon fill as VI rate 2 0 de ma (IV: 8. 160-61:) Julius Feifatik (geb. um 1835 in Mähren), Litterarhistoriker. Sein Versuch, die Unachtheit der weltbekannten Königinhofer Handschrift nachzuweisen, der diese seit Jahrzehnden von der durch einen litterarischen Fälscher irregeleiteten Nationaleitelkeit viel verhandelte Frage auf einen Punkt gebracht, auf welchem sie nunmehr der letzten Entscheidung gewärtig ist, hat in der litterarischen Welt grosses Aufsehen (IV. S. 161-62.)

Ludwig Femi (geb. um 1800 zu Bergamo, gest. 7. April 1856 daselbst). Archivar und Archaolog. Auf Einladung des Municipium von Bergamo hat er sich der Katalogisirung und Aufstellung der der Stadt gehörigen Bibliothek und Sammlungen in dem dazu bestimmten neu aufgeführten Gebäude mit Eifer und leider durch seinen Tod unterbrochenen Ausdauer unterzogen. Zu seiner Verlassenschaft gehören eine werthvolle Sammlung von Diplomatarien, Handschriften und einer Bibliothek mit seltenen und geschätzten Ausgaben berühmter (IV. S. 172-73.) Drucker.

Julius Ferrario (geb. 1767 zu Mailand, gest. 1847 daselbst), Kulturhistoriker und Beaitzer einer Buchdruckerei, aus deren Pressen die von ihm bearbeiteten kostspieligen Prachtwerke hervorgegangen sind. Zu seiner in 4 Bänden erschienenen "Storia ed analisi degli antichi Romanzi di Cavalleria e dei Poemi romanzeschi d'Italia ecc. (Milano 1828-29. 8.)4 hat M. D. Gaetano de' Conti Melzi im IV. Bande eine werthvolle Bibliographie hinzugefügt. Zu F.'s Nachlass gehört eine Sammlung kostbarer und seltener Werke. 1. 197 - No. 1 1 x ken d s N . 197 - 198.)

rated T1, TV w. V. , obep Nr 20 VI. Aus. J. 1850, Nr. 624,

1777 zu Passau, gest. 19. Febr. 1854 zu Michelbeuern), Geschichtsforscher, Prior und Bibliothekar des Benediktinerstiftes Michelbeuern. Als letzterer hat er seinem Stifte durch musterhafte Ordning und Katalogisirung der Bibliothek, der er zudem die eigene seit 30 Jahren auf das ämsigste gepflegte und an seltenen Stücken trefflicher Kunstler reichhaltige Kupferstichsammling testamentarisch vermacht, das beste Andenken hinterlassen. Von ihm ist eine Autobiographie (Salzburg 1855. 8. 22 S.) ans dem Almanach der Kais, Akademie der Wissenschaften in Wien im wörtlichen Abdrucke erschienen aus al. al. al. (IV. S. 229-30.) Lorens Maximilan Fischer (geb. 10. Aug. 1782 zu Wien, gest. 26. Decbr. 1851 zu Klosterneuburg), Geschichtsforscher, Bibliothekar and Archivar des Klosterneuburger Stiftes der regulirten Chorherren. Ein Verzeichniss seiner Schriften findet sich im Almanach der Kais, Akademie der Wissenschaften in Wien II. Jahrg. . . . . . (IV. S. 246.) Johann Baptist Fortis genannt Albert (geb. 11. Novbr. 1741 au Padus, gest. 21. Oktor. 1803 zu Bologna), Naturforscher and Bibliothekar. Sein Leben ist ein sehr wechselvolles und zum Theil abentenerliches, aber in wissenschaftlicher and schriftstellerischer Hinsicht ausserst fruchtbares und geschätztes gewesen. Nachdem er 1801 zum Bibliotheks-Präfekten des "Istituto delle Scienze" zu Bologna ernannt worden war, berief ihn diese Gesellschaft später bei ihrer Erhebung zum "Istituto nazionale Italiano" zu ihrem Sekretair. Von Carlo Amoretti ist ein "Elogio letterario di Alberto Fortis (Verona 1804. 4. Mit Portr.)" im Drucke er-(IV. S. 295-98.) schienen. Daniel Francesconi (geb. 1. Mai 1761 zu Belvedere di Cardignano im Gebiete von Treviso, gest. 17. Novbr. 1835 zu Venedig), Mathematiker, Physiker und Universitätsbibliothekar zu Venedig, hat sich durch Vielseitigkeit und Grundlichkeif seiner Kenntuisse ausgezeichnet, und gilt nameutlich aach im Fache der Bibliographie als ein dem berühnten Morelli ebenbürtiger Kenner. Vgl. Fortun Federich's "No-tizie interno la vita e gli studj dell' Abate D. Francesconi. (Venezia 1836. 8.)" (IV. S. 313-14.) Erasmus Fröhlich, anch Frölich (geb. 2. Oktbr., 1700 zu Graz,

gest. 8. Juli 1758 zn Wien), Geschichtsforscher und Biblichtekar der Wiener Therestanischen Ritterakademie, seiner Zeit als einer der vorzuglichsten Numismatiker geschätzt. Die meisten seiner zahlreichen Schriften sind historischen und numismatischen Inhaltes. Vgl. Sam. Wilh. Octter's "Lehensgeschichte des berühmten Pater Er. Freelich (Nüru-

berg 1778. 4.)", die sieh auch im Anhange zu Octter's neueröffnetem Münz-Kabinette IV. Bd. abgedruckt findet, (IV. S. 375—78.)

(Schluss felgt.)

#### Litteratur und Miscellen.

#### Allgemeines.

[322.] Serapeum hrsg. von Naumann. Jahrg. XX. (Fortsetnung von Nr. 234.)

Inhalt des Hauptbl.: Nr. 5. 8. 66—76 m. Nr. 6. S. 81—96 Offride Srangelienbuch in zwei unbekannten beocheutsehen Uebersetzungen. Von Prof. Dr. Johann Kelle in Prag.: (Fortsetzung folgt.) Die eine dieser beiden Uebersetzungen stammt von dem Benediktiner Leopold Koplinber in Kremsmutnster, die andere jetzt in der Castonsbibliothek zu Anzau befäulliche von Leonz Fäglistaller, infülirtem Proptse am Collegiasteifte 8t. Leodegar zu Lazern — Nr. 6. S. 77—90 Die deutsehen Ertingen des sechzehnten Jahrhunderts. Von Emil Weller in Zürich. (Fortsetzung.) — Nr. 6. 8. 96 Bibliothekohronik etc. Das Intelligenzbl. enthält Nr. 6. S. 33—39 n. Nr. 6. 84 1—46 die Fortsetzung des Kataloges der Bibliothek der Benedictiner-Abeit Zwiefalten.

[323.] Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire publ. par Techener, Série XIV. (8, oben Nr. 76.)

Das Januarheft des gegenwärt. Jahrganges enthält: S. 851-75 Nouvelles Recherches sur la Vie de Froissart et sur les dates de la composition de ses Chroniques; par Paulin Paris - S. 876-85 Sur Madame Swetchine, sa Vie et ses Ocuvres. publiées par le Comte de Falloux (Paris. 2 Vols. in 8); par Emile Deschamps - S. 885-91 Une Ode du Tasse; publ. par Dr. Bertrand de Saint-Germain. Text u. Franz. Uebersetzung einer seither nur in sehr wenigen Ausgaben der Werke Tasso's mit abgedruckten Ode - S. 892-96 Une Charte inédite du XIIIe siècle; par le Baron Ernouf. Das Dokument ist von Cadoc, dem Kastellan der Veste Gaillon um die J. 1204-1208 ausgestellt - S. 896-903 Notes sur la Bibliothèque et les Armoiries de J. Aug. de Thou; par Ap. Briquet. Mit 6 eingedruckten Wappen - S. 904-5 Charl, Asselineau sur les Lettres originales de Mme la Duchesse d'Orléans recueill, par G. H. de Schubert, trad. de l'allemand (Paris 1859) - S. 905-8 Nouvelles et Variétés - S. 909-28 Catalogue raisonné de Livres anciens, rares, curieux qui se trouvent en vente à la librairie de J. Techener. Das Februarheft enthalt: S. 929-75 Lettres inédites de Charles Nodier; publ. par le Marquis de Gaillon — S. 976-87 D'un Manuscrit incomnu du Roman de la Rose; par Rouard, bibliothécaire. Aus der

Stadtbibliothek zu Aix - S. 987-88 La Bibliothèque Impériale de Saint-Pétersbourg; par le Prince Augustin Galitzin. Einige Worte über die zehnjährige Direktion des Baron v. Korff (s. oben Nr. 232 u. 320) - S. 389-92 Analecta-Biblion: Charl. Asselineau sur les Musées de province par L. Clément de Ris (Paris. 8.) & sur les Opuscules humoristiques de Swift trad. par L. de Wailly (Paris. 18.) - S. 993-94 Necrologie -S. 995-1007 Catalogue de Livres etc. en vente à la librairie de J. Techener - S. 1007-8 Publications nouvelles. Darunter ist des im Anz. J. 1859. Nr. 887 erwähnten Werkchens Sobolstchikoff's "Principes pour l'organisation et la conservation des grandes Bibliothèques" mit gedacht. Das Märzheft euthalt S. 1009-24 Une nouvelle Biographie du Cardinal Mazarin, analysée par Moreau (Fortsetzung von Nr. 76) - S. 1025-32 Les Livres dépareillés; par Faucheux. Sehr beachtenswerthe Bemerkungen über Completirung defekter Exemplare auf dem Wege des antiquar. Buchhandels — S. 1032—35 Passage, à Troyes, de Jehau Froissart et de Valeutine de Milan, eu 1390; par T. Boutiot, Archiviste - S. 1035-37 Lettre sur le "Ronsier des Dames"; par le Comte H. de La Garde — S. 1038—41 Un Rapport de police sur l'état moral de Paris. an VI - S. 1042-51 Analecta-Bibliou - S. 1052-56 Revue des Ventes. Preisangaben von seltneren Büchern aus der Auction der Veinant'schen Bibliothek u. aus dem antiquar. Kataloge von Gancia in Brighton - S. 1057-72 Catalogue de Livres etc. en veute à la librairie de J. Techeuer.

#### Bibliographie.

[324.] Bulletin bibliographique Algérien et Oriental des Colonies Françaises Des sociétés scientifiques et littéraires, des oeuvres charitables et civilisatriese public par Challand ainc. Nr. 5 & 6, Mai— Décombre 1899. Paris, impr. Pillet file ainc. gr. 8, 8, 33—48 exc. [Ritebill. Pr. n. 3 Ngr. (8, Ass. z. 1898, Nr. 687.)

Blos für buchhändl. Zwecke u. Bedürfnisse u. insbesondere für des Herausg's. Interessen.

[325.] L'Année litéraire et d'amantique ou Revue anauelle des principales productions de la Littérature Française et des traductions des ocurves les plus importantes des Littératures étrangères classées et étudiées par genres avec l'indication des événements les plus remarquables appartenant à l'històre littéraire d'amatique et bibliographique de l'année par G. Vaperean Austur du Dictionnaire universel des Contemporains. Il Année. Paris, Hachette et Cie. gr. 12. 2. Bl. 508 S. Pr. n. 1 Thir. 5 Ngr.

Der S. 473—99 abgedruckte u. wissenschaftlich abgetheilte "Appendice bibliographique" enthält eine Auswahl des Wichtigeren aus der gesammteu Franz. Litteratur.

[326]. Histoire politique et l'ittéraire de la Presse en France une fatreduction bistorique sur les origines du Journal et la Bibliographie générale des Journaux, depuis leur origine par Eusèlee Hatin. Tom. IV. Paris, Poulet-Malassis et de Broise. S. 466 S. Pr. 6 Fr. J. Auguste in 12. 466 S. Pr. 4 Fr. [36] on Nr. 12).

Wird in 6 Bden vollständig sein; bibliographisch, wie schon wiederholt bemerkt, von untergeordnetem Werthe.

1317) Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1857 und 1858. Von Dr. Richard Gosche. S. Zeitschrift d. Deutsch. morgenländ. Gesellschaft. Bd. XIV. oder Zweiter Folge Bd. IV. Hft. 1 u. 2. (Leipzig, Brockhaus in Comm. 8, 8, 135 – 241. (Sohluss folgt.)

Schliesst sich an die im Anz. J. 1857. Nr. 583 erwähnte Rnndschau des Vert's über die litterarische Thatigkeit auf dem Gebiete des Oriental. Wissens im J. 1856. Der vorl. Bericht enthält vorläufig 732 Nrr.

[228.] hannovers Rechte. III. umgearbeitete, vervollfändigte und perbestete Ausgage des Leistadens jum Studium bet hannoverschen Privaterechts. Ban f. B. Grefe. Eh. I. hannover, Rümpter. 8. Entie, S. 3. Augemeinter Literatur des hanno. Rechts und feiner Olliswissensigenten.

Mag für den gewöhnlichen Bedarf wohl genügen.

[329.] Les Inondations en France depuis le VIe siècle jusquit nes jours. Recherches et Documents contamult les Relations constamporaines, les Actes administratifs, les Pièces officielles, etc., de toute se époques; avre détails historiques un les quais, pouts, digues, chaussées, levées, etc.; suivis de Tableaux synoptiques par bassin, de l'hydrographiq générale de la France; et d'un Index bibliographiques couvrages aucliens et modernes traitant de la matière, publiès, annotés et mis en ordre pour servir aux études historiques, staffsiques, etcientiques et topographiques des lonodations, par Maurice Champion. Tom. II. Paris, Dalmont et Dunod. 1859, gr. 8, 2 Bil. XVI, 267, CC S. Pr. a. 3 Thir. 10 Kyr. (S. Anz. J. 1859, Nr. 103.

Der S. CXXXV—CXCI enthaltene "Index bibliographique over der der eits divers relatifs aux Inondations our yr rattachant" enthalt eine gute Uebersicht der Franz. Sowohl selbststandig erschienenen Schriften als auch in Sammelwerken abgedruckten Abhandlungen. Auf frendlädische Litteratur ist so gut wie gar nicht Rücksicht genommen — wahrscheinlich eine Folge des Französ. Universalitätsbegriffes.

3380] Ueberfids ber bildridfen filteratur bes Sabres. 1859. 6.

Sthortife Biffrit freg. von Heinich von Sphel, o. 8. Profifer st. in Minden. IL Jahrgang, Minden, itt art. Anflatt. 8. ht. 1. 6. 168—262. (S. Ang. 3. 1859, Nr. 273.)

"[331] \* Histoire physique, économique et politique du Paraguay et des établissements des Jésuites; accompagnée d'un Atland du Pièces justificatives et d'une Bibliographie; par L. Alfred Demersay, chargé d'une mission scientifique dans l'Amérique méridionale, etc. Tom. I. Paris, Hachette & Cie. gr. 8. LXIV, 436 S.

Das Werk, welches aus 2 Bden Text bestehen wird, ist mir vorläufig nicht weiter bekannt.

[332.] Balafina. Bon Karl von Raumer, Brofeffor in Erlangen. IV., vermehrte und verbefferte Auflage. Leipzig, Brodhaus. 8. hanbelt S. 1-19 von ben Quellen. (S. Ang. J. 1850. Rr. 627.)

Die Quellen sind: A. die Bibel; B. Schriften Judischer Autoren; C. Griech u. Römische Schriftsteller; D. Schriften der Kirehenväter; E. Arab. Schriftsteller; F. Itineraria; G. Beschreibungen Palistinas durch Europäer (Piger, Kreuzfahlen) eit dem S. Jirhüt. bis auf die neneste Zeit; H. Nenere Werke dem S. Jirhüt. bis auf die neneste Zeit; H. Nenere Werke uber biblische Geographie u. Palistina insbesondere von Antoren, welche nicht im Heil. Lande gewesen sind; I. Zeitschriften; K. Karten von Palistina L. Kupferwerke, Palistina u. insbesondere Jerusalem umfassend; M. Pläne von Jerusalem; N. Anderweitige Quellen.

[333.] Jo. Geo. L. Hesekiel, Repertorium filr Adelsgeschichte, Erstes Stück. Verreichnise von Monographieen über die Geschichte nicht souverainer f\u00e4rissiliener, gr\u00e4ficher, freinberlicher und adeliger Geschlechter. Berlin, H\u00e4ninke in Comm. 8, 33 8. mit weissen dem Texte gegen\u00fcbergelitlen 8. zum Nachtragen. Pr. n. 20 Ngr.

Da das vorl. Repertorinm zunächst nur zu des Heraugs?«
eigenem Gebrauche zusammengestellt u. lediglich an "Andringen u. Zureden" von dessen Freunden u. Genossen in Druck
gegeben worden ist, so dürfte bei der Beurtheilung des Büchelchens, welches so manchen Namen vermissen lässt, kein allzu
strenger Maassstab anzulegen sein. Das Repertorium wird in
seiner bibliographischen Anforderungen allerdings nicht durchaus entsprechenden Form u. seiner gegenwärtigen Ansdehung
– bösehon der Preis unverhältnissmässig hoch gestellt ist

doch Manchem sicher willkommen sein, Man sicht aber nicht recht ein, wesshalb der Heransg, bei der Sammlang seiner Notizen fast blos auf selbstständig im Dracke ersehienene u. nicht auch auf die in Sammelschriften abgedruckten Monographien mit Rücksicht genommen hat, in Bezug auf welche letztere z. B. das Koner'sehe Repertorium der auf dem Gebiete d. Geschichte n., larer Hulfswissenschaften erschienenen Ausstzte so manchen nutzlichen Fingerzeig gegeben haben würde.

[334.] Verzeichniss neuer Kunstsachen als: Kupfer- und Stahlstiche, Lithographien, Photographien, Helzschnitte, Zeichenvorlagen, Albums, illustrite Frachtwerke etc. welche im Jahre 1859 erschlenen bind, mit Angabe der Preise und der Verleger. Nebst einer nach den

Gegenständen geordneten Uebersicht. II. Jahrgang. [2. Hälfte.] Lelpsig, R. Weigel. 8. XX, 41—112 S. Pr. n. 13½ Ngr. (S. Ann. J. 1859. Nr. 636.)

Mit grosser Sorgfalt u. Umsicht zusammengestellt.

[335.] Le Peintre-Graveur par J. D. Passavant. &c. &c. Tom. II. Leipsic, R. Weigel, 8, 3 Bil. 304 S. Pr. n. 3 Thir. (S. oben Nr. 253.) Schluss des Werkes.

[336.] Damaskus, ein Wort zur Abwehr von Dr. L. Zunz. Nebst einem Verzeichniss der Schriften des Verfassers, mit Anmerkungen (in: weiter Ausgabe) herausgegeben von M. Steinschneider. Berlin, Springer, 1859, kl. S. XVIII. 3—16 S. Pr. n. 74 Ngr.

Das S. 3-16 enthaltene Schriftenverzeichniss ist unverändert das nämliche, welches im Anz. J. 1857. Nr. 769 an-

geführt worden.

Buchhändler- u. antiquarische Kataloge.

[337.] Berlags-Katalog ber Arnoldifchen Buchhanblung (Guftav Abolph Soffmann) in Leipzig. Ansgegeben im Marg. 8. 35 &.

Grösserentheils der bekannte ältere Dresdner Verlag zu herabgesetzten Preisen oder in neueren Auflagen.

[338.] No 5-7. Verzeichniss antiquarischer Bücher welche zu haben sind bei Alex. Burmeister in Berlin. 8. 8, 8, 16 S.

Enth. Rechts- u. Staatswissenschaft — Natur- u. medicin. Wissenschaften — Werke aus verschied. Fächern.

[339.] J. Dalp'sche Buchhandlung in Bern. — Verzelchniss werthvoller Werke der englischen, französischen und deutschen Literatur, A. u. d. T.: Catalogue de bons Ouvrages, 8. 1 Bl. 66 8.

Gangbare nenere Litteratur.

[340.] Antiquarische Blätter Nr. 60—65 von R. Frantz in Halberstadt. 4. à 1 B.

Enth. Nr. 60. Geschichte, Biograph., Polit., Kriegswiss.; Nr. 61. Naturwissen., Mathemat., Technolog.; Nr. 62. Theologic; Nr. 63. Illustr. Werke, Belletrist, Unterhaltungsschr., Litterärgesch., Buchhandel u. Verwandt.; Nr. 64. Pädagog., Schulbüch, Volks. u. Jugendschr.; Nr. 65. Geograph., Reisen, Landkart, Pläne.

[341.] Nro. LXI. Bibliotheca theologica. Berzeichniß theologischer Berte vorräthig bei J. M. Deberte (H. Lemperh) in Coln. S. 1 Bl. 127 (40 a-c exl.), 184 und 120 S. Jusammen 9850 Rr. Br. 5 Rgt.

Der vorl. Katalog, der von einem Umfange n. Reichthume ist, wie es auf dem theolog. Odbiete nur wenige antiquar. Verzeichnisse giebt, zerfällt in dre. Abtheilungen, wovon die erste A. Bibel-Ausgaben, B. Bibel-Commentare, bibl. Concordanzen, Litteratur der Bibeln etc., C. Liturgie, D. Kirchen-Musik, Gesampbücher etc., E. Concilien, F. Patristik einsehliesslich der Scholastiker etc., G. Predigten, die zweite A. Dogmatik, Moral. Polemik, Ascese, Mystik etc., B. Conversionen, kirchliche Unionsversuche, Proselytenmacherei etc., C. Marienlitteratur, D. Kirchenrecht, E. Anhang zum Kirchenrecht, Clementina (Schriften über d. Erzbischof Clemens August u. d. Cölner Wirren), F. Religiöse Kupferstiche u. Lithographien, sowie die dritte A. allgem. Kirchengeschichte, kirchliche Archäologie etc., B. Geschichte Jesu, der Heiligen, der geistlichen Orden u. ihrer Stifter etc., C. Geschichte der Papste, Cardinale etc. u. Geschichte Roms, D. Geschichte der Jesuiten, E. das Heilige Land, die Kreuzzuge, Geschlchte der Missionen etc., F. die Reformation, besonders gleichzeitige Schriften der Reformationsseit etc., G. Ketzerwesen, Inquisition, Secten, Pietisten, Schwärmer etc. enthält. Lässt sich aus vorstehender Inhaltsübersicht der Gehalt des vorl. Kataloges annähernd beurtheilen, so ist zur besonderen Empfehlung desselben noch eines andereu uzwar für einen Autiquarkatalog sehr wesentlichen Umstandes - der mässigen Preisansätze Erwähnung zu thuu. So ist z. B. der Preis von "S. Basilii Opera stud. Garnier II. Edit. Paris." (Michelsen 20 Thir.) auf 9 Thir., von "Biblia Armenica Petropoli 1817" (T. O. Weigel 10) auf 21, von "Biblia polyglotta ed. Arias Montanus" (T. O. W. 66) auf 40, von "Castelli Lexicon heptaglotton (T. O. W. 36) auf 23, von "Chronicon Gotwicense" (T. O. W. 10, Mai 9) auf 51, von "Chrysostomi Opera stud. B. de Montfaucon II. Edit. Paris." (Michelsen 117) auf 55, von "Fleury Histoire ecclésiastique" (T. O. W. 36) auf 20, von Natalis Alexandri Historia ecclesiastica" (T. O. W. 15) auf 9, von "Oratio Dominica polyglotta ed. Marcel" (T. O. W. 12) auf 51 u. von "Schmidt Thesaurus juris ecclesiast." (T. O. W. 8) auf 4 Thir. gestellt.

[342.] No. 111—122. Anzeige im Preise herabgesetzter Bücher von Carl Helf, Buchhändler und Antiquar in Wien. 4. h 1/2 B.

Enth. vermischte, ueuere wie altere Litteratur, worunter verschiedene werthvolle u. seltene Antiquaria. Billige Preise. Pk Katalog eller und neuer Bücher ans dem antiquarischen Lager von Demselben. — I. Militärwissenschaft. Karten und Atlanten. Pferdewissenschaft. Marinewseen. S. 1 Bl. 24 S.

of Grösserentheils neuere Litteratur; einzelne ältere Werke.

[343.] Ro. 41. Katalog bes antiquarifden Buderlagers ber R. Delfer'iden Budhanblung in Banben. Schonwiffenicaftliche Schriften. 8. 1 Bl. 32 S. 1485 Rrr.

acid. Grösserentheils gewöhnliche Leihbibliothekenlitteratur.

aber [84.4.] No. 26. Catalogue de Livres anciens et modernes qui se
trouvent es magasin et se vendent chez F. Heussner, libraire, à Brazelles. Avril. 8. 26 S. 217 Nrr.

Enth ausgewählte Litteratur, zur Hälfte "Ouvrages concernant la Russie et la Pologne.

[345.] No. 103. Bücher-Verzeichniss über Werke aus dem Gebiete der Literaturgeschichte, altdentschen Literatur und Pädagogik, der neueren fremden Spraches und orientalischen Literatur, welche bei Theodor Kampfineyer, in Berlin, at haben sind. 8, 1 Bl. 70 S.

Empfiehlt sich durch billige Preise.

[346.] No. 38. Autiquarisches Bücherlager von Kirchhoff & Wigand in Leipzig. — Schöne Künste; Architectur; Handel und Gewerbe; Landwirthschaft; Sports; Curiosa; illustrirte Werke.,— April. 8. 181. 34.8. 563 Nr.

Von besonderem Interesse ist die Abtheilung der Curiosa,

[347.] No. 54-56. K F. Köhler's in Leipzig Antiquarische Au-zeige-Hefte. Mai, kl. 4. 1 Bl. 74 S.; 1 Bl. 48 S.; 1 Bl. 24 S. Zusammen 3680 Nr.

Enth. in No. 54 Alt, Mittel. u. Neuhochdeutsche Litteratur, besonders aus der class. Göthe-Schiller-Periode; Deutsche
Volksbücher, Volkslieder, Sagen, Sprichwörter; Geschichte a.
Grammatik d. Deutsch. Sprache u. Dialekte; Geschichte d.
Deutsch. Litteratur u. gelehrter Anstalten; Deutsch. Alterhumer
u. Kulturgeschichte; polit. Geschichte u. Topographie Deutschlands; Spezialgeschichte von Preussen, Oesterreich u. der
Schweiz; Städtegeschichte — in No. 55 Bibelausgaben, Eregese,
Kirchenväter, Kirchengeschichte, theolog. Zeitschriften, reformator. u. Streitschriften des 16. u. 17. Jhrhdts, Dogmatik mit
Kirchenrecht etc., Sekten, Predigten u. dergi.; Philosophie;
Padagogik — in Nr. 56 Pracht- u. Kupferwerke, ältere Werke
mit Holzschnitten u. Kupferstichen, Architektur, Theorie u.
Geschichte der Knnst; Curiosa, Facctien, Freimaurerei, Spiele.

Geschichte der Kunst; Curiosa, Facctien, Freimaurerei, Spiele. [348.] Nro. VI. Katalog des antiquarischen Bücherlagers von R. Levi, Buchhändler & Antiquar, in Stuttgart, kl 4. 18 S.

Enth. Mathematik, Technologie, Handelswissenschaft u. Briefsteller, Land- und Forstwirthschaft, Haus- u. Kochbücher, Thierheilkunde.

[349.] Notes on Books being a Quarterly Analysis of the Works published by Messrs. Longman and Co. Vol. I. (from May 1855 to February 1860) London, Longman & Co. 4. XII, 358 S. Gratis.

Mit der jüngst erschienenen 20. Nummer ist der vorl. I. and geschlossen. "The object of this publication is to enable Book-buyers readily to obtain such general information regarding the various Works published by Messrs. Longman and Co., as is usually afforded by tables of contents and explanatory prefaces, or may be acquired by an inspection of

the books themselves. With this view each article is confined to an Analysis of the contents of the work referred to: Opinions of the press and landatory notices are not inserted."

[350.] Musik-Catalog. Antiquarisches Verseichniss No. X. ent-haltend: Theoretische nnd praktische Musik, Hymnologis, Portraits und Antographen berühmter Tonkünstler. Herausgegeben von Elchard Zeune. Zu haben hei Eugen Mecklenburg, Buchhändler in Berlin. 8, 1 Bl. 30 8, 1057 Nrr.

Von grossem Interesse u. verhältnisemässig gut, redigirt, Enth. von Wichtigerem unter Anderem 8 Bde eigenhändige Skizzenbücher L. van Beethoven's.

[351.] Catalogo delle Opere di Dante Allighieri o delle Opere di altri relative al Poeta o a' snoi scritti vendibili presso i Frattelli Nistri. Tipog. Librat in Pisa. Febbraio. 8. 2 Bll.

· Eine Suite von über 100 Nrr. fast durchgehends aus Ital. Pressen.

[352.] Rr. 1 & 2. 3. Scheible's Antiqueriat in Stnttgart. 16. 224 €. gufammen 1778 Rrr.

Eine unerschöpfliche Quelle für Curiositätensammler.

[353.] Katalog Nr. 66 des antiquarischen Bücherlagers der Schletterschen Buchbandlung (H. Skutsch) in Breslau. — Reichheitige Sammlung von Werken aus dem Gebiete der Katholischen Theologie. 6, 1 Bl. 38 S. 1138 Nrr.

Beachtenswerth. Gleichzeitig ist Nr. 69 (8. 1 Bl. 46 S. 1147 Nr.) ansgegeben worden, welcher Nachträge zu den Katalogen Nr. 60 u. 61 enthält, darunter Geschichte, besond. Bilesiaca, Polonica, u. Rossiaca, ferner Jurisprudens ans den Biblioth. des Geh. Raths Prof. Dr. E. Th. Gampp. u. des Reg. Rath H. R. Kuh, sowie Staatswissenschaft ebenfalls aus der Kuh'schen Bibliothek.

[354.] Nachtrag su dem 1850 gedruckten Verlags-Catalog von H. W. Schmidt's Verlag in Halle a. S. Enthaltend die Verlags- und Commissionswerke aus den Jahren 1850—1859. Im Februar 1860. 8, 1 Bl. 16 S.

Ans verschied. Wissenschaften, vorzngsweise aber aus der Mathematik u. Naturwissenschaft.

[355.] \* A Catalogue of Twenty-Five Thonsand Volumes of choice, useful, and curious Books, most Classes of Literature, English and Foreign, on sale by John Russell Smith. London. 8, 600 S. Pr. 3 Sh.

Vorzugsweise reich an Engl. Litteratur, in der sich die hauptsächlich in England eine Rolle spielenden Gesellschaftschriften u. dergl., welchen besonders classific. Artikel gewidmet sind, in umfänglichem Masse vertreten finden.

[356.] Verlags-Katalog von Julius Springer in Berlin. I. Nachtrag: Januar 1858 bis Januar 1860. 8. 1 Bl. 7 S.

Für Wissenschaft, Industrie u. Verkehr.

[357.] II. Supplément au Catalogue XLII de la Librairie de J. A. Stargardt. Berlin. 8. 16 S. 1031—1310 Nrr. (S. oben Nr. 190.)

Enth. eine Auswahl von Hand- u. seltneren werthvollen Druckschriften.

[358.] Katalog des Bücherlagers von T. O. Weigel. III. Supplement. A. u. d. T.: Catalogue de la Librairie ancienne. Leipzig. 8. 2 Bil. 155 S. 17820—19358 Nrr.

Enth. dnrchgehends wissenschaftlich u. bibliographisch werthvolle Werke, Seltenheiten u. Kostbarkeiten (Pergamentdrucke, Handschriften), wie man sie schon seit längerer Zeit auf dem W'schen Antiquarlager zn finden gewohnt ist. Den Hauptbestandtheil des vorl. Kataloges bildet die berühmte v. Kesaer'sche Bibliothek aus Wien, welche W., wie oben Nr. 120 mitgetheilt worden, angekauft hat. (Vergl. oben Nr. 294.) Hinsichtlich des Werthes ihres Lagers behauptet bekanntlich die W.'sche Antiquarhandlung unter denen ersten Ranges eine der vorzüglichsten Stellen; bekannt ist aber auch die W.'sche Antiquarhandlung hinsichtlich der Höhe ihrer Preise, die W., mindestens für Deutsche Begriffe, auf das non plus ultra hinaufzuschrauben versteht. So ist für die vollständige Suite der "Publications of de Shakespeare Society", die Brockhaus kürzlich für 40 Thir, verkauft hat, der Preis von 60 Thir, gefordert; ferner für die Walton'sche Polyglottenbibel, die ich vor ein paar Jahren erst von W. selbst für 125 Thir. gekauft habe, nicht weniger als 175 Thir.; sowie für die I. Deutsche Bibel, wovon in der bekannten Augsburger Majauction 1858 zwei Exemplare. das eine mit 200, das andere mit 267 Rh. Fl., bezahlt worden sind, 500 Thir.

[359.] IV. Catalog von J. Windprecht's Antiquariats-Buchhandlung in Augsburg. kl. 4. 1 Bl. 54 S.

Eath., theywise and Siters, kethol, theologische, Litterature

Enth. überwiegend ältere kathol.-theologische Litteratur nebst einem Anhange von Predigtwerken u. Andachtsbüchern.

### Auctionskatalog.

[380.] Verzeichniss einer auserlesenen Sammlung neuerer und 'neuster Werke der deutschen, englischen und französischen Literatur und Kunst, welche am 14. Mai zu Berlin durch Th. Müller versteigert wenne sollen. 8. 32 S. 474 Nr.

Der vorl. Katalog enthält die meist in den geschmackvollsten Prachtbänden gebundene Sammlang einer ganz eignen Art von Bibliophilen, eines ungetreuen Buchhalters, der seinen Prinzipal betrogen u. sich — obgleich ohne allen eigenes Sinn u. Interesse für Litteratur, blos um den Mann von Geschmack zu spielen — mit Hilfe eines Theiles der erbeuteten Gelder eine Bibliothek angelegt hat, in Betreff deren Auswahl allein die Rathschläge des Buchbändlers masssgebend gewesen zu sein scheinen. Die Einbände, deren Werth den der Materie oft um das Drei- u. Vierfache übersteigt, sind sümmtlich aus dem Atelier des berühmten Berliner Hofbuchbinders Vogt hervorgezangen.

#### Bibliothekenkunde.

[361.] Verzeichniss der his zum 31. Januar 1850 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft (in Halle) eingegangenen Schriften u. s. w. S. Zeitschrift d. Deutsch. morgenländ. Gesellschaft. Bd. XIV. oder Zweiter Folge Bd. IV. Hft. 1 u. 2. (Leipzig. Brockhaus in Comm. 8.) S. 346-31. (S. Anz. J. 1869, Nr. 590)

Der neue Zuwachs besteht aus 31 Fortsetzungen, Nr. 2211-2247 andere Werke u. Nr. 286-87 Handschriften.

[362.] Katalog der Commerz-Bibliothek in Hamburg. Fünfte Fortsetzung. 1859. Druck von Voigt in Hamburg. 4. VIII S. & 188 Sp. Pr. n. 12 Ngr. (S. Anz. J. 1854. Nr. 215.)

Die vorl. Fortsetzung, deren wissenschaftliche Anordaung der des Hauptkataloges u. der ersten 4 Fortsetzungen genau entspricht, enthält die neuesten bedeutenderen grösseren u. kleimeren Pablikationen des In- u. Auslandes, die den in der Bibliothek vertretenen Fachern, namentlich der Staats-, Handels-wissenschaft, Schifffahrtskunde, Geographie, Statistik u. Reiseitteratur angehören. Es bedarf nur eines flüchtigen Blöckes in das vorl. Heft, um sich von dem Reichthum u. der umsichtigen Auswall der Bücher zu überzeugen.

[363.] Der Bropsk gegen Dr. Wilhefim Brunn einhere vormaligen angererbent. Broffige ber Abeclogie und ber ünderrijfüt Eripsk presen Dieblahis. Rach den Ergebnissen ber vor dem fönigt. Begirtsgericht zu Leipsig vom 27. bis 29. gefenzer 1860 flatigefundenen Heutlichen Daupverfrehlung plammungsfellt. Resch ben vollstäbeigen Reben der Königt. Einseksnmedischeit und der Bertschissung nach fleusgraphisser Aufgednung. Leipsig, Eutern u. Rowbe. S. 1 Bt. 60 e. Ern. a. 5 Rar. (E. den Ar. 312.)

Bekanntlich sind es die Leipziger Stadt- u. namentlich Universitäts-Bibliotheken, an denen sich Lindner im blinden Sammlereifer für Kunstgegenstände vergriffen hat.

[364.] Der Wiener Lucanpalimpsest mit berücksichtigung des negobitanischen und römischen. Von D. Detfeßen. Enth. im Philologus. Zeitschrift f. d. klassische Alterthum hrsg. von E. v. Leutsch. Jahrg. XIII. Göttingen, Dietrich. 1858. 8. S. 313—57.

q..... Faesimile u. Erläuterungen, das der K. K. Hofbibliothek gehörige Palimpsest betreffend.

#### Privatbibliotheken.

[365.] Sochsundviersigster Katalog von L. F. Maske's Aubiquariatin Breslau. Systematisches Versteichnis einer Sammlung wertwoller Werke aus dem Gebiete der Geschichte und ihrer Hilfewissenschaften, estabaten die Bibliotheken der v. Hüser, General der Infanterie und Vice-Gouvarneur von Mains, Friccius, General-Auditsur der Preuss. Armes, sowie des rom den Erber nachträglich erworbenten Best der Biblioth. des verst. Dr. Gustav Adolf Stenzel, weil. Gebeimen Archiverhalte, der Geschichte auf der Universität Breslau. Abth. III. Ausser-Dentsche Staaten nebst Titel, Vorrede, Inhaltsverzeichniss, Anmeurgeister und Verzeichniss der Sammeterko zu Abbelüng 1—3. Druck von Nischkowsky in Breslau. 8, 1 Bl. XII, 201—348. S. 3471—5237 Nr., G. Auz. J. 1589. Nr. 893.

Die Büchersammlung - schreibt der Herausg. - welche der vorl. Katalog anzeigt, ist aus drei Bibliotheken enstanden, deren jede eine besondere Richtung innehielt. Die Sammlung des Prof. Stenzel vertrat hauptsächlich die Deutsche Geschichte u. in ihr vorzugsweise die Schlesische Provinzialgeschichte. Der Generalauditeur Friccius hatte seine Thätigkeit der neuesten Zeit zugewendet. Seiner Sammlung ist die überaus reiche Abtheilung der Geschichte der Freiheitskriege entlehnt. Die Bibliothek des Generals v. Hüser war allgemeinerer Art. Er war mehr dem Bedürfnisse des gehildeten Mannes gefolgt u. hatte aus den verschiedenen Zeiten die hauptsächlichsten Werke vereinigt. Es gelang, mit diesen Sammlungen eine vierte zu vereinigen, welche der Bibliothek eines gelehrten Forschers entnommen ist; sie enthält hauptsächlich Flugschriften, geschichtl. u. polit. Gedichte, Pasquille u. A. m. So giebt der Katalog ein reichhaltiges Material zum geschichtlichen Studium, u. wenn auch nicht alle Bedürfnisse des Gelehrten befriedigt werden, so wird doch die Reichhaltigkeit einzelner Abtheilungen manche Bibliothek ergänzen können. Was die Redaktion des vorl. Kataloges anlangt. so darf man naturlich billig nicht verlangen, dass das Verzeichniss einer zum Verkaufe bestimmten Büchersammlung allen Anforderungen entsprechen müsse, die man an ein anderes bibliograph. Werk zu stellen gewohnt und berechtigt ist. Die Billigkeit verlangt aber anzuerkennen, dass der Herausg. dem Kataloge eine den Verhältnissen angepasste sehr sorgfältige u. lobenswerthe Redaktion hat zu Theil werden lassen, die an sich schon, abgesehen von dem werthvollen Inhalte, dem Kataloge dauernden Werth sichert.

[366.] Catalogue d'une magnifique Collection de Livres curieux et rares, de Yoyages anciens, modernes et pittoresques, de Livres sur Phistoire naturelle, d'Estampes et de Littérature; d'une Collection superbe de Potratits; de deux Dessins originanx de Crabetto etc. ayant forme en grande partie la Bibliothèque d'un Amateur, et dont la Vente aura lieu le 21 Mai par les Libraires J. van Baalen et fils à Rotterdam gr. 8, 2 Bil. 94 S. 993 Nrr.

Der Hauptwerth der Sammlung liegt in den Werken von altem Datum u. künstlerischer Ausstattung.

[367.] Verzeichniss der nachgelassenen Bibliothek des Prof. Ernst Morits Aradt, welche nebst mehreren andera Büchersamminngen und Kupferstichen den 7. Mai bei Matthias Lempertz in Bonn öffentlich versteigert werden. S. 1 Bl. 47 & 68 S. Zusammen 4852 Nr.

Zerfallt in 2 Abtheil., woron die erste (Arnd's BibL) hardschlich Geschichte u. Politik, Deutsch. Litteratur, Skandinav. Sprachen, die zweite ebenfalls Deutsche Litteratur, worunter viele Göthe- u. Schillerschriften, und Vermischtes enthält.

[365.] Verzeichnies über die Bibliothek des verstorbenen Consistenfarists und Superinsudenten Dr. Ernst Karl Christian Beach, ent-hilt: I. Philologie. II. Theologie. III. Pidagogik, Schulbücher, Biographien und Unterhaltungsschriften. IV. Philologieche Esteinbriten, programme u. Anhang, welche zu besieben sind durch J. G. Müller in Gotha. Ik. S. 1 Bl. 54 8, 2169 Nr.

Hauptsächlich Philologen u. Denen, die in höheren Schulämtern stehen, zur Durchsicht zu empfehlen.

[369.] Berzeichnif ber von Ges. Ober-Finangrath Balbe ju Caffel hinterlaffenen Bibliothel. (Bertaufstatalog ber M. S. Mefiner'ichen Buch-& Antiquariats-Handlung in Caffel.) 8. 50 S. 866 Mrr.

Grösserentheils Deutsche neuere wie ältere Litteratur, hauptsächlich jurist., histor., belletristische.

[370.] Verzeichniss der hinterlassenen Bibliothek des Dr. Friedrich Billan, Professor an der Universität Leiptig, etc., welche nebst mehreren anderen Büchersammlungen und einem Anhange von Musikalien am 18. Maß im T. O. Weigel'schen Auctions-Lokale an Leiptig versteigert werden soll. 8. 2 Bl. 228 S. 534 Nrr.

Auser den in Aukt.-Katalogen mehr als billig beliebten "Miscellanen" bilden im vorl. Kataloge Geschicht im Geo-graphie, Staata- u. Rechtswissenschaft, sowie Theologie mit Philosophie u. Padagogik die Hauptpartien. An der Spitze der geschicht. Abtheilung steht eine "historisch wichtige Sammlung von c. 800 eigenbändigen oder unterschriebenen Briefen u. Documenten aus dem Archive des Sächs. Staatskanzlers Wolfg. Dietrich v, Beichlingen".

[371.] Katalog der von Sr. Maj. dem König Friedrich August von Sachsen nachgelassenen Kartensammlung. Ein Denkmal des Verstorbenen. Dressen, Schönfeld. gr. 8. XII., 113 S. Subser. Pr. n; 1 Thir., Prachtex. n. 1 Thir. 10 Ngr. (S. Ans. J. 1859, Nr. 392.)

Durch die Veröffentlichung des vorl. Kataloges einer nicht unbeträchtlichen u. wissenschaftlich werthvollen Kartensammlnng habe ich theils den zahlreichen Verehrern des verew. Sammlers theils der Wissenschaft einen Dienst zu leisten geglaubt. In letzterer Hinsicht würde allerdings der Dienst noch grösser sein, wenn es mir möglich gewesen wäre, den aus früher angefertigten Titelcopien zusammengestellten Katalog vor seiner Veröffentlichnng mit der Sammlung selbst zu vergleichen und dadurch die Mäugel u. Lücken, welche sich in die nicht von einem Einzigen und nach einerlei Grundsätzen, sondern von zwei verschiedenen Arbeitern gefertigten Titelcopien eingeschlichen haben massten, vollständig zu beseitigen und auszufüllen. Gleichwohl wird der Katalog sicher Vieleu, zumal Denen willkommen bleiben, welche der Sammlung, die nach dem Tode des Königl. Sammlers nicht zerstrent worden sondern nagetrenat in den Besitz des Prinzen Georg v. Sachsen gekommen ist und später einen Bestandtheil der Prinzl. Secundogenitur-Bibliothek zn Dresden bilden wird, näher zu treten in den Fall kommen dürften. Dem Verleger gebührt dafür, dass er zur Veröffentlichnng des Kataloges gern und willig die Hand geboten und für eine sehr anständige Ausstattung desselben gesorgt hat, mein und der Leser besondere Anerkennnng.

[372.] Catalogua van de franjie Bibliotheek van Wijlen den Mr.
G. W. van Oosten de Bruyn, in 1765 en later Historieschrijver van
Harlom, waarin onder vele belangrijke en franjie Werken over Godgeleerdheid, Geschiedenis, oude en nieuwe Letterkunde, ook gevonden
worden: eenige Hollandsche Handschriften, Monstrelet Chroniques,
bij Vérard, op perkament gedrukt met 150 Miniaturen, Incunabula,
fragmenten van Donatus, eene bijna compilet Serie der Anctoros Classici cum notis variorum, in 5°, en 4°. Emblemata, zeldzame Fransche
Worken, enz. voorts eene kleine Collectie Platen en Portretten, Persische en Chinesche Teekeningen. Al helwick den 23. April verkocht
zal worden te Haarlem door den Boekhandelaar Frederik Muller. 8
1 Bl. VIII, 168. S. 3732 Nr.

Ueberall ausgesnehte Litteratur, zweckmässig redigirt.

[373.] Catalogue des Livres composant la Bibliothèque de feu G. G. Rassmann, Professeur émérite à l'Université de Gand, Dont la Vente publique aura lieu à Gand le 10 Mai sous la direction de Ferd. Verhulst. Gand, Muquardt. 8. VI, 160 S. 2876 Nrr.

Der verst. Besitzer, geborn. Hannoveraner, der zu Göttingen Philosophie und Theologie studirt hatte und später als Lehrer und Erzieher, sowie im Fache der Geschiehtsforschung thätig gewesen war, hat seit 1820 an der Genter Universität eine Professur in der philosoph. Fakultät bekleidet n. seit 1855 bis 1858 den Leberstuhl der Griechischen Litteratur innegehabt. Diese verschiedenen Lebenaverhältnisse sind natürlich auf die Zusammensetzung und Gestaltung der von R. angesammelten Bibliothek massgebend gewesen; man findet in derselben die Fächer der Litteratur überbaupt, inabesondere aber der classischen Griech. u. Römischen, sowie der Geschichte u. der Philosophie im reichen Maasse, schwächer die Abtheilungen der Theologie und Prädsogik vertreten. In allen diesen Fächern hat R. mit sachkundiger Auswahl und mit Rücksicht auf ernstere wissenschaftl. Studien gesammelt, u. wenn er dabet auch natürlich von eigentlichen Luzuswerken abgesehen, so sind doch grössere wissenschaftl. Prachtwerke seiner Bibliothek keineswegs fermd gebilden.

#### Abdrücke aus Bibliotheks-Handschriften.

[374.] \* Vie de Mer Saitu Martin de Tourry par Péan Gatineau, poête du treitime siècle, publiée d'après le manuscrit de la Bibliothèque Impériale, par l'Abbé J. J. Bourassé, Chanoine de l'église mêropolitaire de Tours. Tours, impr. Mame et Cle. (Paris, Poutaine) 8: XVI, 184 S. Nur 180 Exempl., wovon 60 auf farb. u. 120 auf geglit. Pap.

Gehort zu den "Publications de la Société des Bibliophiles de Toursine".

[375.] \* The Testament of Basil Tatistchef, translated from the Russian manuscript preserved in the Imperial Library of Paris; by John Martinoff. Paris, Duprat. 8. XV, 46 S. Pr. 3 Fr.

Ist auch in Franz. Uebersetzung ebenfalls bei Duprat u. zu dem nämlichen Preise wie die Englische erschienen.

[376.] \* Journal et Mémoires du Marquis d'Argensou, publiés pour la première fois d'après les manuscrits autographes de la Bibliothèque du Louvre pour la Société de l'Histoire de France, par E. J. B. Rathery. Tom. II. Paris, Renouard. 8. 460 S. Pr. 9 Fr.

Von grossem histor. Interesse.

[371.] Canticum Canticorum, reproduced in Pac-simile, from the Seriverius Copy in the British Museum, With An Historical and Biblidgraphical Introduction by J. Ph. Berjeau. Loudon, Trübner & Co. fol. 36 S. u. 16 Taf. Nur 150 Exempl. à Pr. u. 12 Thir. 18 Ngr. (S. Aus. J. 1899. Nr. 93.

Von vortrefflicher Ausführung.

#### [378.] Aus Berlin.

In der Universitätsbibliothek scheint auch eine Art "Lindner" sein Wesen zu treiben. Man hat entdeckt, dass aus einigen 40 medieinischen Werken die Abbildungen von diebischer Hand geraubt worden sind, man hat aber den Dieb selbst, der, wie es schein, sein Geschäft im Leszeinmer unter den Augen der Leser und Beamten betrieben, noch nieht ausfindig machen können. (Neue Preuss. Zeit. Nr. 79.)

#### [379.] Aus Gent

habe ich von J. Vanderhaeghen, durch frenndliche Vermittelnng des Bibliothekars des Königs der Belgier Dr. Scheler zu Brüssel, sehr dankenswerthe Beiträge zu meinem "Catalogus Indicis Librorum prohibitorum et expurgandorum" erhalten. Darunter sind mir die Angaben über folgende Drucke von besonderem Interesse gewesen: 1) "Orbinantien statubten en ebict bes R. DR. Rarolus be vijffte gepubliceert inb'ftabt van Brueffel int iger. IB en Il. Bo mi Mard martens en Tantwerben, 40. 19 BU.": 2) "Catalogus librorym Qvi Hactenus à Facultate Theologiae Parisiensi diligenter examinati, etc. Antverpiae, in aed. Steelsij. 1545. kl. 80. 31 Bll."; 3) "Index Librorym Prohibitorym. Colonise, sumpt. Gualtheri. 1614. 120. 136 8."; 4) "Orbonnantie enbe Blaccant ac. ban Boeden, Referennen enbe Beelben inbe Canben van bermaert fouere. Brveffel, Anthoon. 1616. 4. 4 BIL"; 5) "Item. Brueffel, Antheon. 1626. 4°. 8 Bfl."; 6) "Decretvm Sacrae Congregationis S. R. E. Cardinalium ad Indicem Librorum, eorumque prohibitionem, expurgationem, & permissionem deputatorum. Romae, typ. Reu. Cam. Apostol. 1709. kl. 8°. 15 S." 7) "Index Librorum prohibitorum, Romae, ex typogr, Rev. Cam. Apostol. 1770. 86. XXXXVIII, 320 S. Nebst Appendix tertia 1770-79. 13 S."; 8) "Index Librorum prohibitorum. Romae, ex typogr. Rev. Cam. Apost. 1806. 8°. XLIV, 340 S." Wie es mir eine Freude ist zu sehen, dass mein "Catalogus" mehr und mehr seiner Vervollständigung entgegengeht, so finde ich es sehr bedauerlich, dass gerade von denjenigen Bibliotheken, welche ich um Beiträge zu meiner Arbeit speciell ersucht, bis ietzt die wenigsten diesem Gesuche entsprochen haben. J. Petzholdt.

## [380.] Aus Hamburg

hat der Sekretair der Stadtbibliothek Dr. M. Isler in der Beil, sur Augsburger allgem. Zeitung Nr. 85 S. 1410—11 mitgetbeilt, dass der Geh. Legationsrath Varnhagen v. Ense den Plan gehabt habe, den bekanntlich durch unbegreifliche Taktlosigkeit er Varnhagen/schen Nichte Ludmilla Assing in Druck gegebenen Humboldt schen Briefwechsel in der Stadtbibliothek niederzulegen. Allerdings wärs der Briefwechsel dort besser auf gehoben gewesen als in den Händen Ludmillens, die unter dem Anfihren, dass die Publikation des Briefwechesle ein Akt der Pietst gegen den ausdrückfichen Willen Humboldfa-sei, die

Zeit nicht hat erwarten können; um die zum Theile Scandalosa enthaltenden Schriftstücke an die Oeffentlichkeit treten zu lassen. Die Publikation mag ein recht lukratives Geschäft gewesen sein, sie ist aber schwerlich im wahren Interesse Humboldt's geschehen, von dem es übrigens schwer zu begreifen bliebe, dass er die Veröffentlichung dieser Briefe gerade, welche Scandalosa enthalten, ausdrücklich gewünscht, dagegen die Publikation aller übriger von ihm herrührender Correspondenzen, die wahrscheinlicher Weisse, für die Wissenschaft bedeutsamer als die an Varnhagen gerichteten Schriftstücke sein dürften, vorläufig verboten haben sollte. Wenn sich übrigens die Nachricht bestätigt. dass in Berlin ans dem Humboldt'schen Nachlasse auch Briefe über die "geistreiche" Ludmilla existiren, in denen derselben nicht weniger als geschmeichelt wird, so ware eine Veröffentlichung dieser Briefe zu wünschen. Die Veröffentlichung würde eine gerechte Vergeltung dafür sein, dass sich Ludmilla zur Mittelsperson der Veröffentlichung der Scandalosa über andere Personen hergegeben hat.

## [381.] Aus Hamburg

schreibt Dr. Warburg in gerechter Würdigung der Verdienste des am 22. August 1859 verstorbenen Dr. med. Friedrich Nicolaus Schrader über dessen bibliothekwissenschaftliche Thätigkeit im "Hamburger Wochenblatt vom 3. Februar" Nr. 5 S. 43 Folgendes. Betrachten wir die Institute, denen Sch. seine bibliothekarischen Kräfte und seinen Eifer zu Gute kommen liess, so ist znvörderst zu erwähnen, dass er den medicinischen Theil unserer Stadtbibliothek vollständig wissenschaftlich geordnet hat und zwar, wie bei allen folgenden Leistungen, in gänzlich uneigennütziger Weise. Wer aber meint, das sei kein so grosses Stuck Arbeit, der lasse sich nur auf unserer Stadtbibliothek einen von den sieben dickleibigen Folianten zeigen, welche Sch. sämmtlich mit Büchertiteln beschrieben hat. Seine Wirksamkeit in der patriotischen Gesellschaft betreffend, so machte man ihn 1841 zum Vorsteher der Bibliothek, aus welchem Verhältnisse er erst 1855 auf seinen Wunsch entlassen wurde. Während dieser langen Amtsdaner ist die Katalogisirung und Ordnung der nach dem Brande neu geschaffenen Bibliothek der Gesellschaft fast ausschliesslich sein Werk gewesen, welcher mühevollen Aufgabe er mit seiner bekannten, nicht zu übertreffenden Genauigkeit und unermüdlichen Ausdauer nachkam. Aber selbst nach dem Rücktritte von seinem Amte bis zum Tode hat er die mühsame Arbeit für die Abtheilung der Hamburgensien auf der Bibliothek mit gediegener Sachkenntniss allein fortgesetzt. Glänzender aber noch sind seine Verdienste um den Hamburger ärztlichen Verein; 1823 in denselben eingetreten,

bekleidete er die Stelle eines Impfarztes von 1825 bis 1837, als man 1827 auf den glücklichen Gedanken kam, ihn in die Direktion hineinzuwählen und mit dem Amte eines Bibliothekars zu betrauen, einer Stellung, von welcher ihn erst der Tod trennen sollte. Das war der rechte Mann für die rechte Stelle. Sachkenntniss, Liebe zur Sache, ein grosses Maass von Zeit und ein noch grösseres liebenswürdiger Gefälligkeit machten ihn allen Denen werth, welche die Bibliothek zn benutzen kamen. Und es war in der That keine Sineknre, vielmehr wurde es zu einem Stücke Sisyphns-Arbeit, denn er hatte die aus etwa 11,000 Bänden bestehende Bibliothek nicht nur nach einem neu entworfenen Schema des bereits vom früheren Bibliothekar, jetzigen Physikus Dr. Bnex, angefertigten Realkataloges geordnet, sondern anch einen alphabetischen Katalog hinzngefügt, wodurch das Anffinden sehr erleichtet wurde, als der grosse Brand 1842 die schöne Sammlung bis auf eine geringe Bändezahl zerstörte. deren Rettnng auch noch zum grossen Theil das Werk Sch.'s war, welcher, wiewohl seine eigene Wohnung vom Feuer bedroht worde, dem sie anch in der That bald daranf znm Opfer fiel, in seiner grossen Berufstreue zur Rettung herbeieilte, während welcher er durch einen bei der Sprengung des benachtbarten Rathhanses ins Fenster dringenden Stein nicht unerheblich am Ange verwundet wurde. Nach dem Brande aber strömte zur Wiederherstellnng der Bibliothek der gelehrte Hausrath von allen Seiten in so grossen Massen herbei, dass die Bändezahl die frühere Ziffer, wo nicht übertroffen, doch jedenfalls erreicht hat, und aufs Nene bewältigte Sch. mit seltenem Fleisse die Arbeit so glücklich, dass, als er starb, die Bibliothek vollständig geordnet dastand.

#### [382.] Aus Heidelberg.

Professor Dr. Rob. Karl Sachsse (geb. 13. Jan. 1804 zu Leipzig), der, nachdem er sich 1834 als Privatdocent der Rechte an der Universität habilitrt, das Jahr darauf als freiwilliger Gehilfe in die Universitätsbibliothek eingetreten, 1838 zum Bibliotheksekretair ernannt und 1850 zum Bibliothekar befürdert worden war, ist am 26. December 1859 gestorben.

(Heidelb. Jahrb. d. Lit. 1860 Nr. 5, S. 962.)

#### [383.] Aus Liegnitz

berichtet die Dentsche allgemeine Zeitung von dem am 29. Novbr. 1859 erfolgten Tode des Rittergnisbesiters Zimmer, des berühmtesten Kartensammlers der Jetztzeit. Die von demselben hinterlassene Kartensammlung, welche er, in Folge seiner ausgebreiteten Verbindungen mit Generalstabsoffinieren aller Länder und den berühmtesten Kartographen, durch die seltensten General- und Spezialkarten, Pläne, Eisenbahntracte und Profile, sowie auch militairische Zeichnungen aller Art zu bereichern gewust habe, sel eine der wertwollsten jetzt existieraden Privatsammlnagen und von ganz besonderem Intresse für Militairs, weil sie Tansende von Festunger, Belsgerungs- und Schlachtenpläne, ausserdem aber die wichtigsten topographischen Karten aller Staaten Europas enthalte. Diese Sammlung soll jetzt nach dem Tode des Besitzers zum Verkaufe kommen und ist zu diesem Zwecke nach Glogan geschafft worden, wo man den bekannten Geographen Handtke mit dem Ordnen und der Anfertigung des Kataloges betraut hat.

#### [384.] Aus München.

Den litterarischen Nachlass des berühmten Friedrich von Thieren bilden eine sehr untfangliche Antikensammlung von bohem Werth und eine anserlesene Bibliothek; letatere besteht namentlich ans einer seltenen Sammlung der Classiker in altherthmten Ausgaben bis auf golche der jungsten Zeit, sowie ans den wichtigsten commentirenden und erläuternden Schriften der Alterthumewissenschaft und sehr kostbaren archkologischen Werken. Es wäre zu wünschen, wie die Augsburger allgemeine Zeitung (Beil. zu Nr. 88. S. 1465) schreibt, dass sowohl die Bibliothek als auch die Autikensammlung im Ganzen Bayern oder wenigstens Dentschland erhalten blieben. Namentlich würde die Bibliothek z. B. der Universität Erlangen, die durchaus nicht zu den reichen zu Zählen ist, sehr zu statten kommen.

#### [385.] Aus New-York.

I. Gilmary Shea hat "A Bibliographical Account of Catholic Bibles, Testamenta, and other Portions of Scriptner translated from the Latin Vulgate, and printed in the United States" (1859 8°. 48 8), herausgegeben. Das Merkwürdigste bei dieser Pablikation scheint das zu sein, dass man sich nicht entblödet hat, für die 48 8. nicht weniger als n. 3 Thir. 10 Ngr. zu fordern. Das geht noch uher die 3 Thir., die man für den 59 8. starken Gowans'schen Katalog von Freimanrerschriften (e. Anz. J. 1869, Nr. 502) festgestellt hat.

## [386.] Aus Nürnberg

hat Wilh. Schmidt den Prospekt einer im Laufe des Jahres zum Drucke bestimmten "Bibliotheen hortensis. Vollständige Garten-Bibliothek oder Alphabetisches Verzeichniss aller Bücher, welche über Gärtnerel, Blimmen- und Gemissezucht, Obst- und Weinbau, Gartenbotanik und bildende Gartenkunst von 1750 bis 1860 erschienen sind. Mit Angabe der Verleger und Prisek. Nebst einem chronologischen Sachregister. Herausgegeben von Friedr. Jac. Dochnahl" versendet. Der Preis derseiben soll 14 Thir. kaum übersteiger.

#### [387.] Aus Paris.

Unter der Direktion des Architekten der Bibliothek Ste. Generière, Henri Labrouste, nehmen die grossartigen Ungestaltungen der Gebande der Kaiserlichen Bibliothek, welche namentlich die "le Siècle" genannte, nach der Richelieustrasse gerichtete Façade betreffen, ihren Fertgang. Die Errichtung eines grossen Leessaales lieter mit im Plane.

(Bibliogr. de la France, Chronique Nr. 12. S. 69.)

## [388.] Aus Paris.

Lacroix & Baudry haben den Plan, in nachaten Tagen ein "Bibliographie des Ingénieurs, des Architectes, des Agriculieurs, des Chefs d'unines, etc., donnant la nomenclature des principaux ouvrages modernes parus avant 1857, indiquant le nombre de pages, de figures, de planches, ja date 'et le prix de chacun d'eux" (S. 136 S. Pr. 1 Fr.) in den Buchhandel zu bringen. An diese Bibliographie wurde sich dans das unter ahnlichem Titel seit 1857 erschienene und ebenfalls von Lacroix & Bandry publicire periodische Blatt (s. oben Nr. 247) unmittelbar anschliessen.

### [389.] Aus Weimar.

Dem von dem "Geographischen Institute" ausgegebenen Prospecte zufolge sellen "Die beiden ältesten General-Karten von Amerika ausgeführt in den Jahren 1527 und 1529 auf Befehl Kaiser Karis V. im Besitz der Gressberregelichen Biblietek zu Weimar erläutert von J. G. Kohl" in möglichst getreuem Faesimile in nächster Zeit erscheinen. Das Fraesimile wird Jedoch vorläufig nicht die vollständigen Karten sondern nur diejenigen Sectionen derselben, welche die Neue Welt und die ihr benachbarten Meere darstellen, in 8 Blättern mit 20 Bogen Erläuterungen (Pr. n. 10 Thir.) enthalten, und es soll von der Theilnahme des Publikums abhängig gemacht werden, ob sich das "Geographische Institut" in den Stand geseitst sehen dürfte, die übrigen Sectionen in shalicher Weise facsimilit und erfaltert später noch erscheinen zu lassen.

#### [390.] Aus Zittau

liest man, dass die an Lusaticia und Bohemicia ausseroodent, ich reichhaltige Bibliothek des verst. Archidiakonus Dr. Pescheck von den Erben der Stadtbibliothek geschenkt werden und also der Stadt und Landschaft glücklicher Weise erhalten bleiben werde. (Anz. f. Knude d. Deutsch, Vorneit, Nr. 3. St.116.)

## NEUER ANZEIGER

für,

## Bibliographie und Bibliothekwissenschaft.

Herausgegeben von Dr. J. Petaheldt.

Juni.

Inhalt:

1860.

Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen (Fortsetzung). Die Bibliotheken in Turin, von dem Geheimrathe Neigebaur. Aus dem Leben Gesterreichischer Bibliographen, Bibliothekare und Bibliophilen. (Schlnss.)

### [891.] Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen.

(Fortsetzung.)

1838. System von Lubbock. — Remarks on the classification of the different branches of Human Knowledge. By J. W. Lubbock. London, Knight and Co. (Cambridge, Deighton.) 1838. 8<sup>a</sup>. 2 Bil. 29, XVII S. Pr. 20 Ngr.

one Der Verf. hat sich ein von den ihm bekannten Systemen, von denen er die bemerkennwertheren aunfährlicher erwähnt, zum Theile wesentlich verschiedenen eigenes Wissenschaftensystem gebildet, nach welchem die Litteratur in folgende atgemeinere Abtheilungen zerfällt: History: Eeclesiastical History; Griff History; Geography; History of the Arte, of the Sciences, and of Litterature — Philosophy: Religion; Jurisprudence; latellectaal, Moral, and Political Philosophy; Joste (including Language); Mathematics; Natural Philosophy; Natural History; Medicine; Arts, Trades, and Manufactures — The Fine Arts. Hieran schliessen sich als Anhang: The collective Works of Philosophers; Historical Extracts and Miscellanies; Literary Miscellanies; General Tractises on Human Knowledge, and on the Study of Philosophy; Encyclopaedias and Dictionaries of Philosophy; Arts and Sciences.

1839. Zeciles System von Namur. — Projet d'un nouveau Système bibliographique des connaissances humaines, par P. Namur. Brutelles, impr. de Demortier frères. 1839. 8°. 2 Bll. XII, 72 S. Pr. a. 20 Ngr.

Das sehr speziell gegliederte, aber ohne alle und jede allere Angabe der Motiven gelassene zweite, von dem ersten abweichende System beruht auf folgenden 10 Hauptklassen.

I. Introduction aux connaissances humaines (mit 4 Haupt.

abtheilungen); H. Theologie (tait 8); III. Philosophie et Pedagogie (mit 5); IV. Jurisprudence (mit 15); V. Sciences mathématiques, physiques et naturelles (mit 4); VI. Sciences méditélies (mit 17); VIII. Arts et Métiers (mit 5); VIII. Philologie et belles-letres (mit 16); IX. Histoire et sciences auxiliaires (mit 19); X. Recueils et melanges littéraires et critiques, Journaux (mit 4). Die nämliche Klassifikation hat A. Kamur. in seinem "Catalogne de la Bibliothèque de l'Athènée Royal Grand-Ducal de Lurembourg, précédé d'une Notice historique aur cet établissement (Luxembourg, Buck. 1855. 8°, 836 8.3" ohne alfé Abänderung adoptirt, nur dass in dem letzteren Kataloge fede weitere Eintheilung der einzelnen Klassen bei Seite gelassen worden ist.

1839. System von Preusker. - Bürger-Bibliothefen und andere, für befoldere Lefertloffen erforderliche Bolte-Bibliothefen, so wie Genechil Meden: Affentliche Berchengen, Zefe und andere Möhneysereine zur Bohlichet bet Bürgerftundes, als brüngender Bedürfniß der Beit, nach Gründung, Leitung, Blüdgersbardt, seldfiert von Auf Preuskernist, u. b. Alt.: Bürgerballe. Anglaten und Einzichtungen zur gewerbnischen, der jest zur allgemeinen Fertibliung der Beitgerftundes. deft 3.
Meigen, Kinnifes u. Sohn. 1850, 8°. 2 BL 166 S. Pr. 12 Ngr. (Rent wolleifte Teitenlassebe beliefe 1853).

Der Verf., welcher ursprünglich, bei dem ersten Entwurfe seines Systemes, die gesammte Litteratur in 12 Hauptfächer getheilt hatte - wordber seine Schrift "Ueber öffentliche. Vereins- und Privat-Bibliotheken, so wie andere Sammlungen, Lesezirkel und verwandte Gegenstände, mit Rücksicht auf den Burgerstand; etc. Hft. I-H. (A. m. besond. Titeln.) Leipzig, Hinrichs. 1839-40. 80." nachzusehen ist - hat später die Zahl der Häuptfächer auf 16 erhöht. Demgemäss hat sich das Wissenschaften- oder Litteratursystem in folgender Weise gestaltet: I. Allgemeine Wissenschaftenkunde: alle (I. Wissenschaftenkunde) oder mehrere Fächer umfassend (II. Vermischte Schriften); II. Einzelne Wissenschaften; a) allgemeine Bildungsoder Humanitäts - Wissenschaften: a) Menschen - Wissenschaften. den Menschen 1. nach seinen Naturen und seinem Zwecke, dem vernunftgemässen Leben betrachtend (III. Lebens-Wissenschaften), 2. nach seiner Mittheilungsart in Sprache und Schrift (IV. Sprach-Wissenschaften), 3. nach seiner Geschichte, im Ganzen, wie im Einzelnen (V. Geschichts-Wissenschaften); b) Natur-Wissenschaften: 1. formelle, nach dem Grössenverhältnisse in Raum und Zeit (VI. Mess-Wissenschaften), 2. materielle, nach den Naturkräften und Naturprodukten (VII. Natur-Wissenschaften); c) Kunst-Wissenschaften: 1. in geistiger, schönsprachlicher (VIII. Schöne Wissenschaften), und 2. in geistig-körper-

licher Kunstprodnktion (IX. Bildende schöne wie nützliche und angenehme Künste); b) Bernfs-Wissenschaften; a) znr Bildung und Leitung des ganzen oder theilweisen Volkes, und zwar (a) der Jngend (X. Jugendbildungs-Wissenschaften), (b) der Erwachsenen. 1. in Hinsicht des kirchlichen Verbandes zur moralisch-religiösen Fortbildnng (XI. Religions - Wissenschaften), 2. des politischen Verbandes, und zwar zur Staatsleitung. öffentlichen Sicherheit und Wohlfahrt (XII. Staats-Wissenschaften), znr Rechtspflege (XIII. Rechts-Wissenschaften) und znr Staatssicherung mittels Waffengewalt (XIV. Kriegs-Wissenschaften); b) zn Zwecken Einzelner, und zwar 1. znm physischen Wohle (XV: Heil-Wissenschaften) und 2. zum materiellen Wohle, für Lebensbedürfnisse, Wohlstand etc. (XVI. Gewerbs- und Hauswirthschafts-Wissenschaften). Dieses System findet sich in der hanptsächlich vom Verf. ins Leben gerufenen und seitdem anch geleiteten und gepflegten Grossenhainer Stadtbibliothek bei der Aufstellung der Bücher befolgt. S. Preusker's Schrift: "Die Stadt-Bibliothek in Grossenhain etc. V., vervollständigte Anflage. Grossenhain 1853. 80." und die früheren Ausgaben. Uebrigens findet sich das Preusker'sche System anch im Serapeum Jahrg. XI (Leipzig, T. O. Weigel. 1850. 80.) Intelligenzbl. Nr. 13. S. 97-101 abgedrnckt.

1540. System von Lehmonn und Petersen. — Ansichten und Baurisse der neuen Gebäude für Humburgs öffentliche Bildungsanstalten kurs beschrieben und ihr Verbindung mit dem Plan für die künftige Anfatellung der Stedtbibliothek herausgegeben von den Bibliothekaren J. G. C. Lehman und C. Petersen. Zur Peier der Einweihung am 5. Mai 1540. Hamburg, gedr. bei Meissner. 1540. 4º. 1B. IV, 122 S. mit 9 Taf. Pr. n. 3 Thd. Pr. n. 18 Thd.

Die Verfasser haben bei der Entwerfung ihres Planes kein encyklopädisches System, sondern die traditionelle Eintheilung der Wissenschaften znm Grnnde gelegt, nnd die Folge der Hanptfächer weniger nach logischen Eintheilungsgründen, als aus praktischen Gesichtspunkten bestimmt. Von dem Gesichtspunkte geleitet, dass das Generelle dem Speziellen vorangehen musse, haben sie die gesammte Litteratur, mit besonderer Rucksichtsnahme auf die Localitäten der Hamburger Stadtbibliothek, in folgende 18 Hanptfächer geschieden: 1) im philosophischen Saale A. Allgemeine Bibliographie; B. Allgemeine Encyklopadie: C. Philosophie - 2) im naturwissenschaftlichmedicinischen Saale D. Mathematik; E. Physik; F. Naturgeschichte: G. Medicia -- 3) im historischen Saale H. Geographie und Statistik: I. Geschichte: K. Hansa und Hamburgensien -4) im juristischen Saale L. Staatswissenschaften; M. Jnrisprudenz - 5) im litterarhistorischen Saale N. Kulturgeschichte;

O. Kirchengeschichte - 6) im theologischen Saale P. Theolo gie: Q. Orientalische Philologie - 7) im philologischen Saale R. Klassische Philologie; S. Philologie der modernen Völker. Diejenigen, welche Alles in allgemeine Kategorien zu fassen lieben, würden hinsichtlich dieser Eintheilung nach der Verfasser Ansicht von folgenden Gesichtspunkten auszugehen haben. Die Fächer A-C betrachten, mit den Grundlagen alles menschlichen Wissens, das Wissen überhaupt nach Grund und Form, D-G enthalten die Ergebnisse der Naturbetrachtung, so dass also A-G dasjenige umfassen, was der theoretischen Seite des Geistes nach Aristotelischer Betrachtungsweise angehört. H-M haben das Handeln des Menschen nud was dadurch zn Stande gebracht wird, also die praktische Seite zum Gegenstande, während N-P die gesammte geistige Thätigkeit in ihrer fortgehenden Entwickelung betrachten und auf ein höheres Ziel beziehen, und Q-S die volksthümliche Verschiedenheit in der geistigen Entwickelung hervortreten lassen. Wenn auch die Verfasser, wie sie sagen, weit entfernt davon seien, anf diese Begründung irgend einen Werth zu legen, weil sie nicht davon ansgegangen, noch darnach gestrebt haben, so könne sie doch als Prüfstein der Richtigkeit und Zweckmässigkeitdes ganzen Planes gelten. Das System findet sich übrigens auch im Serapeum Jahrg. VIII. (Leipzig, T. O. Weigel. 1847. 86.) Intelligenzbl. Nr. 22. S. 169-73, Nr. 23. S. 177-83, Nr. 24. S. 185-91 und Jahrg. IX. (Daselbst 1848) Intelligenzbl. Nr. 1. S. 1-7, Nr. 2. S. 9-12, Nr. 3. S. 17-22, Nr. 4. 8. 25-29, Nr. 5. 8. 33-40, Nr. 6. 8. 41-48, Nr. 7. S. 49-55, Nr. 8, S. 57-63, Nr. 9, S. 65-71, Nr. 10, S. 73-74 vollständig abgedruckt.

1841. System von Rossi. — Cenni storici e descrittivi intorno all' I. R. Biblioteca di Brera del Vice-Bibliotecario Francesco Rossi. Milano, Pirotta e C. 1841. 8°. Enthält S. 23—71: Del Catalogo per materie. Mit 4 Tabellen.

Rossi geht von der Nothwendigkeit der Eintheiltung aller litterarischer Production nach einem nationellen Prinzip aus, und findet dieses in der verschiedenen Geistesfähigkeit, die der Mensch bei solcher Thätigkeit in Bewegung treten lasse. Sie ist eine dreifache: Memoria, Imaginazione, Intelletto; desshalb stellt er diese drei an die Spitze. Die Bücher selbst aber theilt er in vier Klassen: 1) Die, bei denen eine mehrache Fähigkeit itätig gewesen ist. Sie umfasst die Gollectivschriften der Akademien und Gesellschaften, Journale, Methodologie und Einleitungen in einzelne Wissenschaften — 2) Memoria = Geographie, Chronologie, Beligionageschichte, Starten und Litteraturgeschichte, Biographie, Antiquitäten, Epiten und Gesellschaften, Epiten und Einleitungen der Schaften von der Sch

graphik, Diplomatik, Sitten, Theaster, Luxus, Trachten — 3) Imaginazione = Schöne Künste und Wissenschaften, Linguistik und Philologie — 4) Intelletto = Fakultātswissenschaften und Politik, Mathematik, Naturwissenschaft, Technologie, Pseudophilosophie.

1842. System son Merin. — Bibliothèque de M. le Baron Silvestre de Sacy. Toun. I.-III. Paris, impr. à l'Imprimerie Eoyale. Ches Merilin. 1842-41. gr. 8º. 12, LXIV, 436 S.; 2 Bil. XXIII, 416 S.; 2 Bil. XXXII, 472 S. Nebst dem von G. de Gagrange verfassen Katalog der orienthisteche Handechriften 4 Bil. 63 S.

Der Herausg. des Kataloges R. Merlin hat über das darin befolgte bibliographische System in den Vorbemerkungen zum III. Bande S. XX-XXIV nähere Auskunft gegeben. Eigentlich hatte er im I. Bande von S. LXV an eine eigene "Exposition du nouveau système bibliographique suivi dans ce Catalogue, ou Essai d'une classification naturelle des sciences appliquée à la bibliographie" abdrucken zu lassen beabsichtigt, die aber weggeblieben ist. Merlin hat in Betracht, das sich alle Kenntnisse auf drei Gegenstände "Dieu, la Nature, l'Homme" beziehen, die Wissenschaften in drei Klassen getheilt, nämlich; Théologie [Introduction (phil. religieuse), Religions éteintes (polythéisme des anciens et du moyen âge), Religions existantes (Monothéisme: Judaïsme, Christianisme, Mahométisme; Polythéisme, panthéisme, etc.: Fétichisme, mendaïsme, etc., Magisme, Brahmanisme, Bouddhisme et religions de la Chine)] -Sciences naturelles [Sciences analytiques (S. mathématiques, S. physiques, S. astronomiques), Sciences descriptives (Histoire naturelle)] - Sciences relatives à l'Homme [Homme physique (Sciences médicales, Arts utiles), Homme moral et intellectuel (Psychologie, Sciences morales, Linguistique, Littérature et beaux-arts), Homme en société (Sciences sociales, Sciences historiques)],

1844. System von Voigt. — Wissenschafts-Uebersicht zum Gebrauche bei Einsichtssendungen an Kunden und um den Verlegern den Noritäten-Bedarf genauer zu bestimmen. Unterzeichnet: Bernh. Fr. Voigt. Weimar im Dec. 1844, gr. 4°. 1 Bl.

Ein Vorsuch, die Wissenschaften für merkantilische Zwecke zu rangiren. Vorang ehen die vier Facultätswissenschaften: Theologie, Jurisprudenz, Medicin und Philosophie. Dann folgen die übrigen wissenschaftlichen Hauptfächer nach dem Alphabete: Damesschriften; Forste. Jagdkunde; Freimaurerschriften; Georgabhie; Geschichte; Gesellschafts, Spiel-, Kunststücks, Rathsel-u. Liederbeher; Handlungsschriften; Kriegswissenschaft (Tactik); Kunstsachen; Landwirthschaft; Mathemstik; Musicalien; Naturwissenshaft; Pädagogik; Philologie; Schöne Wissenschaften; Sprachiwissenschaften; Taschenbücher und Almanachs; Thierarznei-oder Veterinär-Wissenschaften: Technologie (Gowerbskunde.)

1847. System con Albert. — Recherches anr les principes fondamentaux de la Classification Bibliographique précédées De quelques mots sur la Bibliographie, d'un exposé des principaus systèmes bibliographiques, et snivie d'une application de ces principes au classement des livres de la Bibliothèque Royale, par J. F. M. Albert. Paris, ches l'Anteur. 1847. 50, VII, 63 & Pr. n. 15 Ngr.

Nach dem vom Verf. auf die Dreiheit "Le Monde, L'Homme, Dieu" basirten Systeme ist die gesammte Litteratur, mit Hinzufügung der Abtheilung "Polylogie", in vier Haupttheile mit verschiedenen Klassen und znsammen 665 Unterabtheilungen oder 28 Gruppen zerlegt, von denen die letzten jede mit einem Französischen Buchstaben bezeichnet ist. Da jedoch das Französische Alphabet zur Bezeichnung von 28 Gruppen nicht ausreichend gewesen ist, so hat der Verf., ausser dem W, noch die beiden bekanntesten und am leichtesten verständlichen Zeichen aus dem Griechischen Alphabete A nnd II mit zu Hilfe nehmen müssen. Die Hauptgliederung des Systemes ist folgende: [Gruppe A-B.] 1. Polylogie mit 4 Unterabtheilungen - 2. Cosmologie: 1) Cosmologie générale mit 4; 2) Sciences mathématiques mit 35; [C.] 3) Sciences annexes (Chronologie-Géographie) mit 16; [D.] 4) Sciences physiques et chimiques mit 23; [d. E-G.] 5) Sciences naturelles mit 116 - 3. Andrologie: [H-I.] 1) Andrologie générale mit 1; 2) Sciences organiques et médicales mit 53; [I-K.] 3) Sciences économiques et industrielles mit 47; [L-P. II. Q-T.] 4) Sciences politiques et sociales mit 221; [U-V.] 5) Sciences artistiques et littéraires mit 57; [W.] 6) Sciences philosophiques et morales mit 21 - 4. Théologie: [X-Y.] 1) Religions monothéistes mit 51: [Z.] 2) Religions polythéistes mit 12; 3) Religion naturelle mit 4.

1841. \* System von Pariz. — De la Bibliothèque Royale et de la nécessité de commencer, achever et publier le Catalogue général des livres imprimés, par Paulin Paris. Deuxième Édition, dans laquelle on a complété pla pla de classification bibliographique, et répondn à quelques objections. Paris, Techener. 1847. 89. 63 S. Pr. 2 Fr. (Die extse Auflage ist im mâmilchen Jahre erreichienen).

Der Verf. hat unter Festhaltung der von Clément aufgestellten Oberabheilungen und mit Modification der Unterabtheilungen folgendes System entworfen: I. Section. Philosophie: A. Livres sacrés des chrétiens; B. Hétérodoxie; C. Métaphysique; D. Morale — II. Section. Jurisprudence: E. Droit naturel et Droit des gens — III. Section. Sciences exactes et appliquées: F. Mathematiques; G. Physique; H. Médecine;

I. Arta et Métiers; J. Économie politique — IV. Section. Histoire: K. Géographic; L. Ilistoire universelle; M. Histoire de l'Europe; N. Histoire politique et générale de France; O. Dictionnaires historiques, Biographie — V. Section. Beaux-Arts et Belles-Lettres: P. Arts du dessin; Q. Musique; R. Logique et Grammaire, Littérature grecque et latine; S. Litterature italienne, espagnole, anglaine, allemande, slave et hollandiaie; T. Littératures orientales; U. Litterature française; V. Poésie française; W. Théatre français; Y. Romans etc.; Z. Recuells' académiques; &. Bibliographie.

1852. System von Schleisernacher. — Bibliographisches System der gesammten Wissenchaftskunde mit einer Anleitung zum Ordnen von Bibliotheken, Kupferstichen, Musikalien, wissenschaftlichen und Geschäftspapieren. Von A. A. E. Schleisernacher. Th. I.—III. Braunschweig, Vieweg u. Sohn, 1852. 8°, 1 Bl. XLVIII, 177 S. & 2 Bl. 584 S. Pr. n. 8 Thlr.

Der Verf. hat die Ueberzeugung, dass die Anwendung eines rein wissenschaftlichen Systemes auf die Bibliographie völlig unpraktisch sei; demzufolge ist auch das von ihm entworfene und bei der Ordnung der Grossherzoglichen Bibliothek zu Darmstadt zum Grunde gelegte System auf keine Theorie in irgend einer Wissenschaft basirt worden, sondern besteht nur in einer Aneinanderelhung von bibliographischem Material, zu möglichster Uebersichtlichkeit geordnet und gruppirt. Auch hat der Verf. hinsichtlich des von ihm befolgten Rubrikensystemes der einzelnen Gruppen den Grundsatz festgehalten, keine Rubrik aufzunehmen, zu der sich nicht darunter gehörige Schriften nachweisen lassen, weil sonst zwischen einem Systeme der Wissenschaftskunde und dem seinigen keine Grenzlinie zu ziehen gewesen sein würde. Nach dem S.'schen Systeme ist das gesammte bibliographische Material - in der Hauptsache aus dem Grunde, well das Alphabet aus 25 Buchstaben besteht, womit die Gruppen bezeichnet werden können - in 25 Hauptgruppen oder Klassen eingethellt werden, nämlich: A. Encyklopadie, Litterargeschichte und Bibliographie; B. Vermischte Schriften: C. Sprach- und Schriftkunde, Philologie, D. Griechische und Lateinische Litteratur; E. F. Schöne Wissenschaften in den neueren und orientalischen Sprachen; G. Schöne Kunste; H-O. Historische Wissenschaften; P. Mathematische und physikalische Wissenschaften; Q. Naturgeschichte; R. S. Medicin; T. Industrie oder ökonomische, Forst- und Jagdwissenschaften, Technologie, Handel und Schifffahrt, Militairwissenschaften; U. Philosophie, Padagogik; V. W. Theologie; X-Z. Jurisprudenz und Staatswissenschaften.

1853. System des Leipziger Messkataloges. — Meftstalog, A. n. b. Tit.: Bibliographisches Jahrbuch für ben betitschen Budo, Aunst und Andhe tarten-Jahnel. Leipzig, Wenerius. 8. Erfdeint felt Often 1853; jeber Jahrgang besteht aus sied Banben, einem Ofter und einem Michaelis-Katalog a hr. n. 1 Zhir. 10 Agr.

Das ganze Litteraturgebief ist in 18 Haupt- mit 103 Unterbebtheilungen geschieden. Die Hauptabtheilungen sind folgende. I. Encyclopädie und Sammelwerke mit 4 Unterabtheilungen; II. Litteraturwissenschaft mit 6; III. Philosophie und Geschichte derselben mit 2; IV. Pädagogik mit 11; V. Theologie mit 11; VI. Rechts- und Staatswissenschaft mit 9; VII. Medizin mit 7; VII. Naturwissenschaft mit 8; IX. Mathematik mit Einschluss der Kriegswissenschaft mit 3; X. Geographie und Geschichte mit 9; XI. Allgemeine Sprachkunde und orientalische Philologie mit 3; XII. Griechische und Römische Philologie mit 7; XIII. Neuere Sprachen mit 6; XIV. Schöre Künste mit 5; XV. Unterhaltungsliteratur mit 3; XVI. Schriften zu gemeinutziger Belehrung und Unterhaltung mit 1; XVII. Handel, Industrie, Oekonomie mit 7; XVIII. Versichte Schriften mit 1.

1853. \* System von Walckenaer. — Catalogue des livres et cartes géographiques de la Bibliothèque de feu M. le Baron Walckenaer, Conservateur adjoint de la Bibliothèque impériale etc. Paris, Polier, 1853. 8°.

XVI, 550 S. Pr. 3 Fr. (Auct. 12. April 1853.)

Das Vorwort ist unterzeichnet: G. D.

Nach diesem auch im Serapeum 1854. Intelligenzbl. Nr. 6. S. 41-44, Nr. 7. S. 49-52 u. Nr. 8. S. 57-60 abgedruckten Systeme werden folgende Ober- und Unterabtheilungen unterschieden: Théologie: I. Écriture sainte; II. Liturgie, Saints pères; III. Théologie morale, mystique, polémique etc.; IV. Opinions singulières, Religions orientales - Jurisprudence: L. Introduction, Droit des anciens peuples; II. Droit français -Sciences et Arts: I. Sciences philosophiques et morales; II. Sciences physiques et chimiques; III. Sc. naturelles; IV. Sc. médicales; V. Sc. mathématiques; VI. Beaux-Arts; VII. Arts et métiers; VIII, Exercices gymnastiques, Jeux - Belles-Lettres; I. Linguistique; II. Rhétorique, Orateurs; III. Poésie; IV. Poésie dramatique; V. Apologues; VI. Romans et Contes; VII. Faceties; VIII. Philologie; IX. Dialogues; X. Epistolaires; XI. Polygraphes; XIL Collections d'ouvrages et d'extraits de différents auteurs, recueil de pièces - Histoire; I. Géographie; II. Voyages; III. Chronologie; IV. Histoire universelle; V. Histoire de religious; VI. Histoire ancienne; VII. Histoire moderne; VIII. Histoire de la chevalerie et de la noblesse; IX. Archéologie; X. Histoire littéraire; XI. Biographies; XII. Bibliographie; XIII. Extraits historiques, Eucyclopedies; XIV. Misellanes. (Schluss folgt.)

# [392.] Die Bibliotheken in Turin.

#### Geheimrath Neigebaur.

Dass die alte Augusta Tanrinorum schon zur Zeit des classischen Alterthums Gelchrte hatte, ist bekannt, und auch jetzt gilt die Turiner Akademie der Wissenschaften als eine der bedentendsten in Italien; daher anch die hiesigen Bibliotleken Beachtung verdienen dürften. Die bedeutendste ist die Bibliothek der Turiner Universität,

welche Universität die wichtigste des bisherigen Königreichs Sardinien war, bis jetzt die von Bologna, mit den neuen Erwerbungen hinzngekommen, die Universität zn Turin wenigstens an altem Ruhme verdnnkeln dürfte. Diese Letzte hat ihren Ursprung von der im Jahre 1228 gegründeten Universität zn Vercelli genommen, wo der ans der Umgegend gebürtige gelehrte Mönch Gherson lebte, der jetzt gewöhnlich für den Verfasser des berühmten Buches "de imitatione Christi" gehalten wird. Der Streit darüber ist bekannt; doch die in der Bibliothek des Domkapitels zu Vercelli befindliche Handschrift dieses Buches mit den betreffenden Urknnden hat dem dortigen Bibliothekar Barberis den entschiedensten Unglauben an unseren Landsmann Thomas von Kempen beigebracht. Eben so hat sich der Professor Paravia zn Turin und ganz neuerlich der gelehrte Staats-Minister Cibrario ansgesprochen. Unterdessen war aber Turin bedentender geworden, und so wurde 1405 die Universität daselbst von dem Gegen-Papste Benedict XIII, begründet, an den man damals hier glaubte, während er anderwärts nicht anerkannt wnrde. Im Jahre 1412 gab der Kaiser Sigismund dieser Universität die gewöhnlichen Privilegien. Bald aber verschwand in Italien der Einfinss des Deutschen Römischen heiligen Reiches, welches die Hierarchie gross gezogen hatte; die Franzosen und Spanier kämpsten um Italien. so dass die Turiner Universität erst nach Chieri und dann nach Savigliano flüchten musste; doch kam sie 1536 wieder zurück, aber nm bald wieder nach Nizza und Mondovi zu füchten. Erst 1571 wurde sie in Turin anf's Neue eingerichtet, nnd die Landesherren schenkten derselben die in ihrem Besitze befindlichen Bücher, wodurch der Grund zu der jetzi-gen Bibliothek gelegt wurde. Besonders war es der Herzog Emanuel Philibert, welcher dieselbe vermehrte, bis eine 1667 ausgebrochene Feuersbrunst viel Schaden anrichtete. Doch fand der Markgraf Maffei im Jahre 1709 diese Bibliothek in guter Ordnung; aber das jetzige Universitätsgebäude liess erst Victor Amadeus im Jahre 1713 durch den Baumeister Anton Ricco ans Genua sufführen, we die Bibliothek in grossen Sälen sehr würdig aufgestellt ist. Der gelehrten Welt

ist Nasi, der Secretair des Herzogs Carl Philibert, bekannt, welcher so viel für die Gründung dieser Bibliothek gethan, so wie das Werk seiner gelehrten Tochter: "Laurae Nasiae virginis tumulum diversorum poetarum epigrammata, Augustae Taurinorum 1589" zu den bibliographischen Seltenheiten gehört. Ebenso der Katalog der in dieser Bibliothek im Jahre 1749 befindlichen Handschriften, welchen die Bibliothekare Rosini, Berta und Rivautella in zwei Folio-Bänden herausgegeben haben. Später machte sich der Minister, Graf Prospere Balbo, der Vater des gelehrten Beförderers der Italienischen Nationalität, des Historikers Caesar Balbo, um diese Bibliothek verdient, indem er über 100 seltene Handschriften ans der berühmten alten Bibliothek zu Bobbio in diese Bibliothek bringen liess. Den Katalog derselben hat der gelehrte Canonicus Peyron bekanntlich im Jahre 1824 zu Tübingen herausgegeben, so wie er sich auch durch seine Erläuterungen zu der Handschrift des Codex Theodosianus und der Bruchstücke von den verloren gegangenen Reden Cicero's verdient gemacht hat. Die Schicksale der berühmten Bibliothek zu Bobbio sind bekannt, und wie sie zerstreut worden ist. Unter den hiesigen Bibliothekaren hat es stets sehr gelehrte Leute gegeben, von denen wir hier nur den bekannten Denina erwähnen, so wie den Vernazza, Bessone, den Markgrafen Malaspina und den voriges Jahr verstorbenen Ritter Gozzera. bekannt durch seine antiquarischen Arbeiten und eine Reihe gelehrter Abhandlungen in den Verhandlungen der Turiner Akademie der Wissenschaften. Der Abbate Peyron, der bekannte Orientalist, war einige Zeit sein Gehilfe; sein Nachfolger aber ist der berühmte Ritter Goresio, zugleich beständiger Secretair der gedachten Akademie und besonders bekannt durch die Herausgabe des grossen Indischen Gedichts "Ramayana". Er ist ietzt beschäftigt ein anderes solches Gedicht "Uttaracanda" nach den in Paris und London befindlichen Handschriften herauszugeben, welches nach der Meinung dieses ausgezeichneten Kenners der Sanskrit-Literatur sich zu dem ersten so verhält wie die Odvssee zu der Ilias. Nächstdem erscheint von ihm die allgemeine Einleitung zu diesen beiden Werken zugleich mit der kritisch-geschichtlichen Darstellung des Ganges der Bildung des ganzen Indogermanischen Stammes, von der ältesten Zeit an, von Hindostan bis zu den Skandinavischen Völkern, von den ersten Anfängen der Sanskrit-Litteratur bis zum Nibelungen Liede u. s. w. Früher hat derselbe Goresio in der Subalpina, einer in Turin vor einigen Jahren bestandenen wissenschaftlichen Zeitschrift, viele Abhandlungen über Geschichte und Litteratur veröffentlicht. - Die wissenschaftlichen Schätze dieser Bibliothek, besonders in

Ansehung der alten Handschriften, sind bekannt, daher wir nur über den gegenwärtigen Zustand derselben bemerken, dass sie jetzt über 200,000 Bande zählt, worunter sich 2000 Handschriften befinden. Wenn diese Bibliothek aus der früheren Zeit am Meisten reich ist an Bibel-Werken, Patristik und Kirchengeschichte, so ist jetzt ihr Reichthum besonders im Fache der Geschichte und Rechtswissenschaft am Bedeutendsten.

Was die Benutzung dieser Bibliothek betrifft, so zeichnet sie sich vor den meisten dergleichen öffentlichen Sammlungen dadurch aus, dass sie wahrscheinlich unter allen die meisten Leser hat. Die Zahl derselben ist desshalb genau bekannt, weil Jeder, der ein Buch zum Lesen erhält, seinen Namen aufschreiben muss, und es erreicht die Zahl derselben 300 an den gewöhnlichen Tagen; im Winter aber steigt dieselbe von 500 bis 700, wozu mehre lange Tafeln bequem eingerichtet sind. Besonders zu bemerken ist eine neue Einrichtung, um des Abends, wo Viele nur die nöthige freie Zeit haben diese Bibliothek zu benutzen, den Besuch derselben zu verstatten. Zu diesem Ende ist mit einem Kostenaufwande von 10,000 Franken eine glänzende Gasbeleuchtung beschafft worden, welche jährlich 5000 Franken an Unterhaltungskosten erfordert. Diesen Vortheil haben bekanntlich die wenigsten Bibliotheken. Doch muss hier bemerkt werden, dass man zuerst in der Stadt-Bibliothek zu Gemua, wo der gelehrte Graf Sanvitale einige Jahre Bibliothekar war, eine solche Einrichtung für die Abende getroffen hat; freilich findet dort die Erleuchtung nur mit Oel statt. Der Erfolg dieser verdienstlichen Einrichtung in Turin ist' ein ausserordentlicher; denn jetzt kommen, ausser der gewöhnlichen Zahl der Leser am Tage, von 7 Uhr an bis 11 Uhr Abends ebenfalls an 300 Leser. Diese Universitäts-Bibliotkek ist übrigens die einzige öffentliche in Turin, wo noch folgende zu erwähnen sind.

#### Die Bibliothek der Akademie der Wissenschaften zu Turin.

Diese von den Königen von Sardinien reich ausgestattete Arkademie entstand aus einer Privat-Gesellschaft, welche einer der hiesigen reichen Grafen Saluzzo im Anfange des vorigen Jahrhunderts gestiffet hatte, da der Adel in Italien sich lieber mit den Wissenschaften als den sonstigen nobeln Passionen beschäftigt. So dachte auch der reiche Markgraf Saluzzo, ein Machkomme der Herron des Markgrafthums Saluzzo, welcher einer der ersten war, der einen Deutschen Buchdrucker aus Deutschland nach Italien kommen lieses; dort wurden auch die Bodonis geboren. Der jetzige Präsident dieser Akademie ist der berühntet Astronom Baron v. Plana, und beständiger Seder berühntet Astronom Baron v. Plana, und beständiger Seder berühntet.

kretair der historisch-philologischen Abtheilung ist der vorhin erwähnte Ritter Goresio, mit welcher Stelle zngleich die des Bibliothekars der Akademie verbunden ist. Diese Bibliothek befindet sich in dem prachtvollen Akademiegebäude, in welchem auch das Antikenmuseum unter dem Professor Fabretti aufgestellt ist, sowie das Aegyptische Museum unter dem Professor Orkurti und die naturhistorischen Sammlangen unter dem Ritter Sismonda. Die Bibliothek ist aus dem Tausche der Verhandlungen dieser Akademie mit den anderen Akademien der ganzen gebildeten Welt entstanden, sowie aus Geschenken und Vermächtnissen. Von diesen Letzteren ist besonders zu erwähnen das Vermächtniss des letztverstorbenen Bibliothekars, des vorher erwähnten Ritters Gozzera, bestehend aus einer ausgewählten Sammlung von Werken, die auf die Geschichte Italiens Bezug haben; er hatte besonders Chroniken und Monographien über die Geschichte von Städten gesammelt. Die Bibliothek zählt jetzt an 40,000 Bänden und ist allen Fächern der Wissenschaft gewidmet, wobei der Grundsatz befolgt wird, dass man bei nenen Anschaffungen aus der dazn angewiesenen Summe, besonders bei kostbaren Werken, nnr anf solche Rücksicht nimmt, welche die Universitäts-Bibliothek nicht besitzt. Obgleich diese Bibliothek nicht öffentlich ist. so ist doch bei der nicht genng zu rühmenden Gefälligkeit der Italianischen Gelehrten dieselbe für alle zugänglich, die aus wissenschaftlichem Bedürfnisse sich an den Ritter Goresio wenden.

### Die Königliche Bibliothek.

In dem Königlichen Residenzschlosse zu Tnrin nimmt den einen Flügel im unteren Stockwerke eine von dem verstorbenen Könige Carlo Alberto angelegte Privat-Bibliothek ein. Carlo Alberto, der Sohn des mit dem regierenden Hanse entfernt verwandten Prinzen von Carignan, welcher mit einer Prinzessin von Sachsen verheirathet war (deren Mutter eine Gräfin v. Corvin-Krasinska), blieb mit seinen Aeltern in Turin zurück, als die Französische Besitznahme in Folge der ersten Coalition gegen die Französische Revolution erfolgte. Seine Mntter hatte ihn oft anf dem Arme, wenn der Prinz von Carignan als Mitglied der Nationalgarde auf der Wache war. Er wurde in Genf u. in der école politechnique in Paris erzogen, was auf sein ganzes Leben Einfluss hatte, und diess um so mehr, da seine Mutter als Wittwe den gelehrten Staats-Referendar Montlear heirathete. Carlo Alberto war durch das Absterben mehrer Mitglieder des regierenden Hanses der Thronfolge näher gerückt und hatte eine Oesterreichische Prinzessin geheirathet; aber er blieb seiner Neigung für wissenschaftliche Beschäftigung treu, wenn er auch später einige Zeit dem Einflusse der Geistlichen unterlag. Dieser seiner Neigung für Wissenschaft hat Turin diese prachtvolle Bibliothek zu verdanken, welche nahe an 50,000 Bande zählt. Er hatte derselben die im Schlosse früher vorhandenen Bücher einverleibt, that diess auch mit allen den litterarischen Geschenken, welche er von allen Seiten erhielt, da man wusste, welchen Werth er daranf legte; besonders aber sammelte er geschichtliche nnd vornehmlich militairische Werke, vor Allem aber anch Werke, welche die Kunst betreffen: daher man hier eine seltene Auswahl der kostbarsten Kupferwerke und Atlanten findet. Ein iährlicher Aufwand von wenigstens 30,000 Franken war ihm nicht zu viel. Bibliothekar ist der Ritter Promis, bekannt als Nnmismatiker. Ein Bruder desselben ist der gelehrte Architekt, der eben jetzt an einer archäologischen Beschreibung der antiken Stadt Aosta arbeitet, wo der Trinmpfbogen August's noch wohl erhalten ist, und wo jener die Grundmauern des dasigen Theaters und Amphitheaters genau untersucht hat. Auch hat er das Langobardische Gesetz "de stractoribus" durch Zeichnungen erläutert. (8. Edicta regum Langobardornm quae Comes Bandi a Vesme in pristinam formam restituit, repetenda curavit J. F. Neigebaur, Monachii apud Franz, 1854.)

## bieli Die Bibliothek des Staatsrathes.

in dem Palaste Carignan befindet sich die Bibliothek des Staatsrathes, von neuerer Schöpfung, welche besonders reich an Statuten der Gemeinden des Staatse ist, von denen viele noch nicht veröffentlicht sind. Der Bibliothekar derzehelben Bollati, bekannt durch seine Übersetzung der Geschiebte des Römischen Rechts von unserem gelehrten Savigny, hat angefangen die Herausgabe solcher Statuten zu besorgen, von denen zuerst das der Stadt Aglie erschienen ist. Ausserdem finden sich hier die bedentendsten Werke über Staatswirthschaft und die Verwaltungswissenschaft überhaupt, besonders des Königreichs Sardinien. Der gelehrte Präsident des Staatsrathes, Desambrois de Navache, hat sich um diese Bibliothek besonders verdient gemacht.

## Die Bibliothek der Kammer der Abgeordneten

besteht natürlich erst seit der von dem Könige Carlo Alberte am 10. Februar 1848 gegebenen Constitution. Dieser Fürst, den man jetzt den ersten königlichen Märtyrer für die Unabhängigkeit seines Volkes nennt, bat den Papst, ihn von dem seinem Vorganger gegebenen Worte, nie eine Constitution zugeben — was gegen das System Metternich's und der heiligen Allianz war — loszusprechen, und erhielt von dem damale den Fortsechritt befördernden Pius IX. die Antwort, dassierswar von einem Verspreehen nieht entbinden könne, dass er sher wohl bedenken möge, ob sein Wort nicht eine Ungerenen tigkeit gewesen. Diese Bibliothek ist besonders reich an den Werken über die Verfassungen der bekannten Länder und den bedentendsten Werken über Staatswirtschaft. Ausser der dafür ansgesetzten jährlichen Summe, die besonders auf Zeitschriften verwandt wird, werden anch viele Geschenke hier abgeliefert, sowie auch Werke angeschaft werden, die dem Vaterlande zur Ehre gereichen. Bibliothekar ist Fea, bekannt durch mehre staatswirthschaftliche Schriften. Ueber diese beiden letzten Bibliotheken finden sich ausführliche Nachrichten in dem Serpann von 1857 Nr. 16. von Neiezbaut

Die Bibliothek des Senates des Königreichs "ist ebenfalls neneren Ursprungs und befindet sich in dem Palazzo Madama, wo der Senat seine Sitzungen hält; so wie die vorhererwähnte in dem Palast Carignan aufgestellt ist, wo Ursammlungen der Kammer der Abgeordneten stattfinden. Diese Senatsbibliothek ist nur für den Handgebranch der Senatoren bestimmt und auch nicht bedeutent.

Die Bibliothek des Collegii der Provinz

war für ein Gymnasium bestimmt, welches sich in den Händen der Geistlichkeit befand, die aber durch ihre Leistungen das öffentliche Zutrauen nicht zu gewinnen vermochte; daher diese Erziehungsanstalt durch unter dem Staate stehende Mittelschulen ersetzt worden ist. Obwohl der Abgeordate Graf Ponziglione ein Buch veröffentlicht hat, um die Wiederherstellung diese Collegii zu bewirken, so ist es doch vergeblich gewesen, und wartet daher diese Bibliothek noch auf ihre weitere Bestimmung; sie ist übrigens ohne besondere Bedeutung.

Zu diesen Bibliotheken soll nächstens noch eine nene, die Stadt-Bibliothek.

kommen. Dazu ist bereits ein nicht unbedeutender Anfang gemacht, indem von der Gemeinde-Verwätung die Sammlung der Bodonischen Ausgaben angekauft wurde, welche der Buchhaufter Friedrich Pezzi in Turin aus Liebhaberei zusammengebracht hatte. Es ist diese Sammlung anerkanntermassen die alterreichste und volletändigste dieser berühmten Drucke, unter denen sich Unica beinden. Es wurden dem Bestiere dafür bedeutende Summen besonders aus England geboten, allein er wünschte sie seiner Vaterstadt zu erhalten und so kaufte sie die Stadt für 10,000 Franken, weit unter ihrem Werthe, an. Ausserdem wurden andere Anschaffunge gemacht und es gingen Geschenke von Förderern dieser nützlichen Absicht ein, so dass sich die Anzahl der bereits vorhandenen Bände schon

auf 12,000 beläuft. Bisher hat es nur an einem angemessenen Ranme zur Aufstellung dieser Bibliothek gefehlt; doch ist schon eine Commission ernannt worden, welcher die Ausführung übertragen ward. Vorstand dieser Commission ist der gelehrte Staatsminister Graf Sclopis, der unter anderen bedentenden Werken die Geschichte der Gesetzgebnng in Italien geschrieben Er ist zugleich Gemeinderath; denn hier nehmen die vornehmsten Männer an der Gemeindeverwaltung Theil, da sie zugleich Bürger der Stadt sind. Wenn sie nun das Vertrauenihrer Mitbürger geniessen, so fällt die freie Wahl gewöhnlich auf die ansgezeichnetsten Männer, da den Gemeinden ganz selbstständig ihre Verwaltung unter nnr ganz allgemeiner Aufsicht des Staates überlassen ist. Darum können aber anch hier die Gemeinden so viel leisten, weil die Höchstbestcuerten gewöhnlich an der Spitze stehen und zu solchen gemeinnützigen Anstalten am Meisten beizutragen haben.

### [393.] Aus dem Leben Oesterreichischer Bibliographen, Bibliothekare und Bibliophilen.

(Schluss.)

Georg v. Gaal (gcb. 21. April 1783 zu Pressburg, gest. 6. Novbr. 1855 zn Wien), Schriftsteller und Bibliothekar der Fürstl. Esterhazy'schen Bibliothek zn Wien, welche letztere Stellung er vom J. 1811 an (seit 1808 als Custos) bis an sein Lebensende bekleidet hat. Seine zahlreichen litterarischen Arbeiten gehören sämmtlich in das philologische, culturhistorische und geschichtliche, sowie das belletristische Gebiet, keine be-(V. S. 43-44.) trifft sein bibliothekarisches Amt.

Marcus Faustin Gagliuffi (geb. 1765 zu Ragusa, gest. 14. Febr. 1834 zu Novi), Bibliothckar der Königl. Bibliothek zu Turin, hat sich hauptsächlich durch sein ansserordentliches Improvisationstalent bekannt gemacht. Seine in Druck erschienenen Arbeiten bestehen sämmtlich aus Improvisationen in Lateinischer (V. S. 53-54.) Sprache.

Bartholomäus Gamba (geb. 15. Mai 1766 zu Bassano, gest. 3. Mai 1841 zu Venedig), einer der ansgezeichnetsten Philologen und Bibliographen Italiens. Ursprünglich zum Drucker bestimmt, hatte er sich 1811 nach Venedig gewendet und dort bis 1821 die Stelle eines Generalinspektors der Druckereien und Censors bekleidet, auch mittlerweile in Padua eine eigene Druckerei errichtet und die unter dem Namen "di Alvisopoli" bekannte in Venedig känflich an sich gebracht; später aber nnd seit er 1821 zum Vicebibliothekar an der Marciana ernannt worden war, widmete er sich ausschliesslich bibliographischen und litterarischen Arbeiten, unter denen die "Serie

dei testi di lingua e di altre opere importanti nella Italiana Letteratura scritte dal secolo XIV al XIX (IV. Ediz. Venezia 1839. gr. 8.)" die berühmteste und vorzüglichste ist. Außer dieser sind von G.'s bibliographischen und damit verwandten Schriften zu nennen: eine in Gemeinschaft mit Mauro Boni unternommene und mit Zusätzen bereicherte Italienische Bearbeitung von Harwood's "View of the various editions of the Greek and Roman Classics (Venezia 1793. 12. 2 Vol.)," ferner "Catalogo delle più importanti edizioni e degli illustratori della Divina Commedia dall' anno 1472 al 1832 (Padova 1833)", sowie "Delle Novelle Italiane in prosa Bibliografia (Venezia 1833. 8. II. Ediz. Firenze 1835. 8.)" u. s. w. Vgl. über ihn Fr. Caffi's "Narrazione della vita e delle opere di B. Gamba (Venez. 1841. 8.)". Em. de Tipaldo's "Narrazior della vita e delle opere di B. Gamba (Bologna 1841. 8.)4 Ant. Neumayr's "Memoria di B. Gamba (Venez. 1846. 8.)" und Ang. Pezzana's "Alcune notizie intorno a B. Gamba (Bassano 1847, 8.)4 (V. S. 80-81.)

Pius Nicolaus Garelli (geb. 1690 n. gest. 21. Jul. 1739 zu Wien), Arzt und seit 1723 Präfect der Wiener Kais. Hofbibliothek, um deren Hebnng er sich in Verbindung mit dem ihm beigegebenen Dr. Al. Riccardi grosse Verdienste erworben hat. Unter ihm ist die Bibliothek 1726 in das für sie eigens bestimmte Gebäude übergesiedelt worden, in dem sie sich gegenwärtig noch befindet. Er selbst war ein Sammler von seltenen und kostbaren Werken und verordnete in seinem letzten Willen, dass davon alle diejenigen Schriften, welche die Hofbibliothek noch nicht besässe, derselben einverleibt werden sollten. Dadurch erhielt die Bibliothek 1932 Werke. Dagegen vermachte Garelli's Sohn Johann Baptist, der zwei Jahre nach dem Vater starb, die gesammte übrige Sammlung nebst einem Capital von 10,000 Fl. zu ihrer Erhaltung und Vermehrung ebenfalls der Hofbibliothek. Anf Befehl der Kaiserin Maria Theresia ist iedoch die Garelli'sche Sammlung, wovon Denis eine Beschreibung der Merkwürdigkeiten (Wien 1780. 4.) gegeben hat, der Theresianischen Ritterakademie und, was dieselbe davon bereits besass, der Lemberger Universitätsbibliothek zugewiesen worden.

(V. S. 89—90.)

Anton Georg (geb. 1796 zn Komorn, gest. 9. Jnl. 1845 zn Wien), Orientalist und Archivar, auch von 1827 bis 1840 Custos der Wiener Kais. Hoftbliothek. Die von ihm in Druck gegebenen Arbeiten sind sämmtlich linguistisch-historischen Inhaltes. (V. S. 164.)

Robustiano Gironi (geb 24. Oktb. 1769 zu Gorgonzola, gest. 1. April 1838 zu Mailand), Bibliograph, seit 1796 Unter-

## Aus d. Leben Oesterreichischer Bibliographen etc. 181

bibliothekar und seit 1814 Bibliothekar an der Mailander Brera. Unter den von ihm veröffentlichten Schriften findet sin nichts auf die antliche Stellung Bezugtliches. Vgl. Rossi's "Elogio del Ab. R. Giron! (Mijano 1888)"

(V. S. 198-99.)

Redolph Glaser (geb. 14. Juni 1801 zu Prag), gegenwärtig Scriptor der Prager Universitätsbibliothek, hat um sein Vaterland manches litterarische Verdienst. (V. S. 207.)

Joseph Anton Gnocchi (geb. 27. März 1774 zu Crema, gest. 29. Aug. 1841 zu Kovigo), Bibliograph, der als Sammler und Kenner alter Drucke einen weitverbreieten Ruf genossen hat. Seine mehre tausend Baude starke Bibliothek ist noch bet seinen Lebzeiten auf Anregung des damaligen Podesta Alex. Casalini von der Stadt Rovigo angekauft worden und befindet sieh gegenwartig in den Raumen der "Accademia det Gonordit." (V. S. 234.)

Ambros Grabowski (geb. 1782 zn Kenty im Krakauer Gebiete), Bibliograph und Archäolog; als letzterer hat er nm sein Vaterland grosse und unbestreitbare Verdieuste. Er ist Verlasser von vielen trefflichen, meist die Geschichte und Alter-

thumer Polens betreffenden Druckschriften.
(V. S. 291-93.)

beham Augustin Gradenigo (geb. 10. Juli 1725 zu Venedig, gest. 16. März. 1774 als Bischof von Ceneda), gelehrler Theolog, hat cieu Zeit lang die Aufsicht über die Bibliothek und das Archiv im Kloster Polirone bei Manttus und ebenso gabter über die Bibliothek im Kloster San Giorgio maggiore zu Venedig geführt. Seine schriftstellerische Thätigkeit ist sich betrachlich, bewegt sich aber fast auschliesslich auf dem Gebiete der Geschichte. Nur in dem II. Bande der van ihm herangegebenen "Nuove Memorie" findet sich eine Schrift "Sopra i codiet del monastero di Polirone." Vgl. Las. Doglionis "Elogio storico di G. A. Gradenigo (Belluno 1774. 8).

(V. S. 293—95.)

Arme, Irriger (geb. 6. Jan. 1785, gest. Antang Oktor. 1892 as. Winn), Bibliograph and einige Zeit lang Bibliothekar des Fursten Moritz Liechtenstein, sowie des Grafen Karl Harzach. Er war der Sohn des als Buchhändler nicht unbekannten August Graffer und widmete sich nicht nur frühzeitig sehon dem väterlichen Geschäfte, wozu ihn eitriges und mit besonderer Keigung betriebenes Studium der Litterargeschichte mit Bibliographie vorzugsweise befähigte, sonderen nuch spatter nach versehledener Unterbrechung dem Verlags- und Antiquariatsbreihandel, bei dem er jedoch einen namhaften Theil sehes Vernögens. Verlor, so dass er im hohen Alter sich

regenothigt sah, sein Brod durch Schriftstellerei zu verdienen. Alterdings ist diese Schriftstellerei nicht selten in blose Buch-(V. 8. 296-300) macherei ausgeartet.

Joseph Greati (geb. in der 2. Hälfte des XVIII. Jhrhdts zu Udine), Schriftsteller and mehre Jahre lang Bibliothekar zu Padua, sowie später ebenfalls an der Brera zu Mailand. Sein Todesjahr ist nicht bekannt. (V. S. 321.)

Ignaz Greiner (geb. 8. Decb. 1698 zu Linz, gest. 7. Aug. 1755 zu Gratz), Priester der Gesellschaft Jesu, ist Verfasser von "Bibliothecae veterum deperditae in Caesarea Viennensi instau ratae (Viennae 1729. 8. 2 Voll.)" (V. S. 327.)

Amand Greth (geb. 2. Juli 1724 zu Kamenz im Oesterreich. Schlesien, gest. 17. Jan. 1804 im Stifte Lambach in Oberösterreich), gelehrter Benediktiner und Bibliothekar des Lambacher Stiftes, zuvor auch Hofbibliothekar des Bischofs zu (V. S. 330-31.) Gurk Cardinals Grafen Thun.

Girolamo Grimani (geb. 1716 und gest. 1780 zu Venedig), Staatsmann und Bibliothekar von S. Marco, letzteres ein Amt, das in der Regel nur an Staatsmänner der höchsten Wurden verliehen zu werden pflegte, und welches G. zweimal, das erste Mal von 1763 bis 1772, das zweite Mal von von 1778 bis 1780, bekleidete. Unter ihm wurde die Marciana in dem von Sansovino begonnenen and von Scamozzi beendigten Prachtbaue untergebracht und auf das Geschmackvollste aufgestellt, zugleich aber auch mit den kostbarsten Werken und Handschriften vermehrt, von denen G. selbst einen grossen Theil der Bibliothek geschenkt hat. "(V. S. 352.)

Karl Anton Gruber v. Grubenfels (geb. um 1770 zu Szegedin, gest. 1833), Schriftsteller und eine Zeit lang Scriptor der Szecheny'schen Ungarischen Reichsbibliothek zu Pesth, später Bibliothekar der Gräff. Appony'schen Bibliothek zu Pressburg, in welcher Eigenschaft er 1833 quiescirt worden ist. Die von ihm herausgegebenen Schriften sind litterargeschichtlichen, historischen und geographischen, sowie belletristischen Inhalts. (V. S. 384-85.)

## Litteratur und Miscellen.

Allgemeines.

[394.] Serapeum hrsg. von Naumann. Jahrg. XX. (Fortsetzung von Nr. 322.) ..

Das Hauptblatt enth.: Nr. 7. S. 97-105 u. Nr. 8. S. 113-121 Otfrids Evangelienbuch in zwei unbekannten neuhochdeutschen Uebernetzungen. Von Prof. Dr. Johann Kelle in Prag Nr. 7. S. 105-6 Anzeige des "Catalogue des livres de la

Bibliothèque de la Société libre d'Emulation de Liége"; von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg - Nr. 7. S. 107-8 Eine Ausgabe eines Dialogs von Hans Sachs aus dem siebzehnten Jahrhunderte; von Bibliothekar Dr. Reinhold Köhler in Weimar. Ein Exemplar dieses, wie es scheint, den Bibliographen seither unbekannt gebliebenen Druckes befindet sich in der Grossherzogl. Bibliothek zu Weimar - Nr. 8. S. 121-24 Anzeigen des "Essai d'une Bibliographie Neerlando-Russe", sowie S. 125-26 der Lempertz'schen "Bilder-Hefte zur Geschichte des Buchhandels und der mit demselben verwandten Künste und Gewerbe"; von Dr. F. L. Hoffmann - Nr. 7. S. 109-12 u. Nr. 8. S. 127-28 Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts. Von Emil Weller in Zürich - Nr. 8. S. 128 Berichtigung der früher gegebenen Notiz, dass Varnhagen v. Ense einen werthvollen Theil seiner Bibliothek der Grossherz. Bibliothek zu Weimar vermacht habe. Diese Notiz sei nicht begrundet. Im Intelligenzblatte findet sich Nr. 7. 8. 49-55 u. N. 8. S. 57-61 die Fortsetzung des Kataloges der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

[395.] Bulletin du Bibliophile Belge, publié par F. Heusaner. Tom. XVI = 2e Série Tom. VII. (Fortsetzung von Nr. 75.)

Das neueste Heft dieses wohlbekannten, hauptsächlich für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft ausbeutereichen Journals, das I. eines neuen Bandes, enthält: S. 1-24 Description bibliographique de quelques livres rares ou curieux, conservés à la bibliothèque publique de la ville de Hambourg; par F. L. Hoffmann. (Suite.) Reicht von Nr. 63 bis 101 u. betrifft Druckwerke aus dem XVI. u. der ersten Hälfte des XVII. Jahrhdts. - S. 25-39 Notes sur les auteurs, les imprimeurs et les distributeurs des pamphlets politiques et religieux du XVIe siècle; par Ch. Rahlenbeck. (Suite.) Betr. VII. Daniel d'Anchères ou Lesandre pseud. (Jean de Zeelandre ou de Schelandre); VIII. Robert Parsons; IX. Sentences portées à Anvers, en 1566 et 1567, "contre des imprimeurs et des colporteurs de livres défendus, pasquilles et billets séditieux"; X. Pierre Dathenus et Pierre Van Aelst; XI. Junius et Baudouin; XII. Christophe de Brès; XIII. Jacques de Wesenbeke - S. 39-46 Un pamphlet belge, dirigé contre Louis XIII et contre le cardinal Richelieu; par H. Helbig. Auszug u. Analyse eines wenig oder gar nicht bekannten, "Le Roy mal conseille" betitelten Pamphlets - S. 46-72 Manuscrits Luxembourgeois; par le Dr. A. Namur, Professeur-bibliothécaire à l'athénée de Luxembourg. Betr. ein aus der Verlassenschaft der Mme Scheffer stammendes "Breviaire à l'usage du chapitre de Verdun 1480", sowie drei von den Erben der Mme Pondrom der Bibliothek des Athenaums geschenkte Handschriften aus dem XIII.,

XIV. u. XV. Jhrhdt., nämlich ein Evangeliarium u. zwei Horen (livre d'heures) - S. 73-85 Notice sur Émile Gachet; par N. Loumyer - S. 86-90 Melanges. Enth. den kurzen Nekrolog des kürzlich verstorb., sowohl durch seine litterar. u. bibliographischen Arbeiten als auch durch den Besitz einer umfänglichen Bibliothek wohlbekannten Constant Leber, sowie eine ausführlichere Anzeige der neuesten Hefte des Grässe'schen n Trésor de livres rares et précieux", dem G. Brunet u. A. Scheler wiederholt ihre Anerkennung gezollt haben - S. 91-96 Revue bibliographique. Betr. Holtrop's "Monuments typograph. des Pays-Bas du XV. siècle" etc. Zum Schlusse des Heftes folgt die Fortsetzung der seit einiger Zeit unterbrochen gewesenen de Backer-u. Ruelens'schen "Annales de l'Imprimerie Plantinienne" (8. 225-32). n withy 1 n 1 n l whi win

#### Bibliographie. / The law 12 1 1 1 1 1

do [396.] Jean Gytonberg Premier Maitre Imprimerr Ses faits & discours les plus dignes d'admiration, & sa mort. Ce récit fidèle, écrit par Fr. Dingelstedt, est ici traduit de l'allemand en françois par Gustave Revilliod. Geneve Par Fick, Imprimenr. 1858. Hoch 4. 1 Bt. 69 S. mit eingedr. Titelvignette u. 6 Taf. Pr. n. 2 Thlr.

Aeusserst sauber u. im antiken Geschmacke ausgeführter Druck, to Vgl; oben Nr. 80, ask wal and only order this

Hoil 1397.1 Bierieliahre - Catolog aller neuen Erfcheinungen im Felbe ber Literatur in Deutschland. Rad ben Biffenfchaften georbnet. Die alphabetijdem Regifter und Intelligeng-Blatt. 1. Seft. Januar bie Darg. Debft einem Anbang: Die bebeutenbften Erfceinungen bes nieberlanbifden Buch. banbele: Bufammengefiellt vom nieberlaubifden Buchbanblerverein. Leibnig, Sinricos. 8. XXIII, 118 S. mit 2 Bfl. Umichlag. Br. n. 74 Rgr.

Mit der dem Hinrichs'schen bibliograph. Publikationen ei-

genen Sorgfalt redigirt.

[398.] Journal général de l'Imprimerie et de la Librairie. IL Série, Tom. II. Année 1858. Tables de la Bibliographie. Paris, au cercle de l'Imprimerie, de la Librairie et de la Papeterie. Lex. 8. 1 Bl. 697-842 S. Blos alphabetisch.

.8 1399.1 \* The British Catalogue of Books published during the Year 1859, including New Editions, Reprints, and Pamphlets, arranged in Two Parts. [Part 1. Full Titles of Books in order of Publication. Part 2. Index to Authors and Subjects, in one Alphabet. Long don, Low: gr. 8, Pr. 6 Sh; 6 d.

Gilt als Register zum "Publishers' Circular 1859" (s. Anz.)

J. 1859. Nr. 171).

[400.] Bibliographie de la Belgique ou Catalogue Général de l'Imprimerie et de la Librairie Belges publié Par la Librairie de C. Muquardt, éditenr. XXIII. Année. Livres Belges publiés en 1860. Bruxelles, Mnquardt. 8. 12 Nrr. à 1-1 B. Mit alphabet. u. systemat. Register. Pr. n. 20 Ngr.

Die Einrichtung ist dieselbe wie früher.

[401.] Bibliothees philologica oder goordnete Ueberrich, aller and dem Gebiete der classischen Alterhumsvissenschaft wie der älteren und neueren Sprachwissenschaft in Dentschland, und dem Ansland nen erschiesenen Bilcher. Herausgegeben von Dr. Gnat Schmidt Jahragang. 2 Herb. Juli bis December 1589. Mit einem alphabetischen Register.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 8, 1 Bl. 65—138 8.

8. unten Nr. 410.

[402] המוכניר הראשנות הנה כאו וחוישות אני סגיר הראשנות הנה כאו וחוישות אני סגיר והוא מאקאמאן. Blatter fit nenere und aftere Literatur des Judenthms. Redigit von Dr. M. Steinschießer. Verlag von A. Aaher & Co. in Berlin. 8. No. 13. Januar — Februar. Jahrlich & Nr. 4 1–14 B. Pr. n. 1 Thir. (8. Ams. J. 1859) Nr. 347).

Ein Blatt voll von guten bibliograph. u. litterariachen Materialien.

[403] \*Bibliotheea theologica oder geordnete Uebersicht aller auf dem Gehitst der vangelischen Theologich Deutschland neu anschlessen Bücher. Hersnagsgeben von Carl Joh. Pr. W. Bapreckt XII. Jahr. gang. 2. Heft. Joli bis December 1859. [Mit einem alphabetischen Begister.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, S. 41 S. Pr. n. A.Ngs. (S. Anz. J. 1859. Nr. 698.)

S. unten Nr. 410.

[404.] \*Bibliographie catholique, Revue critique des ouvrages de religion, de philosophie, d'histoire, de littéraure, d'édination; etc., spécialement destinée aux ceclésastiques, aux pères et aux mères de famille, aux chefs d'institution, aux bibliothèques paroissialés, etc. Années, 1841 à 1848, 2c. Édition. 7 Yols. Paris, au Bureau de la Bibliographie catholique. 8. Zunammen 3924 S.

jabrlich zusammen in 2 Bden von c. 530 S. (Vergl. Anz. J. 1859. Nr. 700.)

[408.] \*Le Bibliographe entholigae; Catalogue de livres en tous prix dans les colléges, pensionnate et écoles; par le R. P. Vanido Karekhove: Supplément Tournal, 1850, 16, 106 S. Pr. V Nyr. (S. Ant. 1850, Nr. 631).

Von beschränktem Interesse.

[406.] \*Bibliotheca medico-chirurgica, pharmaceutico-chemica et veterinaria oder geordnete Uebersicht aller in Deutschland und im Ausland neu erschienenen medicinisch-chirurgisch-geburtsbülßlichen;

pharmaceulisch ehemischen und veterinär wissenschaftlichen Bücher. Herausgegeben von Carl Joh. Fr. W. Ruprecht XIII. Jahrgung. 2. Heft. Juli bis December 1889. [Mit einem alphadetischen Register.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht S. 49 S. Pr. n. 5 Ngr. (S. Ans. J. 1859. Nr. 701.)

S. unten Nr. 410.

[407.] Entwurf von Grunblagen und Vorforisten jur Silbung mitikericherganistete freiwillige Heurendrein mit dlen ihren Arreibung und Benabereihen. Alle Seiten jur Errichung und Du Berechteiungen von Feuerwehren im großen und liefene Städete necht einer Bückerlundeie Fache als Anhang. Derwadsgesten und zinfammengefellt von Anton Chefelmater, Berstand es Arreibung der Schaffen feine Lieben des Bertands der Schaffen der Köhfel-Affenti: Lutpanhalt jur Mimpen. Münden, Kraug. 8. 2011. 111 e. R. 15 ggr.

Die S. 91—108 enthaltene "Bücherkunde des Feuerwehrund Feuerversicherungs-Wesens. Verzeichniss der von Ende
es vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart in Deutschland
im Gebiete des Feuerlösch- und Versicherungswesens erschienenen Bücher mit Angabe hervorragender dieses Fach direkt
enthaltender Artikel in Zeitschriften nebst der Anzeige einiger
der vorzüglichsten, in Italien und Frankreich erschiebenen
Werke" hat weniger den Zweck, eine umfassende Litteratur
zu geben, als vielmehr den Stoff anzuzeigen, im welchem sich
eine Geschichte des Feuerlöschwesens gestaftet. Die ausslandische Litteratur findet sich aber doch gar zu dürftig darin
vertreten.

[408.] \*Bibliographie. Ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur les constructions rurales et sur la disposition des jardins; par Louis Bouchard, l'un des rédacteurs des Annales de l'agriculture française. Paris, Ve Bouchard-Huzard. 8. 56 S.

Mir nicht weiter bekannt.

[409.] Bibliographie des Ingénieurs, des Architectes des Élèves des écoles professionnelles des Chefs d'usines et des Agriculteurs.

Paris, Lacroix et Baudry. 8. 1 Bl. 136 S. Pr. n. 8 Ngr. (S. oben Nr. 247.)

Eln speciell zwar im merkantilischen Interesse der Verleger herausgegebenes, im Algemeinen aber auch für die Bedürfnisse des Franz. Buchhandels u. litterar. Verkehrs sehr zweckmässiges Behelehen, welches in zwei Abtheilungen geschieden ist, woven die erste den gesamunten betreft, technischen u. industriellen Wissenschaften, mit Ausnahme der landwirthschaftlichen, u. die zweite den letzteren ausschliesslich gewidmet. Jede der beiden Abtheilungen, ist, alphabetisch geordnet u. mit einem wissenschaft. Reperterinm versehen.

[410.] Bibliotheca historico-naturalis physico-chemica et mathematica oder systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland und dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften und der Mathematik neu erschienenen Bücher herausgegeben von Ernst A. Znchold Ehren-Correspondent der Kaiserl. Oeffentl. Bibliothek zu St. Petersburg, etc. IX. Jahrgang. 2. Heft. Juli bis December 1859. Mit einem alphahetischen Register.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 8: S. 139-253. Pr. n. 10 Ngr. (S. Ans. J. 1859. Nr. 705.)

Die vorl. Bibliotheca gehört zu den regelmässig wiederkehrenden willkommenen Erscheinungen, die, in Betracht der auf sie verwendeten ausdauernden Sorgfalt, mit immer erhöhtem Interesse begrüsst zu werden verdienen. Der Anzeiger hat wiederholt Gelegenheit genommen, die Bibliotheca den Lesern angelegentlich zu empfehlen, so dass ihm in dieser Hinsicht nicht viel zu sagen übrig bleibt. Gleichwohl kann er es bei der Ausgabe des vorl. neuen Heftes nicht unterlassen, wie in Betreff der Z.'schen "Bibliotheca hist.-naturalis etc.", so auch hinsichtlich der übrigen von den Verlegern seit einer Reihe von Jahren halbjährlich publicirten Bibliotheken seine ganze Anerkennung von Neuem auszusprechen. Keine andere Litteratur hat ein so gut angelegtes u. sowohl dem wissenschaftl." als praktischem Bedürfnisse angemessen durchgeführtes Unternehmen, wie die Deutsche in den V. & R.'schen Bibliotheken, namentlich aber in der Z.'schen "Bibliotheca hist.-naturalis etc." besitzt, auf dem bibliograph. Gebiete aufzuweisen.

[411.] Spnopfis bes Thierreichs. Gin Sanbbuch fur bobere Lebranftalten und für Alle, welche fich miffenfchaftlich mit Raturgefchichte befolltigen und fich augleich auf bie zwedmaftigfte Beije bas Gelbftbeftimmen ber Raturforper erleichtern wollen. Dit porgligficher Berudfichtigung ber ulitliden und icabliden Raturforber Deutschlanbs, fo mie ber wichtigften vorweltlichen Thiere und Bflangen bearbeitet von Johannes Leunis, Brofeffor in Silbesbeim se. II., ganglich umgearbeitete und vermehrte Auflage. (A. u. b. Z.; Spnopfis ber brei Raturreide, Th. I.) Sannover, Sabn. 8. Enth. S. XV-LXVI .: Literarifder Radweifer ober albhabetifdes Bergeichnift ber ale Auctorität ermabnten Raturforider und naturbiftorifden Schriftfieller.

Mit kurzer Angabe der von den angeführten Gelehrten herausgegebenen allgem. naturhistor. u. speciell zoologischen 

[412.] \*Bibliotheca historico-geographica oder systematisch geordnete Uebersicht der in Dentschland und dem Auslande auf dem Geblete der gesammten Geschichte und Geographie neu erschienenen Bücher herausgegehen von Dr. Gnstav Schmidt, VII. Jahrgang, 2. Heft. Juli his December 1859. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. S. oben Nr. 410.114 Tile itle't geh gard tob mill

[413.] Nachträge und Berichtigungen zn Daniel Chodowiecki's sammtliche Kupferstiche, Beschrieben von Wilhelm Engelmann. (Aus dem Archiv für die zeichnenden Künste, V. Jahrgang 1859 besonders

abgedruckt.) Leipzig, Engelmann. 8, 1 Bl. 28 S. Pr. n. 6 Ngr. (S. ober Nr. 254.)

Dieser besondere Abdruck wird den Besitzern des grösseren E. schen Werkes über Chodowiecki sehr willkommen sein.

[414.] Leipziger Repertorium der deutseben und ausländischen Litzratur brzg. von E. G. Geradorf. Jahrg. XVIII. 8d., I. (Leipzig. Weigel. 8.) Enth. in der allgemeinen Bibliographie Hft. 3. S. 171.—73 ein Verzeichniss von Schriften "Zur Schillerfeier 10, Nov. 1859."

Hiermit vgl. oben Nr. 256.

[415.] Decameron von Heinrich Steinhöwel herausgegeben von Adalbert von Keller. (Bibliothek des lüterarischen Vereins in Stuttgart. Lt.) Stuttgart, gedr. auf Kosten d. Vereins. 8. Euth. S. 677—87 sins Uebersicht von Steinhöwels Schrifton.

Bibliographisch-kritisch von Interesse.

Buchhändler- n. antiquarische Kataloge.

[416.] IV. Bergeichnis bes antiquarifden Bucher Lagers von Banthoffer's Universitäts Buchhanblung (Ostar Ehrharbt) in Marburg. 4. 8 BC. 1250 Rrr.

Enth. 1. Philosoph., Theolog. u. Pädagogik, 2. Jurisprudenz, Staatswissenschaft etc., 3. Medicin, Naturwissensch. etc.

[417.] Nro. LIX. Antiquarischer Katalog der C. H. Beck'schen Buchhandlung in Nördlingen. — Katholische Theologie, S. 1 Bl. 138 S.

In dem umfangreichen B. schen antiquar. Lager bildet der Vorrath theologischer, namentlich katholischer Bücher eine der hervorragendsten Partien. Wie ich deshalb früher schon die von B. ausgegebenen theolog. Antiquarkstaloge dem Publikan zu eupfehle Anlass genommen habe, so kann ich auch nicht unterlassen, die Aufmerksankeit der Leser auf den vorl. Kakalog zu lenken, der hauptsachlich an ätterer Litteratur reich ist.

[418.] Antiquarisches Verzeichniss Nro. VII. Catalog des antiquarischen Bücherlagers von C. Berger's Antiquariats-Buchhandlung in

Eisenach. 8. 16 S.

Enth. Jurisprudenz u. Staatswissenschaften etc.

[419.] No. 10 & 11. Antiquarischer Katalog der Theodor Bertling schen Buch- und Antiquar-Handlung. — Bücher aus allen Wissenschaften. 4. & 8 S.

Grösstentheils Deutsche ältere sowohl als neuere Litteratur.
[420.] Katalog Książek Polskich nowych snajdujących się u
F. A. Brockhausa w Lipsku. — Catalogue de Livres Polonais de fonds

et d'assortiment qui se trouvent che F. A Brockhaus a Leipzig. S. 47 8.
Ein den Freunden Polnischer Litteratur gewiss hôchst willkommener Sortimentskatalog, welcher eine unfassendere Kenntniss der in neuere Zeit, namentlich in den letzten beiden Jahrzehnden erschienenen Schriften vermittelt u. eine begueme Gelegenheit zu deren Erwebung darbieten.

[421.] No. 5 — 7. Verzeichniss antiquarischer Bücher welche zu haben sind bei Alex. Burmeister in Berlin. 8. 8, 8 n. 16 S.

Enth, in Nr. 5 Rechts u. Staatswissensch., in No. 6 Naturu. medicin. Wissensch. u. in No. 7 Vermischtes.

- 422.] Catalogo generale della Libreria di Colombo Coen, Parte moderna Sezione Italiana. Contenente un copioso assortimento di opere interessantissime in ogni ramo delle scienze, delle lettere e delle arti. Trieste. kl. 4 1 Bl. 140 S.
- Je seltener im Fache der Antiquar- n. Sortimentskataloge die Italienischen sind, um so willkommer ist der vorl, der mit zu den reichhaltigeren in diesem Fache gehört mol in Verbindung mit der zunächst folgenden "Parte antica" ein den gewöhnlichen Litteraturbedürfnissen dienliches Repertorium bil den wird. Was dem vorl. Kataloge in meinen Augen eine besonderen Werth giebt, das ist der Umstand, dass auf die Anfzeichnung der einzelnen Büchertitel verhältnissmässig grössere Sorgfalt gewendet worden ist, als diese in den meisten Antiquar-n. Sortimentskatalogen der Fall zu sein pflegt.
- [423.] No. 9 Antiquarisches Blicher-Lager von Carl Danz in Berlin. — Curiosa, Alchemie, Magie, Dämonologie, Preimanrerei etc. April. 4, 4 S.

Gresstentheils aus der Deutsch. Litteratur.

[424.] Dritter Rachtrag jum Berfags Catalog von Alexander Dunder Königs, hosbuchsändler in Berlim. Januar 1858 bis Oftern 1860. 8. 6 S. Hauptsächlich Kunst u. schöne Litteratur betreff.

[426.] No. 32. 33. & 34. 35. Angelgeblatt billiger und settener Buder vom hermann Fribifde, Buchbinbter in Leipzig. 4. 8 Bu.

Enth. Theologie, Philosophie u. Padagogik.

[426.] No. 42. Katalog des antiquarischen Bücherlagers der R. Helfer'schen Buchhandlung in Bautzen, 8. 1 Bl. 28 S. 1023 Nrr.

Enth. Geschichte mit Biograph. u. Reisen, Cnriosa, Naturwiss. u. Mathematik, Jnrisprndenz, Theologie, vermischte Schriften.

[427.] \* Catalogue général des gravures, lithographies et photegraphies de Eugène Jony, éditeur d'estampes, à Pacis. Paris, împr. Poitevin et Cie. 4. 60 S.

Mir noch nicht weiter bekannt.

[428.] No. 104. Bilcher-Vergeichniss über Werke aus dem Gebied of Naturwissenschaften, Mathematik, Artonomie, Medicin, Technologie, Landwirthschaft, Forst- n. Jagdwissenschaft, Thierhellkunde u. Gärtureti, welche bei Theodor Kampfimeyer, in Berlin, zu haben sind. 8.1 Bl. 64 S.

Billige Bucher.

Kataloges.

[429.] No. 39. Antiquarisches Bücherlager von Kirchhoff & Wigand in Leipzig — Sprachwissenschaften. Altelassische Philologie.
Orientalia. Neuere Sprachen. — April. 8, 1 Bl. 52 S. 1577 Nrr.

Gewählte Litteratur.

No. 40. desgl. — Jurisprudenz und Staatswissenschaften. — Mai. 8. 1 Bl, 86 S. 2739 Nrr.

Ebenfalls ausgesuchte Litteratur mit Weglassung des Unbrauchbaren.

[430.] No. 58. Bergeichnis von gebnibenen Budern aus verschiebenen Fachern ber Wiffenschaften welche ju haben find bei Lorenz Kraufer, Anfiquar in Murnberg. 8. 96 S. 1804 Mrr.

Enth. unter Anderem viele Nürnberg betreff. Schriften (Norica).

[431.] No. 16. Antiquarisches Verzeichniss von Louis Pernitasch in Leipzig. Mai. 8. 26 S.

Enth, Franz., Ital., Engl. u. Deutsche Belletr.; Jurispr. u. Staatswiss., Philol., Naturwiss. u. Medicin, Geschichte etc.

[432.] \* Catalogue de livres choisis en divers genres, à vendre à la Librairie de L. Potier. Paris. 8. 538 S.

Enth. überwiegend Franz. Litteratur.

[433.] XLVIII. Bergicinis des Antiquarifden Sogers von Beitig Contribe in Spiel. Angheit. Algarmein umb Spieciafgefeight. Biographien, Memoiren. Kriegsgeschichte, Mittairwissenschaft. Jurisdrudern und Seiastwissenschaft. Spieciagie. Philosophie. Elteratur umb Gefebrungschichte, Bibliographie. Philosophie. Barie. S. 1 201. 202 S. 7453 Mrt.

Enth. gerade keine besonderen Seltenheiten, sonst aber viele wissenschaftlich werthvolle Werke zu meist annehmlichen Preisen.

[434.] Nr. 2-6. Catalog des Antiquarium's von W. Setser in Bremen. 1859-60. 4. : à 16 S.

Enth, hauptsächlich Bücher aus den histor, u. theologischen Fächern.
[435.] Catalogo dei Libri di fondo e numero di Giuseppe Snit-

höver in Roma, kl. 4, 18 S.

Die Publikationen des Cardinals Mai, wovon eine specielle Inhaltsübersicht gegeben ist, bilden den Hauptbestandtheil des

## Auctionskatalog.

[436.] Verzeichniss werthvoller und seltener Handschriften, Incunabeln und anderer alten Drucks, welche die Junfermann'sche Buchhandlung in Paderborn (Westphalen) dem Meistbietenden (bis zum 1. Juli) abstehen wird. A. u. d. T.: Catalogue de Manuscripts, Incunables et autres Livres rares et précieux etc. 8. 71 8. 604 Nrunables et autres Livres rares et précieux etc. 8. 71 8. 604 NruDie im vorl. Kataloge verzeichnete Sammlung, an dereis Spites 29 MSS. meist theolog, Inhaltes und fast sämmtlich auf Perg. atchen, scheint eine ältere Klesterbibliothek zu sein, in der natürlich unter den von der 2. Halfte des XV. bis zum Schlusse des XVI Järndets. reichenden Druckschriften die theologischen, speciell zum kirchlichen Gebrauche u. zur Erbauung bestimmten Werke am Zahlreichsten vertreten sind. Der grössere Theil der Bücher zeigt die Spuren des häufigeren Gebrauches. Neben den theolog, Werken finden sieh Ausgaben der alten Classiker, sprachwissenschaftl. u. einige andere in den besseren Kosterbibliotheken gangbare Schriften. En verzetht sich, dass in der Sammlung so manche höchst achtbare Druckseltenheit anzutreffen ist; für dergl. Dinge sind u. bleiben die allerdings mehr und mehr verschwindenden Klosterbibliotheken sehr erziebige Quellen.

#### Bibliothekenkunde.

[437.] Die [Hamburger] Stadtbibliothek und die mit derselben verbundenen Sammlungen. [Hamburg, gedr. bei Meisener.] Fol. 2. Bil.

Dieser aus dem vom Prof. Dr. Redslob herausgegebenen "Verzeichniss der Vorlesungen, welche am hamburgischen akademischen und Real- Gymnasium von Ostern 1860 bis Ostern 1861 gehalten werden sollen" S. IV-XI besonders abgedruckte Jahresbericht ist, was die Stadtbibliothek speciell anlangt, im Wesentlichen eine Art "Oratio pro domo", in welcher den gegen die scheinbar unverhältnissmässig grossen Verwaltungskosten erhobenen Einwendungen die seitherigen Leistungen der Bibliothek u. insbesondere die im verflossenen Jahre stattgehabte Beendigung des wissenschaftl. Kataloges für die Hauptmasse der Bücher in 330 Fol.-Bänden gegenübergehalten werden. Obwohl man dergl. Einwendungen sehr häufig begegnet, so sind sie doch in der Mehrzahl der Fälle durchaus unbegründet. u. pflichtgetreue u. sorgsame Bibliotheksverwaltungen müssen sich darüber in dem Gedanken zu trösten wissen, dass solche Einwendungen in der Regel nur von Laien erhoben, aber von den betreff. Oberbehörden u. den Sachverständigen nicht getheilt werden. Der Laie liebt aus den Bibliotheken so viel als möglich Nutzen zu ziehen, kummert sich aber wenig darum, welche Arbeiten u. Geschäfte dazu gehören, damit ihm der Nutzen gewährt werden könne.

[438.] \* Catalogue de la Bibliothèque communale de la ville de Limoges; par Emile Ruben, Bibliothècaire. — Polygraphie. Belles-Lettres. Limoges, impr. Chapoulaud frères. 8. XV, 522 8.

Mir nicht weiter bekannt.

[439.] Schedae Vaticauae in quibus retractantur Palimpsestus Tullianus de Re publica, C. Julius Victor, Julius Paris, Januarius Nepotianus, alii ab Angelo Maio editi. Scripsit G. N., du Rieu. Lugdani Batavorum, Brill. S. XII. 220 S. Pr. n. 1 Thir. 8 Ngr.

Ueberwiegend von philolog. Interesse.

[440.] \* Catalogue méthodique, descriptif et analytique des manuscrits de la Bibliotbèque publique de Bruges, par P. J. Laude, bibliothécaire. Bruges, 1859. 8, 552 S. Pr. n. 2 Thir.

Mir nicht weiter bekannt.

[441.] Wegweiser der Kaiserlich öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg. [Gedruckt auf Verfügung des Directors der Bibliothek.] St. Petersburg, Buchdruck. d. Kais. Akad. d. Wissensch. 8. IV, 52 S. (S. oben Nr. 116.)

Guide de la Bibliotbèque Impériale publique de Saint-Pétersbourg. [Imprimé avec l'autorisation du Directeur de la Bibliothèque.]

St. Pétersbourg, impr. de Bellizard. 8. 1 Bl. 39 S.

Nachdem der 1852 in Russischer Sprache n. in höchst eleganter Ausstattung erschienene Wegweiser (s. Anz. J. 1853. Nr. 854) vergriffen n. seitdem überhaupt so manche Aendernng in der Bibliothek eingetreten war, hat man die Herausgabe eines neuen Wegweisers für zeitgemäss gehalten; derselbe liegt hier in zwei nicht blos sprachlich sondern auch nach ihrer ganzen Bearbeitung von einander verschiedenen Ansgaben vor. so dass also keineswegs die eine als die blosse Uebersetzung der anderen anzusehen ist. Da dergleichen Wegweiser selbstverständlich keine ausführlichen Beschreibungen und historischen Darstellungen enthalten können n. sollen, so sind die vorl, beiden Schriftchen anf einen ziemlich mässigen Umfang beschränkt geblieben: gleichwohl enthalten sie Alles, was zu einer oberflächlicheren Kenntniss der Bibliothek erforderlich scheint. Nach einem knrzen historischen Ueberblick, worin die grösseren nach u. nach zur Bibliothek gekommenen u. ihre Grundlage u. Hauptbestandtheile bildenden Bücherfonds aufgezählt sind, u. nachdem eine gedrängte Mittheilung über die einzelnen wissenschaftl. Abtheilungen der Bibliothek u. ihrer Kataloge, sewie über die Verwaltung der Anstalt u. die das Publikum interessirenden Reglements gegeben worden ist, folgt. unter Hinweis auf die in den Text eingedruckten Grundrisse der beiden Stockwerke des Bibliotheksgebäudes, eine Beschreibung der verschiedenen Säle u. der darin enthaltenen Merkwürdigkeiten. Im nnteren Stockwerke befinden sich ausser dem geräumigen Empfang- u. Geschäftsaal (III) u. dem Lesersaal (IV) - an dessen Stelle man jetzt mit Herstellung einer umfänglicheren u. der von Tag zu Tag mehr n. mehr anwachsenden Leserzahl besser entsprechenden Räumlichkeit beschäftigt ist - in Saal I u. II die Handschriften, in V die Naturwissenschaften, Medicin u. mathematischen Wissenschaften, in VI die National-Russische Litteratur, in VII die Linguistik, alten

Classiker u. orientalische Litteratur, in VIII die Sammlung der Aldinen n. Elzevire u. in IX die Ineumabeln; im oberen Stockwerke dagegen in Saal X u. XI die Rechts- u. Kameral-wissenschaften, in XII u. XIV die Geschichte, Chronologie, Geographie, Reisen, Archkologie u. Namismatik, in XIII die Russica in fremden Sprachen, in XV die sehönen Künste u. Technologie, in XVI die moderne Litteratur, in XVII die Litterargeschichte u. bibliographischen Merkwürdigkeiten, in XVIII die brige Bibliofgraphie u. Litterargeschichte mit Polygraphie u. in XIX die Philosophie. Das Publikum kann der Bibliotheksierking die Geographie u. Eine Stellen und KIX die Philosophie. Das Publikum kann der Bibliotheksierkin die vorl. Wegweiser von Neuem willig entgegongekommen ist, nur aufrichtig dankbar sein.

[442.] Ueber eine neue, der öffentlichen Bibliothek von St. Petersburg zu Theil gewordene Sammlung von morgenländischen Handschriften; von Dorn. S. Archiv f. wissenschaftliche Kunde von Russland brsg. von A. Erman. Bd. XIX. Hft. 3. (Berlin, Beimer. 8.) S. 389-92.

Sammlung hauptsächlich Persischer Handschriften aus dem Besitze des vormal. Russ. Gesandten am Hofe zu Teheran Fürsten Dolgorukji, welche für 10,000 R. S. für die Kais-Bibliothek angekauft worden ist.

#### Privatbibliotheken.

[443,] Verzeichniss siner werthvollen nnd reichhaltigen Büchersammlung astronomischen, nandtehen, mathematischen, technischen; physikalischen, chemischen, baswissenschaftlichen und militalrischen Inhalts, vorzeilich aus den chemaligen Bültocheken der verstorbeneri Geh. Ober-Baurath, Prof. Dr. A. L. Oralle, Geh. Rath, Prof. Dr. J. P. Grisson, Prof. Dr. A. L. Busch: u. A., welche am 12. Juni zu Berlin öffentlich meistbietend verkanft werden soll. Berlin, Alex. Burmesister, B. 1-Bl. 68 S. 1977 Nr.

Eine gewählte Sammlung, für Freunde der reinen wie angewandten Mathematik von vorzüglichem Interesse:

[444.] Bergeichnis der von den Profifer Dr. Haftel in Albingen, Agfermaftend Nartinengo im Mitziburg um Gemponischen Ferbinand-Kefter dahier nachgelassen: Bissolvieten, welche nehn mehreren anderen Sammingen von Bissolvieten, welche nach nurberenten, Bussilassen, Appestischen ab. d. Juni in frasisiturt a. M. schreitlig verflegtert werbei sollett. Gingefundt von 30/eph Baer, Buchhander und Antiquar in Frantfart a. M. b. 18. 446 G. 8188 3prx.

Der vorl. Baerkelte Katalog, der ächte u. wahre Nachfolger der wohlrenommirten Kettembeil'schen Auktionsverzeichnisse mit denen die Goar'schen Kataloge nicht das Mindeste zu thun haben — enthält nicht blos eine der Zahl ihrer Stücke mach sondern u. vorstiglich auch nach ihrem wissenschaft, Wertheschr bedeutende Sammlung, in der sich ziemlich alle Wissen schaften vertreten finden. Ausser der, wie in den meisten Auf tienskatalogen, so auch in den früher Kettembeil schen beliebten Abtheilung der "Vermischten Schriften" sind die historiachen, geo- u. topographischen, die philolog. u. linguistischen, sowie die sebönwissenschaftlichen Abschnitte, ferner auch die oriental. u. hilblische Litterstur die hervorragenderen Partien des Kataloges.

cio [465]. Verzeichniss der von den Bergratt v. Kammer in Schönzebeck, Oberpfarrer Mag. Claumiter in Wittenberg, Dr. med. Heyder in Freiberg, Waisenlehrer Dr. Kraats in Halle und einigen Anderen histerlessenen Bibliotheken, die Gebiete der Theologie, Philologie, Geschichte, Naturwissenschaft (namentlich Geologie, Geognosie u. Hüttenkunde), Mathematik, dentsche und ausländische Littoratur, Jurispredens etc. etc. umfassend, welche am 11. Juni in Halle a. S. durch J. F. Lippert Schutilich versteigert werden sollen. S. 1 Bi. 82 S. 3007 NN.

Grösstentheils aus der Deutschen Litteratur.

[446] Bibliothéques de Pierquin de Gembloux et D., orientaliste, se composant principalement d'ouvarges de Linguistique, Pachis des différentes provinces de France, langues orientales, etc. Bons llyras anciens et modernes de littérature et d'històrie, etc. etc. Ouvarge en nombre de Pierquin de Gembloux. Vente le 25 avril. Paris, Aubry, S. 78. S. 91 Nrr.

Für Linguistik in Wahrheit von hesonderem Interesse.

[447.] \*Catalogue d'une Collection de bons livres anciens et modernes de divers genres, des heures et manuscrits sur vélin, provenant de la Bibliothèque de fen L. B\*\*\*, dont la vente aura lieu le 16 Avril. Paris, Delion. 8, 56 S.

Mir nicht weiter bekannt.

[448.] \*Catalogue des livres, gravures, journaux et canards de 1848—51, composant la Bibliothèque de feu Grassot, artiste dramatique, dont la vente aura lieu le 26 mars; précédé d'une Notice sur Grassot, par de Biéville, Paris, Camerlinck. S. 101 S. Pr. 50 c.

Soll von Interesse sein.

[449]. Catalogne de la Collection de Lettres antographes Manuseris de noembe de Mirabeau, Documents historiques sur la Ligue, la Fronde, la Révolution, etc. de feu Lucas de Montiguy Conseiller de Préfecture du département de la Seine dont la vente aura lieu le 30 Avril. Paris, Laverdet. 8. VIII, 506 8. 2964 Nrr. Pr. 6 Pr.

Eine der werthvollsten u. zugleich historisch merkwürdigsten Autographensammlungen, welche in neuerer Zeit unter den Hammer gekommen sind. Fast alle hervorragende Persönlichkeiten, welche seit dem XVII. Jhrhdt. in der Franz. Geschichte aufgetreten sind, finden sich in der vorl. 40 Jahre hladurch von ihrem Besitzer, dem Adoptivsohne Mirabeau's, mit Liebe und Sorgfalt gepfeigten Sammlung vertreten, in der asmentliob einige grössere Suiten, wie die Correspondenzes Heinrich's III., der Katharina v. Medicis, von Mirabeau, von böchstem Interesse sind. Die ganze Sammlung besteht aus etwa 12,000 Stück u. mehr als 3000 Fortraits. Der von Auguste Laverdet mit der gewohnten Gewandtheit u. Sachkenntniss redigitte Katalog trägt wesentlich dazu bei, den Werth der einzelnen Stücke in das gehörige Licht zu stellen

comi [450.] Catalogue d'une Collection de Livres rares Provenant de La Bibliothèque de feu Perret Conseiller et Chatelain de Villensuva. — Réformateurs Français. Livres sur la Chasse. Linguistique. Poetes et Conteurs. Ouvrages sur l'Amérique et Voyages. Blason et Noblesse. Autographes. Dont la vente se fera 31 mai. Paris, Tross. S. 3 Bil. 131 S. 1193. Nrr.

Diese durch fünf Generationen ein u. derselben Familie hindruch gepflegte Sammlung, deren Entstehung auf das J. 1680 zurückweist, repräsentirt die Bibliothek eines wissenschaftlich gebildeten Franz. Edelmanns.

- [451.] Katalog der vortreffiichen Kupferstich-Sammlung und reichen Kunst-Bibliothek des verstorbenen Johann Gutübo von Quandt, Mitglied des akademischen Raths und der Königl. Galleris-Commission su Droeden, etc., welche den 12. Juni zu Leipzig im R. Weigel'schen Kunstanctionalocale öffentlich versteigert werden. Leipzig, Druck von Birnechteld. S. X. 195 S. 2991 Nrr.
- Die S. 155-95 enthaltene Kunstbibliothek enthält eine ausgesuchte Sammlung von Werken, welche die Geschichte und Theorie der Kunst betreffen.
- [452.] Verzeichnis der von dem verstorbenen Dr. med. O. Räbel nachgelässenen Bibliothek, bestehend in Büchern aus allen Wissenschaften, namentlich nenen medicinischen Schriften und Kupfertafehr; auch Instrumenten, welche den 20. Juni öffentlich versteigert werden. Zerbst. S. 15 S. 230 Nr.
- Neben den medicin. Schriften finden sich einige Werke über Chemie, Pharmacie u. Physik, sowie ein Abschnitt vermischter Schriften.
- [453.] Verzeichniss der hinterlassenen Musikalischen Bibliothek von Louis Spohr, welche entweder im Gausen oder Einzeln bis zum 1. Juni verkauft, werden zoll. Eingesandt durch Georg H. Wigand in Cassel. 8. 26 S. Ueber 1000 Nrr.
- Enth. ausser einigen eigenhändigen MSS. einen Abschnitt neuer (657 Nrr.) u. einen zweiten Abschnitt gebrauchter gedruckter Musikalien, beide systematisch geordnet.
- Abdrucke aus Bibliotheks-Handschriften.
- [454.] \*Codex Vindobonensis sive medici Abu Mansur Muwastak bin Ali Heratensis liber fundamentorum Pharmac logise. Linguae sc

seripturae persicae specimen antiquissimum. Textum ad fidem codicis qui exstat unici edidit, in latinum veriit, commentariis instruxit Dr. Franciscus Romeo Soligmann. Pars I Polegomena et textum continens. Accedunt tabulne III lithorarphicae. Wen 1859. er. 8, LV. 212 S.

Die reife Frucht eines langjährig fortgesetzten Studiums, wie das Liter. Centralbiatt Nr. 18. Sp. 280—82 schreibt, über den altesten aller bis jetzt bekannter Persischer Codices, der im J. 447 der Hidschra (1055 n. Chr.) von Esedi aus Tus, den bekannten Dichter und jüngeren Zeitgenossen Firdnsi's, abgeschrieben n. somit bereits über 800 Jahre alt ist.

[453.] \* Abraham b. Mosis Malmonidis, Bircat Abraham respousa ad quaesita Daniel Ha-Babli. E mauuscript. Bibliothecae Parisiensi eruit D. B. Goldberg edidit Elieser Silbermann. Berlin, Adolf & Co. 4. XVIII. 67 S. Pr. n. I Tblr. 15 Nor.

Mir nicht weiter bekannt.

[456.] \* Die Wappenrolle vou Zürich. Ein heraldisches Denkmal des 14. Jahrbunderts. Heransgegeben von der Autiquarischen Gesellschaft in Zürich. Zürich, Meyer & Zeller. gr. 4. VIII, 23 S. mit 25 Chromolith. Pr. n. 8 Thir. 16 Ngr. (S. Anz. J 1859, Nr. 555.)

Historisch wichtig.

[457.] \* Babriae fabulae Aesopeae. E codice manuscripto partem II, nunc primum edidit Geo. Cornewall Lewis. London (Williams & Norgate). 1859. gr. 8. VI, 72 S. Pr. u, 1 Thir. 5 Ngr.

### [458.] Aus Berlin.

Anch von Seiten der Königl, öffentlichen Bibliothek ist durch die Güte des Custos Dr. J. Schrader ein Beitrag zu meinem "Catalogns Indicis Librorum prohibitorum et expurgandorum" gegeben worden. Es finden sieh darin unter Angeren die genaneren Angaben über folgende Drucke: 1) "nindex Librorum prohibitorum. Coloniae, sumpt. Guältheri., 1614. 184. 184, 185, 185, 18, 2) "Index Librorum prohibitorum. Komae ex typogr. Reu. Cam. Apost. 1685. 89. XXIV, 296 S.\*; 3) "Indice general de los libros prohibidos. Madrid, inopr. de Palacios. 1844. kl. 4°. XXX, 360 & 31 S.\*; 4) "Instruction pastorale de Monsielmen Pivoque de Laçon sur l'Index des livres prohibes. Paris, Lecoffre et Cie. (Luçon, au secretaria! de l'Evèchel. 1852. 8°. 238 S.\*

## [459.] Aus Berlin

hat die Nene Preussische Zeitung Nr. 100 mitgetheilt, dass der der Bücherberaubung in der Universitätsbibliothek verdächtige und steckbrieflich verfolgte Dr. Rutten vom Rheine zurück zum Criminalarrest gebracht worden sei! (S. oben Nr. 378.)

## reing methodra; ois of460.] Aus Leipzig

hat R. Hennings das baldige Erscheinen einer Schrift in Aussicht gestellt, hinslchtlich deren er das volle Vertranen und die Ueberzengung hat, dadurch einem fühlbaren Mangel (eine sehr abgenutzte Redensartl) abzuhelfen; bei allen seither von ihm heransgegebenen Katalogen habe er das Vertrauen wie bei dieser nenen Schrift noch nicht gehabt. Der Titel derselben ist: "Des Hauses Frennd. Ein Nachschlagebuch für ieden Hausvater und iede Hansmutter. Ein Verzeichniss gnter ther Hauswirthschaft, Kindererziehung etc. erschienener und wirklich empfehlenswerther Bücher, ans denen in unendlichen Fällen Rath and Hülfe geschöpft werden kann. Mit einem Anhang: eine Sammling guter populär-medicinischer Werke enthaltend." Der Umfang wird 3 B. und der Preis 3 Ngr. betragen. Welche Kleinigkeit für ein so wichtiges Büchelchen! - obschon ich für meine Person freilich das Vertranen, welches der Herausgeber und Verleger auf sein Werkchen setzt, keineswegs zu theilen im Stande bin. Meiner Meinnng nach giebt es gerade nirgends mehr Ueberflüssiges und Schädliches als im Fache der populär-medicinischeu und verwandten Litteratur, uud dergleichen Ueberflüssiges nud Schädliches zu Rath und Hilfe für jeden Hausvater und jede Hausmutter in einem Büchelchen zusammen zu verzeichnen, das scheint mir mindestens noch überflüssiger zn sein.

#### [461.] Aus London.

Die Bibliothek der 1844 gegrindeten und, wie Steinschneider schreibt, wegen Mangel an Theilnahme schmählich eingegangenen einzigen litterarischen Anstalt der Englischen Juden, die sich auf 4000, ja sogar 6000 Bände belaufen haben soll, ist öffentlich versteigert und von L. M. Rothschild für 200 Pfd. St. erkauft worden. Liberal genug hat der Käufer dem Hauptlehrer des Jew's College erlaubt, Alles, was demselben für dieses Institut nützlich schien, aus der Bibliothek auszuwählen, und dadurch den Grund zu einer ebensowohl für das Institut als für das Englische Jndenthum überhaupt zweckmässigen Sammlung gelegt. (Hebr. Bibliographie Nr. 13. S. 16.)

## [462.] Aus München.

Bei der K. Hof- und Staatsbibliothek ist der seitherige 3. Custos F. Helldobler zum 1. Custos, der Bibl. Sekretair W. Niedermayer znm 2. Custos, der 2. Scriptor J. Klausner zum 3. Custos, der 3. Scriptor A. Guteuäcker zum Bibl. Sekretair, der 1. Praktikant P. Lammerer zum 2. Scriptor und der 2. Praktikant W. Glück zum 3. Scriptor befördert worden.

## [463.] Aus Paris.

Der Unterrichtsminister Rouland hat an den Kaiser in Angelegenheiten der Kaiserl. Bibliothek kurzlich einen Bericht erstattet, worin ausser dem Stande der Katalogarbeiten unter Anderem und die Geldfrage berührt ist. Der Ministeri hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass das für Ankäufe und Einbande bestimmte Bürget, welches sich auf 64,530 Pr. jährlich belaufe, nicht blos durchaus ungenigend sei, sondern auch mit dem Budget so mancher anderen ähnlichen Anstalt in Buropa keineswegs im Verhältnisse stehe. Ueberdiess hat der Minister die Ernennung einer Commission in Vorschlag gebracht, welche die Frage in Erwägung su ziehen habe, ob es nichtizweekmässig sei, dass zwischen den grösseren Pariser Bibliötheken und der Kaiserlichen ein Bücheraustausch stattfände, und dass anmentlich die letztere die ihr noch fehlenden, aber/in einer der anderen Bibliotheken vorhandenen Werke von dieser ausgeliefert erhalte.

[464.] Nachweise über Recensionen etc. do ...

von Schriften, welche im Anzeiger erwähnt worden sind.

Jahrb. d. Lit 1859, 44. Lit. Centralbl. 14.

Aussiger f. Kunde d. Deutsch. Vorzeit (Organ d. German. Museums), s. Herrig's Archiv XXVI, 3. 4. Hamb Nachricht. 41.

Aufrecht Catalogus Codd. MSS. Sanserit. Postvedicorum Biblioth. Bodleian., s. Lit. Centralbl. 1859, 61.

Ave-Lallemant's deutsches Gaunerthum, s. Allg. Ztg. d. Judenthums 1859, 52. Oesterreich. Vierteljahrachr. f. Rechts - u. Staatswiss. IV, 2.

Biographie générale publ. sous la direct. de Hoefer, s. Heidelb. Jahrb. d. Lit. 10.

Blanc Ocuvre complet de Rembrandt, s. Naumann's Archiv f. d. zeichn. Kunste 1859. V. 3. 4.

de Bruyn über Kartographie von Palästina, s. Ewald's Jahrb. 10. Büchting's Verzeichniss d. z. Schillerseier erschien. Bücher, s. Börsenbl. f. d. Deutsch. Buchh. 38. Jahreszeiten 13. Leipz.

Repert. d. Lit. I, 5. Blätt. f. lit. Unterh. 17. Chroniken d. Stadt Mekka hrsg. von Wüstenfeld, s. Lit. Centralbl. 13.

Cornet's Paolo V e Republica Veneta, s. Archiv. stor. Ital. N. S. IX, I.

Dümmler's St. Gallische Denkmale aus d. Karol. Zeit, s. Lit. Centralbl. 1859, 47.

Ebhardt's Bulletino mensile Ital., s. Börsenbl. f. d. Deutsch. Buchh. 49.

Engelmann's Bibliotheca Auct. class., s. Zeitschr. f. d. Oesterreich. Gymnasien 1859, 2.

Fastnachtspiele d. XV. Jahrhdts. von v. Keller j. b. Anz. f. Kunde d. Deutsch. Vorzeit N. F. 1.

- Pessler's kirchliches Verbot, s. Heidelb. Jahrb. d. Lit. 1859, 53. 54.
- Geerz' Geschichte d. geogr. Vermessungen u. d. Landkarten Nordalbingiens, s. Petermann's geogr. Mittheil. IV. Grenzbeten 10. Köln. Zeitg. 24. Bremer Sonntagsbl. 5. Grässe's Tresor de Livres rar. et précienx, s. Hamb. Corresp.

1859, 262, Heidelb. Jahrb. d. Lit. 9. v. Harff's Pilgerfahrt von v. Groote, s. Köln. Zeit. 35. Kath.

W Harf's Pilgerfahrt von v. Groote, s. Köln. Zeit. 3b. Kath. Lit. Zeit. 5. Elberfeld. Zeit. 3. Hrotsvithae Comoediae ed. Bendixen, s. Anz. f. Kunde d.

deutsch. Vorzeit N. F. 1859, 12.

Hatin Histoire de la Presse en France, s. Magaz. f. d. Lit. d. Auslands 1859, 155—56.

Katalog der von Friedrich August v. Sachsen nachgelassenen Kartensammlung, s. Dresdn. Journal 35.

Kepleri Opera ed. Frisch, s. Heidelb. Jahrb. d. Lit. 1859, 55. Lempertz' Bilderheffe zur Geschichte des Bücherhandels, s. Nieuwsblad voor d. Boekhandel 9.

Lowndes' Bibliograph. Manual of Engl. Literature, s. Athenaeum 1687. Liter. Gazette N. S. 85.

Martinus Polonus e cod. Tepleno ed. Klimeš, s. Lit. Centralbl. 1859, 51.

v. Mohl's Encyklepädie d. Staatswissensch., s. Krit. Vierteljahrschr. f. Gesetzgeb. u. Rechtswiss. 3. Götting. gel. Ans. 37—40. Oesterreich. Vierteljahrschr. f. Rechts-\_u. Staatswissensch. V. 1.

Muhammed Ibn Ishāk's Leben Muhammed's von Abd el-Malik Ibn Hischâm von Wüstenfeld, s. Lit. Centralbl. 13. Götting. gel. Anz. 1859, 189.

Nagler's Monogrammisten, s. Naumann's Archiv f. d. zeichn. Kunste 1859. V, 3. 4. Archiv. stor. Ital. N. S. IX, 2. Organ f. Autographensammler, s. Didaskalia 1859, 363.

Offried's v. Weissenburg Evangelienbuch, s. Protest. Kirchen-Ztg. 1859, 46.

Passavant's Peintre Graveur, s. Centr.Anz. f. Freunde d. Lit. 3.
Peter's Zusätze z. Litteratur d. Faustsage, s. Anz. f. Kunde
d. deutsch. Vorzeit N. F. 1859, 11.

Predari Bibliografia enciclop. Milanese, s. Heidelb. Jahrb. d. Lit. 10. Reinwald Catalogue de la Librairie franç., s. Börsenbl. f. d.

deutsch. Buchhand. 17. Répertoire de Cartes, s. Petermann's geograph. Mittheilungen

1859, XI.
Retting der Witteaberg, Bibliothek, s. Beil. z. Augsb. allgem.

Zeit. 1859, 344. Richard's Kanzler Dr. Krell, s. Histor. Zeitschrift 1.

Scherer's St. Gallische Handschriften, s. Münch. gel. Anz.

XLIX, 64. Biatt. f. lit. Unterhalt. 15. Anz. f. Kunde d. deutsch. Vorzeit N. F. 3.

Schiller's Bibliothek hrag. v. Stargardt, s. Magaz. f. d. Lit. d. Auslands 1859, 134-36. Kathol, Lit. Ztg. 5.

Schiltberger's Reise in Europa, Asien u. Afrika, s. Anz. f.

Kunde d. deutsch. Vorzeit N. F. 1. Spamer's illustr. Katalog, s. Aachn. Ztg. 1859, 323. Schles. Ztg. 1859, 587. Hamb. Correspond. 1859, 278. Ztg. f. Nord-

deutschland 1859, 3329. Spiellegium Solesmense ed. Pitra, s. Ztschrift f. d. ges. luth.

Theologie 2.

Spiegel d. Deutschen Leute hrsg. von Ficker, s. Histor. Zeitschrift 1.

Steinschneider's bibliogr. Handbuch d. Lit. f. Hebr. Sprachkunde, s. Lit. Centralbl. 15. Ztschrift d. Deutsch. morgenländ. Gesellschaft XIV, 1. 2.

Taubert de vita et scriptis P. Schedii Melissi, s. Leipz. Repert. d. Lit. 1859. IV, 2.

Tobler's Wanderung nach Palästina, s. Lit. Centralbl. 3,

Tross' Catalogue d. Livres sur les Francs-Maçons, s. Börsenbl. f. d. Deutsch. Buchhand. 16. Findel's Bauhütte 8.

Verzeichaiss d. z. 100. Geburtstagsseier Schiller's aufgestellten Bildnisse etc., s. Magaz. f. d. Lit. d. Auslands 1859, 187-39. Wegweiser, prakt., durch die christl. Volkslitteratur, s. Central-Anz. f. Freunde d. Lit. 1859, 24. Ev. Gemeindebl. f. d.

Rheinlande u. Westphalen 1859, 24. T. O. Weigel's antiquar. Katalog, s. Börsenbl. f. d. Deutsch.

Buchhand. 40. Welzenbach's Geschichte d. Buchdruckerkunst in Franken, s.

Anz. f. Kunde d. deutsch. Vorzeit N. F. 1.

Wenzel aus Weimar's goldn. Tagen (Göthe u. Schillerbibliographie), s. Magaz. f. d. Lit. d. Auslands 1859, 143—45. Leipz. Repert. d. Lit. 1859. IV, 2. Central Aug. f. Freunde d. Lit. 1859, 22. Weimar. Zeit. 1859, 242. Hamb. Correspond. 1859, 279.

Werdet de la Librairie française, s. Bibliogr. de la France

1859. Chroniq. 51.

ath and it is

Wiedemann's Joh. Turmayr (Aventiaus), s. Kath. Lit. Ztg. 2. Wilbrand's v. Oldenburg Reise nach Palästina hrsg. von Laurent, s. Lit. Centralbl. 3. Münch. gel. Anz. L. 6.

v. Wurzbach's Schillerbuch, s. Cesterreich. Zig. 1859, 289. Breslauer Zig. 1859, 587. Wigand's Telegraph 1859, 26. Abendol. z. N. Münchn. Zig. 1859, 292. Magaz. f. d. Lit. d. Auslands 1. Leipz. Repert. d. Lit. I, 5. Blatt. f. lit. Unterhalt. 18.

Zuchold's Bibliotheca chemica, s. Götting, gel. Anz. 8. ...

# NEUER ANZEIGER

# Bibliographie und Bibliothekwissenschaft.

Herausgegeben von Dr. J. Petzholdt.

Juli. Inhalt: 1860.

Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen (Schluss). Skinze eines bibliographischen Systemes der Jurisprudens. Zur Litteratur der Portugiesischen Bibliographie. Litteratur und Miscellen. Allgemeine Richiographie.

[465.] Chronologische Uebersicht von bibliographb schen Systemen.

## (Schluss.)

1833. System con Weiner. — Gatalogue de la Militritique Cantoniale. Vandoise. Lausanne, en vente à la Bibliothèquia cantoniale. 1888. gr. 8°. Mit folgeaden besonderen Titelu für die sincelnen Abtheilungen: Titte & Prefings. XX S.; I. Généralités. Impr. Blanchard ainé. 1853. 2 Bli. 105 Sp.; III. Histoire. Impr. Corbas et Rouiller file. 1854. 4 Bli. 372 Sp.; III. Littérature. Impr. Genton, Vorras et Vinet. 1854. 3 Bli. 334 Sp.; IV. Seigentie. Evil. Impr. Genton. Vorras et Vinet. 1854. 3 Bli. 334 Sp.; VII. Seigentie. Evil. Impr. Blanchard ainé. 1855. 2 Bli. 206 Sp.; VII. Tables. Impr. Larpin et Coendon. 1856. 1 Bl. 872 Sp.; VII. Tables. Impr. Larpin et Coendon. 1856. 1 Bl. 872 Sp.; (Hierau: I. Supplément 1859. 168 Sp.)

Von Hermann Wiener redigirt,

Die Grundzüge des vom Verf. entworfenen und der Pring und Büligung von Sachverständigen unterstellten Systemes sind aus den Titeln der einzelnen Abtheilungen des Kataloges ersichtlich. Die Hauptgliederung dieser einzelnen Abtheilungen ist folgende: I. Geheralites: A. Bibliographie geherale; Encyclopédie générale; Oeuvres diverses scientifiques. B. Mémoires Gosciétés savantes; Ouvrages périodiques. — II. Histoire: C. Prolégomènes de l'Histoire. D. Histoire universelle; Histoire ancienne; Histoire du Moyen-Age; Histoire moderne. E. Histoire des Etats modernes (à l'exception de la Suisse). F. Histoire de la Suisse, G. Histoire de la Suisse, G. Histoire des Edigions et des Superstitions. H. Histoire ecclésiastique de la Suisse, I. Ancedotes; Biographies; Eluges; Mémoires; Lettres — III, Littérature K. Linguistique; Introduction aux Belles Lictys. L. Littérature Orientale et Littérature ancienne. M. Littérature moderne.

mathematiques. P. Sciences physiques et naturelles. Q. Sciences médicales; R. Arts et Métiers — V. Politique et Jurisprudence S. Politique. T. Jurisprudence — VI. Theologie up. Theologie up. Theologie en général. Theologie en égétique. V. Théologie systématique et Théologie pratique. Uebrigens findet sich das Systemanch im Serapeum Jahrg. XIX. (Lelpzig, T. O. Weigel. 1858. 8°). Intelligenzbl. Nr. 12. S. 89—93, Nr. 13. S. 97—101, Nr. 14. S. 105—109, Nr. 15. S. 113—17 apgédrucks.

1854. System von Palermo. — Classazione dei libri a stampa dell' J. e R. Palatina in corrispondenza di un nuovo ordinamento dello scibile umano di Francesco Palermo. Firenze, dail' J. e R. Biblioteca Palatina. 1854, gr. 4º. CXY, 388 S.

Der Verf. hat das gesammte Wissen (scibile) in vero und bello eingetheilt. Das vero zerfällt wieder in rivelato (o religione) und razionale, sowie das letztere ferner in speculativo and fattivo, von denen das erstere in immateriale (o filosofia), astrazione corporea (o matematica) und corporale (o scienze fisiche e naturali) und das zweite in immateriale (o scienze pratiche razionali e sociali), misto (o scienze pratiche, in relazione coll' immateriale e il corporeo) und materiale (ovvero uso della natura fisica, e delle produzioni terrestri; loro apparecchio artificiale, e ultima loro disposizione) geschieden ist. Die Eintheilung des vero beschränkt sich auf speculativo (e letteratura) und fattivo (o belle arti, e arti armoniche). Anf Grund dieses Systemes sind für die gesammten Wissenschaften folgende 21 Klassen festgestellt: 1. Religione; 2. Lingue e Litterature; 3. Filosofia; 4. Matematiche; 5. Scienze Fisiche; 6. Scienze Naturali; 7. Geografia e Paleografia; 8. Antichità generali e monumentali; 9. Storia; 10. Scienze pratiche razionali; 11. Scienze sociali; 12. Scienze politiche, e governative; 13. Scienze estrinseche della ragione; 14. Belle Arti; 15. Architettura; 16. Scienza militare; 17. Scienze armoniche; 18. Scienze della sanità; 19. Scienze fisiche pratiche ovvero uso della natura fisica; 20. Scienze pratiche naturali; 21. Arti industriali. Hierzu ist noch mit spezieller Rücksicht auf Toskana eine auf dieses Land speziell bezügliche 22. Klasse, sowie eine Art Vorklasse, welche die gesammelten Werke und die sowohl auf die Wissenschaften im Allgemeinen, als auch auf die Bibliographie bezüglichen Werke nmfasst, hinzugefügt worden.

1856. System von Tiele. — Catalogus van de Bibliotheek der Stad
 Amsterdam. I-IV. Gedeelte. Amsterdam. 1856—58. gr. 8°. XIV.
 1—136 S.; 6 Bll. 137.—419 S.; 4 Bll. 421—707 S.; 5 Bll. 799.—876 S.
 Pr. n. 3 Thir. 10 Ngr.

Nach dem von P. A. Tiele bei der neuen Ordnung und Katalogisirung der Amsterdamer Stadtbibliothek in Anwendung gebrachten bibliographischen Systeme zerfällt die gesammte Litteratur in folgende Klassen: Algemeene Werken (Generalia) Godgeleerdheid - Regtsgeleerdheid en Staatswetenschap - Geneeskunde - Wiskunde (Mathematik) - Natuurkunde -Bedrijven en Handwerken - Schoone Kunsten - Wijsbegeerte (Philosophie) - Taal - en Letterkunde - Aardrijkskunde (Geographie) - Geschiedenis - Kerkgeschiedenis.

1856. System von Tromel. - Allgemeine Bibliographie. Monatliches Verzeichniss der wichtigern neuen Erscheinungen der deutschen und ausländischen Litteratur. Zusammengestellt von Paul Trömel. Leipzig, Brockhaus. 80, Erscheint seit 1856 in 1 bis 14 B. starken 12 Nrr. mit Register. Pr. à n. 15 Ngr.

Der Verf. hat folgende 11 Klassen festgestellt: I. Encyklopadie und Litteraturwissenschaft; II. Theologie und Philosophie: III. Erziehnngswissenschaft; IV. Rechts - und Staatswissenschaft; V. Mathematik und Naturwissenschaften; VI. Mediein; VII. Geographie und Geschichte; VIII. Sprachwissenschaft; IX. Alterthumswissenschaft; X. Schöne Litteratur und Kunst; XI. Handel, Industrie, Oekonomie. Diese Eintheilung stimmt, wenn man die Umstellung und veränderte Abgrenzung einiger Klassen abrechnet, im Wesentlichen mit der von J. Petzholdt für die Bibliothek des Kronprinzen von Sachsen zu Dresden in Anwendung gebrachten überein, welche in folgender Weise gegliedert ist: Encyklopädie und Litterargeschichte - I. Rationale Wissenschaften. 1. Dämonische Wissenschaften: Philosophie and Theologie: 2. Physische Wissenschaften: Mathematik und Naturwissenschaften mit Medicin; 3. Anthropische Wissenschaften: 1) Erziehungswissenschaften: Jugend- und Volksschriften; 2) Politische Wissenschaften: Staats-, Rechts- und Kriegswissenschaften; 3) Kulturwissenschaften: Sprache und Litteratur; Technologie. II. Factische Wissenschaften: Historische Wissenschaften.

1959. System von Schmitz. - Encyclopabie bes philologifden Stubiums ber neueren Gprachen. Bon Bernh. Schmit. Greifemalb, Roc. 1859.

80. XVI, 474 G. Br. n. 2 Thir. 20 Mgr.

Die vom Verf. "in möglichster Anspruchslosigkeit" gegebene systematische Uebersicht der litterarischen Gattnngen, Arten und Unterarten zerfällt in folgende Hanpttheile: A. Poesie: I. Epische Poesie; II. Lyrische Poesie; III. Dramatische Poesie; IV. Didactische und descriptive Poesie - B. Prosa. I. Erdichtete Erzählung, Schildernng u. dgl.; II. Briefstyl; III. Beredtsamkeit; IV. Wissenschaftliche Prosa (1. Geschichte nebst Geographie; 2. Philosophie nebst Pädagogik; 3. Religion, Mythologie, Theologie; 4. Philologie, Sprache und Litteratur; 5. Rechts - und Staatswissenschaften nebst Kriegswissenschaften;  Naturwissenschaften und Mediein nebst den sog, gehelmen Wissenschaften; 7. Mathematik; 8. Künste, Handel, Ackerbat, Gewerbe, Spiele; 9. Allgemeine Encyclopadie. (S. 63-65.) Ein allerdings äusserst anspruchsloses System!

### [466.] Skizze eines bibliographischen Systemes der Jurisprudenz.

Sowohl der Umstand, dass ich mich in neuerer Zeit zum Zwecke eines grösseren bibliographischen Werkes, meiner "Bibliotheca bibliographisch", mit einer Revue verschiedener bibliographischer Systeme beschäftigt, als auch amtliche bibliothekarische Arbeiten haben mich darauf gefüht, einzelhen. Theile dieser bibliographischen Systeme genauer zu prüfen. So unter Anderen den Absehnitt, welcher von der Jurisprüdums handelt.

Es ist bekannt, dass zwischen rein wissenschaftlichen oder sogenannten Wissenschaftsystemen und bibliographischen Systemen aus dem Grunde ein wesentlicher Unterschied gemacht werden muss, weil erstere auf rein theoretischer Basis ruhen, letztere dagegen der von der Theorie in vielen Stücken abweichenden Praxis Rechnung zu tragen haben. Gleichwohl kann nicht blos von den bibliographischen Systemen gefordert werden, dass sie da, we die Praxis kein Hinderniss in den Weg legt, überall mit dem Wissenschaftsysteme durchaus oder nahezu übereinstimmen, sondern man ist auch berechtigt zu erwarten, dass sie in allen ihren einzelnen Theilen, was deren Coordination und Subordination anlangt, eine Folgerichtigkeit zeigen, die vom Allgemeinen aus- und zum Besonderen und Specielleren übergehend, entweder in der Theorie oder in der Praxis ihre Rechtfertigung findet. Das unmotivirte und willkürliche Aneinanderreihen einzelner Bestandtheile, bei dem man sich keinen Grund angeben kann, warum das Eine dem Anderen vorausgeht oder folgt, gleichgestellt oder untergeordnet ist, hat, genau erwogen, keinen Anspruch darauf, für ein eigentliches System zu gelten. Freilich dürfte von einem solchen Gesichtspunkte aus so manches sogenannte bibliographische System aus der Reihe der eigentlichen Systeme verschwinden und lediglich als eine blos schematische Litteraturübersicht sich betrachten lassen. Und in der That möchte man z. B. von allen den juristisch-bibliographischen Systemen, die ich genauer in Augenschein genommen, kaum die Halfte für etwas mehr als dergleichen Litteraturübersichten anzusehen im Stande sein.

Ohne mich hier weiter dabei aufzuhalten, das eine oder das andere sogenannte juristisch-bibliographische System einer naheren Kritik zu unterstellen, erlaube ich mir den Lesern die Skizze eines von mir entworfenen neuen Systemse vorzulegen vielleicht, dass davon der Eine zur Aeusserung seiner Meinung darüber Veranlassung nimmt, oder der Andere vorkommenden Falles für eigene Zwecke Gebrauch machen kann.

I. Allgemeiner Theil.

I. Geschichte und Litteratur.

II. Propadeutik, Methodologie und Encyklopadie.

III. Vermischte Schriften:

1. Zeitschriften und von mehreren Verfassern. 2. Schriften von einzelnen Verfassern.

II. Besonderer Theil.

A. Gemeines Recht ohne Rücksicht auf Staatsverbindungen (Jns commune).

I. Natürliches Recht (Jus naturale).

II. Göttliches Recht (Jus divinum).

- Mosaisches Recht.
   Christliches Recht (Jns canonicum s. ecclesiasticum) im weiteren Sinne, Kirchenrecht).
- a. Römisch-Katholisches Kirchenrecht (Jus canonicum im engeren Sinne). Quellen:

a.) Canones et Decreta Conciliorum.

b.) Epistolae Decretales, Bullae, Diplomata et Pri-, vilegia Pentificum.

e.) Corpus Juris Canonici:
Gratiani Decretum — Gregorii IX. Decretalium
libri V. — Bonifacii VIII. liber sextus Decretalium - Clementinae s. Clementis V. Constitutiones — Extravagantes Joannis XXII. et communes.

d.) Decisiones Rotae Romanae.

b. Protestantisches Kirchenrecht (Jus ecclesiasticum protestantium).

c. Kirchenrecht der übrigen christlichen Confessionen. 3. Islamisches Recht.

B. Bürgerliches Recht im weiteren Sinne mit Rücksicht auf Staatsverbindnngen (Jns civile).

L Aeltere Rechte. 1. Griechisches Recht.

2. Römisches Recht mit Ost- und Westgothischem Recht. a. Antejnstinianeisches Recht.

Leges XII Tabularum - Codex Gregorianus -Codex Hermogenianus - Codex Theodosianus etc. b. Justinianeisches Recht, Codex Juris Civilis.

Nach der Eintheilung der Glossatoren: Digestum vetus - Infortiatum - Digestum novum -Codex repetitae praelectionis - Volumen parvum.

Nach neuerer Einthellung: Institutiones - Pandectae s. Digesta - Codicis repetitae praelectiones - Constitutiones novellae etc.

c. Postjustinianeisches Recht.

Basilica - Leonis Philosophi Novellae Constitutiones graecae, Constantini Harmenopuli Promtuarinm Juris. - Glossatores etc. d. Ost- und Westgothisches Recht.

3. Germanisches und andere damit in mehr oder minder nahem Zusammenhange stehende Rechte.

Lex Salica - Lex Ripuariorum - Lex Anglo-Saxonum - Lex Alemannorum - Lex Bainvariorum - Lex Frisonum - Lex Langobardorum - Lex Saxonum - Lex Angliorum et Werinorum

h. e. Thuringorum. II. Neuere Rechte.

A.) Ohne ausschliessliche Rücksicht auf bestimmte Staaten-. I.) Theoretischer Theil.

1. Oeffentliches Recht (Jus publicum universale).

a. Völker- oder Staatenrecht (Jus gentium). Völkerverträge mit Asylrecht - Gesandten-

recht - Krieg und Neutralität. b. Volks- oder öffentliches Recht einzelner Staaten (Jus publicum speciale) d. i. Staatsrecht im weiteren Sinne.

(I.) Eigentliches öffentliches Recht. a.) Staatsverfassungsrecht oder Staatsrecht im engeren Sinne (Jus civitatis).

b.) Staatsverwaltungs- oder Regierungsrecht (Jus imperii), auch Staatspolizeirecht im weiteren Sinne (Jns politiae sensu lato).

Mit Rücksicht auf die Mittel des Staates, 1.) Finanz- oder Cameralrecht (Jus camerale).

a. Domänenrecht.

werksrecht.

8. Regalienrecht. in Bezug auf die uneigentlichen Regalien: Wasserrecht - Forstund Jagdrecht - Berg- und Salz-

in Bezug auf die eigentlichen Regalien: Münzrecht mit Papiergeldund Lotterieregal - Postrecht mit Strassen, Eisenbahnen und Tele-graphenwesen.

- Mit Bücksicht auf den Zweck des Staates, Sicherheit und Wohlfahrt und awar Sorge für leibliche Sicherheit und Wohlfahrt theils nach Innen
- 2.) Justiz- und Crimiualrecht (Jus criminale) mit Pönitentiarwesen.
  - 3.) Polizeirecht (Jus politiae sensu angustiore).

theils nach Aussen

- 4.) Kriegsrecht (Jus militare).
- Sorge für geistige Wohlfahrt.

  5.) Kirchenstaats- und Schulrecht.
- (II.) Beschränktes öffentliches Recht.
  - Adelsrecht (Jus nobilitatis) mit Privatfürstenrecht (Jus privatum principum).
  - b.) Stadt- und Bürgerrecht. Nebst Gewerberecht, sowie Handelsrecht mit Wechselund Scerecht (Jus mercatorum et commercii cum juribus cambiali et nautico).
  - c.) Dorf- Bauern und Landwirthschaftliche Rechte oder Dorf- und Landrecht (Jus rusticum et georgicum).
- Privatrecht (Jus privatum), auch Civil- oder Bürgerliches Recht im engeren Sinne.
  - a. Personenrecht (Jus personarum).

    Familienrecht mit Ehe- und Vormundschafts-
  - recht.
    b. Sachenrecht (Jus rerum).
    - a.) Eigenthumsrecht.

dinner.

- 1.) Emphyteutisches und Privatlehn-Recht
  (Jus emphyteuticum et feudale).
- Servituten, Zwangs- und Banngerechtig keiten.
- Hypotheken- und Pfandrecht.
   Erwerbungsrecht.
- Erbrecht.
- Recht der Forderungen oder Obligationsrecht (Jus obligationum).
  - Personliches Sachenrecht (Zins und Wucher).

     Vertragsrecht.
- II.) Praktischer Theil.
  - 1. Staats- oder Canzlei-Praxis.
- 2. Gerichtliche und aussergerichtliche Praxis.
   Notariat und Advokatur.
  - a. Aussergerichtliche Praxis.
  - b. Gerichtliche Praxis.
    - a.) Willkurliche oder freiwillige Gerichtsbarkeit.
      - b.) Streitige Gerichtsbarkeit. Prozess.

## Skizze eines bibliogr. Systemes d. Jurisprudens.

1.) Criminal-Prozess.

2.) Civil-Prozess.

Criminal- und andere Rechtsfälle.

B.) Mit ausschliesslicher Rücksicht auf bestimmte Staaten.
I.) Allgemeiner Theil. — Zum Völkerrecht Europäi-

scher und anssereuropäischer Staaten.

II.) Besonderer Theil.

208

 Rechtswissenschaft Europäischer Staaten aus schliesslich.

a. Ganz Europa oder mehrere Europäische Staaten betreffend.

b. Einzelne Europäische Staaten betreffend: Deutschland.

a.) Allgemeines.

Geschichte mit Litteratur und den altdentschen Rechtsbüchern als Quellen. Encyklopädie und vermische Schriften. Dentsche Rechtsbücher. (A.) Sächsische Rechtsbücher; (a.) Säch

sisch Land and Lehnrecht (Sachsenspiegel, Speculum Saxonicum s. Jus provinciale Saxonicum).— (b.) Rechtsgangbütcher (Richtsteig). — (c.) Stadtrechtsbücher (Magdeburger Rechtetc.).

(B.) Anssersächsische Rechtsbücher. (Schwabenspiegel, Jus provinciale Alemannicum s. Suevicum, und Kaiserrecht, Jus Caesareum.

1.) Theoretischer Theil.

o. Oeffentliches Recht.

(I.) Eigentliehes öffentliches Recht —

Staatsrecht,

Staatsrecht vor Errichtung des Rheinischen Bundes: Allgemeinnes Staatsrecht des gesammten Deutschen Reiches und Territorialstaatsrecht.

Staatsrecht seit Errichtung des Rheinischen Bundes.;

Staatsrecht des Deutschen Bundes.

β.) Staatsverwaltungs- oder Regierungsrecht.

aa. Finanz- oder Cameralrecht.

ec. Polizeirecht.

ee. Kirchen- und Schnlrecht.

(II.) Beschränktes öffentliches Recht.

3. Privatrecht.

2.) Praktischer Theil. — Prozess mit Notariat und Advokatur.

b.) Besonderes.

Anhalt — Baden — Bayern — Braunsehweig — Freic Städte — Hannover — Hessen — Liechtenstein — Lippe — Mecklenburg — Nassau — Oesterreich — Olcheburg — Prenssen — Reuss — Sachsen — Schwärzburg — Waldeck — Warttemberg, Nebst den Dänisch und Niederländisch-Dentsehen Landen.

Frankreich,

Griechenland mit den Ionischen Inseln.

Grossbritannien. (England mit Irland und Schottland.)

Italien. (Kirchenstaat, Lombardei-Venedig, Modena, Neapel, Parma und Lucca, Sardinien, Toskana.) Niederlande, (Belgien und Holland.)

Pyrenäische Halbinsel. (Portugal und Spanien.) Russland mit Polen.

Schweiz.

Skandinavien. (Dänemark und Schweden mit Norwegen.)

Türkei mit Moldau und Wallachei, Serbien, Montenegro.

2, Rechtswissenschaft aussereuropäischer Staaten.

## [467.] Zur Litteratur der Portugiesischen Bibliographie.

## 1. Handschriftliches.

Bibliotheca Portugueza por Joao Franco Barreto. MS. XVII. Jahrhdt. Nach Machado ist das Original im Besitze des Cardinals de Sousa und eine Abschrift davon in den Händen des Herzogs de Cadaval gewesen.

 Theatrum Lusitaniae Litterarinm sive Bibliotheca Scriptorum omnium Lusitanorum (876) auctore Joanne Soares de Britto. 1655. MS. fol. 927 S.

Früher in der Bibliothek des Marquis d'Angeja, später in der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Lissaben.

### 219 Zur Litteratur der Portugiesischen Bibliographie.

Eine Abschrift befindet sich auch in der Kaiserlichen Bibliothek zu Paris. Einige halten letztere für das vom Verf. eigenhändig geschriebene Original.

- \* Bibliotheca Lusitans per Jorge Cardoso. MS. XVII. Jahrhdt. Wo befindlich? Von Machado erwähnt.
- \* Cathalogo de los Escritores Portuguezes (823) por Manuel de Faria
  - Wo befindlich? Von Machado erwähnt.
- % Cathalogo de 677 Authores por Francisco Galvão de Mendanha († 1627). MS.
- In der Bibliothek des Grafen de Vimieiro.
- Bibliotheca Benedictina Lusitana per Marceliano da Ascençum. MS. XVIII. Jahrhdt.

Wo befindlich? Von Ribeiro erwähnt.

- Chialogo de alguns Escriptores, Conegos Regulares da Congregação de Sancta Cruz de Colmbra, que Barbosa omitie na Bibliotheea des Lusitana, e aos que tracta no quardo tomo se accrescenta ou diferente de la confessione del confessione de la confessione de la confessione de la confessione del confessione de la confessione de la confessione de la confe
  - Wo befindlich? Von Ribeiro erwähnt.
- Catalogus Scriptorum Societatis Jesu Provinciae Lusitanae qui in Bibliotheca generali desiderantur et qui sunt adjiciendi, ab anno 201675 ad annum 1725. MS. XVIII. Jahrbdt, 215 & 73 S.
  - In der Bibliothek des Collegs von Vaugirard. Betrifft 135 Schriftsteller.
  - \* Bibliotheca Lusitana per Francisco da Cruz († 1706). MS.
  - In der Bibliothek des Grafen da Ericeira D. Francisco Xavier de Menezes.
  - Apostanientos bibliographicos da Historia de Portugal e Hespanha por Joaquim José Ferréira Gordo. MS. XVIII. Jahrhdt. fol. In der Bibliothek der Königl. Akademie der Wissenschaften
- zu Lissabon.

  \* Syllahu sive Bibliotheca Maxima omnium Scriptorum, qui tribus S.

  Francisci Ordinibus nomen dederunt, per José Maria da Fonseca
  - e Evora. MS. XVIII. Jahrhdt. Wo befindlich? Von Ribeiro erwähnt.
- Bibliographia Lusitana por Manuel Pedro de Lacerda, MS. XVIII.
   Jahrbdt 4°.
- In der Königlichen Bibliothek zu Lissabon.
- \* Catalogo des livres que foram da Livraria de Antenio Soares de Mendonca MS. XVIII. Jahrbdt. fol.

Im Besitze Manuel Bernardo Lopes Fernandes'. Enthalt unter Anderem das Verzeichniss einer beträchtlichen Sammlung von "Memorias, relações e opusculos diversos, tudo relativo a Historia de Portugal".

\* Catalogo historico dos Escriptores da Congregação da Terceira Ordem de Portugal por Vicente Salgado. 1787. MS, 4º. 376 S.

Früher in der Bibliothek des Jesuitencollegiums, jetzt in der der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Lissabon.

Minerva Lusitana seu Notitia operum quae a Lusitanorum, calamo on umanam prodiere per Manoel Caetano de Sousa, MS, XVIII. Jahrhdt.

Verzeichniss Portugiesischer Verfasser von "Sermoes, Orações, Epigrammas". Wo befindlich? In der Bibliothek des Grafen da Ericeira D. Francisco Xavier de Menezes? Von Ribeiro erwähnt.

\* Catalogo da Livraria de Joaquim José Ferreira Gordo, ordenado por elle mesmo Começado em 1807 e continuado até 1830. MS. fol. Das von Ferreira selbst geschriebene Verzeichniss seiner hauptsächlich an Portugiesischer Litteratur sehr reichen Sammlung befindet sich in der Bibliothek der Königl. Akademie der

#### 2. Gedrucktes.

Der neuefte Staat Des Ronigreichs Bortugall, Und ber bargu geborigen lan-. ber inn .. und aufferhalb Europa. Aus benen bemabrteften, alten unb nenen, Lateinifden, Spanifden, Frangofifden, und anbern Beribenten beidrieben, Much burchgebenbs mit nothigen Allegatis, Diplomatibus, und Rupfern verfeben. Salle im Dagbeb., Renger. 1714. [Reue Titelausgabe bafeloft 1759.] 80. Sanbelt Eb. II. G. 596-686; Bon benen -Ten Sertbanten, Beide jur Notis bes Portugiesifden Staats bienlich finb;

I a Infonberheit aber Bon benen Historicis Bon Bortugall. agge . . . Herausgegeben von Johann Jakob Schmauss. . .

Nichts mehr werth.

Wissenschaften zu Lissabon.

\* Catalogo de libros Espanoles, y Portugueses que se venderan en Domingo Siendo de Febrero del anno 1724. Amsterdam. 4º. 20 S. Das 559 Nummern starke Verzeichniss der Bibliothek eines gewissen Isacl Fundam (?). Vgl. Bulletin du Bibliophile Belge Tom. VI. Nr. 8. S. 340-43.

Bibliotheca Lusitana Historica, Critica, e Cronologica. Na qual se comprehende a Noticia dos Authores Portuguezes, e das Obras, que compuserso desde o tempo da promulgação da Ley da Graça até o tempo prezente. Offerecida à Augusta Magestade de D. Jono V. Nosso Senhor por Diogo Barbosa Machado. Tom. I. Tishon, Off. de Fonseca, 1741. - Tom, II-III. (Mit Weglassung

I . der Dedication.) Lisboa, Off. de Rodrigues. 1747-52. - Tom. IV.

it. (Ebenfalls mit Weglassung der Dedication, aber mit Hinsuffigung: Que Consta De Muitos Authores Novamente collocados na Bibliotheca, e de outros illustrados, e emendados, impressos nos tres Tomos precedentes. Lisboa, Off. Patriarcal de Ameno, 1759, fol. 40 Bli. 767 S. mit des Verf.'s Bildniss; 1 Bl. 927 S.; 1 Bl. 799 S.; 3 Bll. 725 S. Antiq. Pr. c. 70 Thlr.

Ein in seiner Art und für seine Zeit vortreffliehes Werk, welches, trotz mancher Lücken, doch seither als Hauptquelle für alle ähnliche Schriften gedient hat. Leider ist es nur höchst selten vollständig anzutreffen; namentlich scheint von allen der dritte Band der seltenste zu sein, weil diesen der Verf. ans Verdruss darüber, dass sein Werk nicht schnell genug den wünsehenswerthen Absatz gefunden, als Makulatur an die Würzkrämer verkauft haben soll (s. Ch. G. v. Murr Journal zur Kunstgeschichte u. zur allgemeinen Litteratur Th. IV. S. 271). Als eine Art Muster und Unterlage zu dem Werke ist vom Verf. J. Saares de Britto's ungedruckt gebliebenes "Theatrum Lusitaniae Litterarium", wovon er aber nicht einmal eine vollständige Abschrift gekannt hat, benutzt worden (s. Hoefer Nonvelle Bibliographie generale Tom. IV. Sp. 459). Im Vorworte zu Tom. I. Bl. 6-13 findet sich eine kurze Uebersicht des dem Verf. bekannt gewesenen bibliographischen und litterarhistorischen Apparates von 451 Nrr.

Memoires historiques, politiques et litteraires, concernant le Portugal, et toutes ses dependances; avec la Bibliotheque des Ecrivains et des Historiens de ces etats: par D'Oliveyra. Tom. I.-II. La Haye, Moetjens. 1743, kl. 80, 16 Bll. 384 S. & 8 Bll. 384 S. Antiq. Pr. e. 20 Ner.

Der Verfasser heisst Francisco Xavier d'Oliveyra.

Die Tom. I. S. 338-84 und Tom. II. S. 305-84 enthaltenen "Mémoires sur tous les Auteurs Portugais, & de ceux de toutes les Nations, qui ont écrit expressement du Royaume de Portugal, & de tous les Païs de son Domaine, avec la actice de la plupart des Manuscripts & des Livres Anonymes, qui out raport à la même Histoire du Portugal" enthalten einzelne gute Materialien, sind aber sonst von keiner Bedeutung. Die hier und da unter dem Titel "Mémoires de Portugal avec la Bibliothèque Lusitane. Amsterdam 1741" augeführte Ausgabe ist wahrscheinlich nur dem Titel nach von der Haager verschieden, im Uebrigen aber mit derselben durchaus identisch.

\* Bibliotheca Carmelitico - Lusitana, historica, critica, chronologica, Auctore P. N. N. Carmelitano, Romae, excud. Salomonius, 1754. gr. 4°. XXVIII, 238 S.-

<sup>\*</sup> Gazeta Litteraria, ou Noticia exacta dos principaes Escriptos moder-.'/ mos etc. Obra periodica por Francisco Bernardo de Lima. Tom. I.

Porto, Lima. 1761. - Parte 2. Lisbon 1761. - Tom. II. Lisbon, Rodrigues, 1762, 48/

Bortugiefifde Grammatit. Rebft einigen Radrichten von ber portugiefifden Pitteratur, und von Buchern, bie über Bortugall geldrieben finb. Frantfurt an ber D., Strauk. 1778, 80, 144 & 362 G. Br. 1 Ebir. 12 Gr.

Herausgegeben von Johann Andreas v. Jung.

Der Herausg, hat die Absicht gehabt, mit Zugrundelegung der Machado'schen Bibliotheca Lusitana, eine gedrängte Uebersicht der ganzen portugiesischen Litteratur bis auf das J. 1759 zu Hefern. Aus Demlenigen aber, was der Verf. von S. 13 an gegeben hat, wird sich Niemand eine Uebersicht verschaffen konnen. Jetzt ist zumal die Arbeit ohne alle Bedeutung.

Demetrio moderno, ou o Bibliographo Juridico Portuguez; o qual em uma breve dissertação historica e critica, propõe e dá uma clara e distincta idéa das preciosas reliquias e authenticos monumentos antigos e modernos da Legislação Portugueza, e egualmente de todos os livros e obras dos Jurisconsultos e Escriptores Reinicolas theoricos e practicos etc. Lisboa, Off. de L. da Silva Godinho. 1751. 50, X, 216 S.

Der Verfasser ist Antonio Barnabé d'Elescano Barreto e Aragão, \* Elisio e Serrano: Dialogo em que se defende e illustra a «Bibliotheca Lusitana contra a prefação da Lusitania Transformada. escripta por um Socio da Academia Real des Sciencias. Lisboa, Regia Off. Typ. 1782. 80. IV, 132 S.

Als Versasser hat sich Francisco José de Sales, pseud. statt

Francisco José da Serra Xavier genannt.

Summario da Bibliotheca Luzitana. Tom. I-II. Lisbon, Off. de Gomes. 1786. Tom. III. Lisboa, Off. da Academia Real das Scienc. 1787. kl. 8º. 394, 425, 376 S. - Bibliotheca Luzitana Escolhida. Lisboa, Off, de Gomes, 1786. kl. 80. 198 & 96 S. Antiq, Pr. c, 7 Thir. Der Verfasser ist Bento José de Sousa Farinha. "

Nichts weiter als ein magerer und dürftiger Auszug aus dem Machado'schen Werke.

· Bibliotheca chirurgico-anatomica, ou Compendio historico-critico e chronologico sobre a Cirurgia e Anatomia, com a especificação de seus auctores, suas obras, etc., por Manuel de Sa Mattos. Porto, Off. de Ribeiro. 1788. 4º. XXIV, 132, 192, 170 8.

Memorias Da Litteratura Sagrada dos Judeos Portuguezes desde os primeiros tempos da Monarquia até os fins do Seculo XV. Por Antonio Ribeiro dos Santos. Memoria I. Enthalten in: Memorias to de Litteratura Portugueza, publicadas pela Academia Real das Sciencias de Lisboa. Tom. II. Lisboa na officina da mesma

Academia, 1792. kl. 4°, S. 236-312. - It. no Seculo XVI. Memoria II. In dem nämlichen Bande S. 354-414. - It. no Secule XVII. Memoria III. In Tom. IN. Daselbet 1792; S. 227-373. - It, no presente Seculo. Memoria IV. In Tem. IV. Daselbst 1793, 8, 306-38,

Voll des trefflichsten litterarischen und bibliographischen Materiales, wie man es anderwärts über den Gegenstand nicht besser beisammen findet, bibliographisch fast überflüssig genau. Von demselben Verf. enthalten die "Memorias de Litteratura Portugueza" auch noch in Tom. VII. (Daselbst 1806) S. 308-77 einen werthvollen "Ensavo De huma Bibliotheca Lusitana Anti-Rabbinica, ou Memorial dos Escritores Portuguezes que escrevêrão de Controversia Antijudaica".

Apontamentos Para a Historia Civil, e Litteraria de Portugal e seus Dominios, collegidos dos Manuscritos assim nacionaes, como estrangeiros, que existem na Bibliotheca Real de Madrid, na de Escurial, e nas de alguns Senhores, e Letrados da Côrte de Madrid. Por Josquim José Ferreira Gordo. Sendo para isso alli enviado com auctoridade de S. Mayestade pela Real Academia das Sciencias de Lisboa no anno 1790. Enthalten in: Memorias de Litteratura Portugueza, publicadas pela Academia Real das Sciencias de Lisboa. - Tom. III. Lisboa na officina da mesma Academía. 1792. kl. 40. 8, 1-92,

Nicht ohne indirektes Interesse für Bibliographie.

- \* Catalogo dos Autores que se lèrão, e de que se tomárão as autoridades para a composição do Diccionario da Lingua Portugueza. Formado pela ordem das abbreviaturas dos nomes e appellidos dos mesmos Autores, e dos titulos das Obras anonymas. Abgedruckt in: Diccionario da Lingua Portugueza publicado pela Academia Real das Sciencias. Tom. I (unico). Lisboa, Typ. da mesma Academia. 1793. fol. S. LIII-CC.
- \* Catalogo dos Livros, que se hao de ler para a continução do Diccionario da Lingua Portugueza, mandado publicar pela Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa, na typogr. da mesma Academia, 1799, kl. 40, 153 S.

Der Verfasser ist Agostinho José da Casta de Macedo.

Ist zur biblographischen Kenntniss der Portugiesischen Litteratur und der im Lande selbst am meisten geschätzten Ausgaben ungemein brauchbar, wie Ebert schreibt, ob es gleich nichts als trockne und nach den ersten Taufnamen der Verfasser alphabetisch geordnete Nomenclatur sei. Anonyme und Pseudonyme werden genau angegeben und entdeckt. Es sei für Portugal ungefähr Das, was Gamba Serie de' Testi für Italien sei. Leider gehört das Buch zu den Seltenheiten, weil es nur in wenigen Exemplaren abgedruckt und blos unter die Mitglieder der Akademie vertheilt worden, sonst aber nicht in den Handel gekommen ist. Eine lange Reihe von Fehlern und Lucken findet sieh von Inn. Franci da Silva in seinem "Diccionario bibliographico Portuguez" Tem. II. S. 54—62 nach-gewiesen.

Bibliotheca Historica de Portugal, e seus Dominios Ultramarinos: Na qual se contém varias Historias daquelle, e destes Ms. e impressas em prosa, e em verso, só, e juntas com as de outros Estados, escritas por Authores Portuguezes, e Estrangeiros; Com hum Resumo das suas Vidas, e das opiniões que ha sobre o que alguns escrevêrao: dividida em quatro Partes: A I. Consta de Historias deste Reino, e do Ultramar em prosa, e em verso por Authores Portuguezes Ms. A II, De Historias deste Reino, e do Ultramar em prosa, e em verso por AA. Portuguezes impressas. A III. De Historias deste Reino, unicamente relativas ás Vidas, positivamente escritas por AA. Portagueses, de certos Soberanos de Portugal, de aigumas de suas Augustas Esposas, e de varios dos seus Serenissimos Descendentes só em prosa Ms., e impressas. A IV. De Historias deste Reino, e do Ultramar por AA. Estraugeiros, tambem só em prosa, impressas. Dedicada ao Priucipe Nosso Senhor Regente do Reino Dom Joso Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antonio Domingos Rafael. Nova Edição, correcta, e amplamente augmentada como no §. 8º do Prologo se especifica. Lisboa; na Typographia do Arco do Cego, 1801, kl. 46, 13 Bil. XIII. 408 & 100 S. Antiq. Pr. c. 3 Thlr.

Der Verfasser ist José Carlos Pinto de Sousa.

Ein Schatz sorgfältig gesammelten und gut verarbeiteten Materiales, dem nur eine übersichtlichere und für den Gebräuch bequemere Zusammenstellung fehlt. Für Historiker wie für Bibliographen ist das Buch gleich schätzbar und werthvoll.

Breve Catalogo dos Chronistas e Escriptores Portuguezes, que foreceram no assignalado anno 1500, a mais celebre epocha da linguagem. Portugueza. Offerecido à III.-- Senhora D. Mazia Anna Pulqueria Caldeira Velles de Pina Castello-branco por Francisco de S. José. Lisbos, Impr. Regia. 1804. 85. - 22 S.

Voll von Irrthumern.

Memoria Sobre algumas Traducções, e Edições Biblicas menos rulgaras; em Lingua Portugueza especialmente sobre as Obras de Josè Ferreira de Almeida. Por Antonio Ribeiro dos Santos. Enthatien in: Memorias de Literatura Portugueza, ipublicadar pela Academia Real das Belencias de Lisboa. "Tom. VII. Lisboa na officina da mesma Academia. 1806. kl. 4° 8, 17-59.
Bibliographisch fast taberflüssig genau.

Mameria Sobre as origens da Typografia am Fortugal no Seculo XV.

& Memoria Para, a Historia da Typografia Portuguera do Seculo XVI.

Por Antonio Bibejire dos Santes y Enthalten in ; Memorias de Lif-

Memorias historicas Sobre alguns Mathematicos Portuguezes, e Estrangeiros Domicillarios em Portugal, ou nas Conquistas. Por Antonio Ribeiro dos Santos. Enthalten in: Memorias de Litteratura Portugueza, publicadas pela Academia Real das Sciencias de Lisboa. Tom. VIII. Part 1. Libboa na officina da mesma Academia 1812. kl. 4.8. 8. 1818–229.

Von nur untergeordnetem bibliographischem Interesse.

- Catalogue des Livres provenant de la Bibliothèque de (Francisco José Maria) de Brito. Paris, Aillaud. 1826, 8°. (Aust.)
   Reich an Portugiesischer Litteratur.
- A Catalogue of Spanish and Portuguese Books, with occasional Literary and Bibliographical Remarks, by Vincent Salvá. London, Calero print. 1826. — Part. II. London, Harrow print. 1829. 8°. XXX, 226 & XXIX, 225 S. Pr. 9 sh. Antiq. Pr. 10 bis 15 Thlr.

Dieser ziemlich selten anzutreffende Katalog ist vom Verf., einem Buchhändler, zunächst zwar nur für die Zwecke seines Geschäftes angefertigt und publicirt worden, hat aber theils wegen seines grossen Reichthums - er zählt 4253 Nummern - theils und vorzüglich um seiner sorgfältigen Bearbeitung und seiner schätzbaren litterarischen und bibliographischen Bemerkungen willen einen mehr als gewöhnlichen Werth. Wer sich mit Spanischer und Portugiesischer Litteratur beschäftigt. für Den ist der Salva'sche Katalog unentbehrlich: man hat keinen besseren. In einigen Exemplaren des I, Bandes sind noch S. 227-30 ein Verzeichniss ausgewählter Artikel aus anderen Litteraturen und S. 231-47 ein Supplement Spanischer Bücher angehängt. Ausser einem zum Katalog 1826 im darauf folgenden Jahre ausgegebenen Supplemente (Supplement to the Catalogue of Spanish and Portuguese Books, 1827, 89, 24 S.). welches dem II. Bande 1829 vollständig einverleibt, und dadurch überflüssig gemacht worden ist, hat Salva noch mehrere Spanische und Portugiesische Litteratur enthaltende Verzeichnisse (s. B. Catalogue of Spanish Books, to which is added a small Collection of Portuguese Literature. London, Impr. Espagn. de Colero. 1827. 12º. 51 S. - Catalogo de los Articulos de fondo ó en gran número de la Libreria Hispano-Americana estableida en Paris, dirigida y administrada por Salva padre é hijo. Paris, impr. de Smith. 1832. 12°. 36 S.) ausgegeben, die sich aber kanm über das Niveau der gewöhnlichen guten Buchhändierkataloge zu erheben scheinen.

Bibliotheca Luctians; of Catalogue of Books and Tracts, relating to 4th the History, Literature, and Poetry, of Portugal: forming part of the Library of John Adamson. Newcastle on Tyne, print. by Hodgson 1636: 50.06.11eth zusammer IV, 115 S. mit eingedruckten

Vignetten. (Privatdruck.)

Die Sammlung, welche der Besitzer während eines längeren Aufenthaltes in Portugal hauptsächlich zusammengebracht; ist an, sich sehon eine ausserordentlich werthvolle; ihr Verzeichniss ist aber um so schätzbarer, als zu den Bütchertiteln schr lehrreiche und interessante litterarische Bemerkungen aus dem Schatze des Wissens, des Besitzers hinzugekommen sind.

\* Bibliographia abtrevinda da Historia de Portugal por Agostinho de 
\*\* Mendonça Faleão de Sampalo Coutinho e Povoas, Abgedrucki InChrowica Literaria da Nova Academia Dramatica Tom. I. 1840.

S. 7 ff. und später mit einigen Nachträgen wiederholt in: Revista

Academica de Coimbra S. 129 ff.

Bibliotheca Lusitana escolhida, ou Catalogo dos Escriptores Portugeneses de melhor nota quanto a linguagem, com a relação de auas principaes obras colligido de diversos Authores por José Augusto Salgado. Porto, Typ. Commercial Port. 1841. 86. XII, 52 8...

Schalogue d'aine belle Collection de Livres en différentes langues sur l'Histoire et la Littérature de l'Espane, de Portugal et de l'enri-Colonies, Proveuant de la Bibliothèque de fen M. de Sampayo, Précédé d'une Notice par Ch. Nodier. Paris, Colomb de Batines. 1842, Sp. VIII, 1968. (Auct. 3, Novbr. 1842.)

1242 Nummern

Bibliographia Medico-Portugueza por Ignacio Antonio Fonseca Benevides. Abgedruckt in: Jornal da Sociedade das Sciencias Medicas de Lisboa do anno de 1842. (Auch einzeln erschieueu.)

Eine fleissige Arbeit.

Bibliographia, Historica Portuguera, on Catalogo methodico dos Auctores Portugueres, e de aiguns Estrançeiros domiciliarios em Portugal, que tractaran da Historia civil, política e ecclesiastica d'estes Reinos e sons dominios, e das Neções ultramarinas, e cujas Obrascorrem impressas êm vulgar; onde tambem se apontam muitos Documentos o Encriptos anonymos que lhe disem respeito. Por Jorge Cesar de Figaniere. Lisboa, typogr do Panorama. 1850, 8°, (Auf «dem Umchlagatitei 1851) IX, 39° S. P. P. 4 Thir. 15 Ngr. Diese in systematischer Ordnung bearbeitete Bibliographie

Diese in systematischer Ordnung bearbeitete Bibliographie it erster derartiger Versuch und stützt sich auf keine Vorarbeiten von irgend einiger Bedeutung, entspricht aber trotz-dem allen mässigen Ansprüchen, die man an solche Schriften na stellen nur irgend berechtigt ist, vollkommen. Uebersichtliche Zusammenstellung, möglichste bibliographische Genauigseiche Zusammenstellung, möglichste bibliographische Genauig-

## 18 Zur Litteratur der Portugiesischen Bibliographie

keit, gute Register und, soweit sich diese ohne tieferes Eindringsein den Gegenstand beurthellen Sitssär, auch eine gewisse- Vollständigkeit machen das Werk der Aufmerksamkeit sein Bibliographen und Geschichtsforschers in jeder Hinzieht würdig zu Wasten Umfang der darin aufgeführten Lätiserstur unlangsbey, sei ist dieselbe bis zum 4,1843 berücksischigt; doch hatte der Hieraus; hipplemente in Aussicht gestellt ingerücht entständigen.

Princiros Traces d'uma Resenha da Litteratura Portuguesa por José di Silvestre Ribeirous Tom. Le Lisbem Impr. nacionale 1883, 80 MII, aug 323 Surdrens di chertra estil chasses esta bun adocertale ules

ber Far Portugiesische Bibliographie nicht ohne Werth und wesentliches Interesse: In dieser Hinsicht verdient sausestlich der "Bilstorin litteraria" betitelte Absehnitt Beachtungs weichter S., 13—128 "Frincipte a resenha dos subsidios que possurior para a Historia da Litteratura Portuguesa" enthalt a 7—2

\* Catalogo dos livros do Gabinete Portuguez de leitura do Rio de Japar peiro. Seguido de um Supplemento das obras entradas no Cabina neto depois de cemeçada a impressão. Rio de Janeiro, Typ. Commercial de Regadas. 1858. gr. 3°. XII, 425 S. 210.

Enth. 15—16,000 Bände von grösstentheile Pertugiesischen sowohl gedruckten als auch handschriftlichen Werken. Wgl: Inn. Fr. da Silva's., Diccionario bibliographice Portuguez\*. Tom. II. S., 51—54. and a superatuidid at the superary of secondary.

Diocionario bibliographico Portuguez Estudos de Innocencio Francisco da Silva applicatéis a Portugal e de Basil "Toni 1—R. Libbo, impr. nacional. 1858—59. gr. 8°. LIX, 403 & 478 S. Mit des Vert's Portrait. Pr. n., 5 Thir. 5, Ngc. 1991-107-0-1554 siduarantisme

Ein auf ziemlichen Umfang berechnetes Werk, welches Alles, was seither über Portngiesische Litteratur erschienen. zu berichtigen, zu ergänzen, ja eigentlich/gang überflüssig zu machen bestimmt ist. Allerdings hat das Werk sowohl an Fulle als auch an Genauigkeit der Materialien vor allen früheren Schriften seinesgleichen vieles voraus, leider aber Das mit vielen von ihnen gemein, dass die Schriftsteller alphabetisch nach ihren Vor- und nicht nach den Geschlechtsnamen rubricirt sind, was naturlich den Gebrauch des Buches sehr wesentlich erschwert. Die Tom. I. S. XXXV-LIII abgedruckte "Resenha das Obras nacionaes e estrangeiras, concernentes a Bibliographia, Biographia e Critica litteraria, tanto impressas como manuscriptas, que foram mais particularmente consultadas, ou das quaes se tomaram subsidios e auctoridades na composição do presente Diccionario" ist, wenn auch nicht tiberall genau, doch eine für Jedem, der sich mit der Portugiesischen Litteratur beschäftigt, sehr schätzbare Zusammenstellung der bio bibliographischen Hilfsmittel.

## einige Mitheilugaslandimenturaturumdelliseellengulistik eginie

La erl. ö ne nebren seniemeines. Pet reburg.

von Nr. 394.) Serapeum hrsg. von Naumann. Jabrg. XX. (Fortsetzung

Das Hauptblatt enth.: Nr. 9. S. 129-37 Zwei Briefe von Conrad Widow an Johann Christoph Wolf. Mitgetheilt von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg. Aus der in der Hamburg. Stadthibliothek befindlichen Wolf'schen Briefsammlung - S. 137-44 Die Universitätsbibliothek zu Göttingen und die von ihr veröffentlichten Zugangsverzeichnisse; vom K. Ober-Bibliothekar Dr. Ant, Ruland in Würzburg - S. 144 Bibliothekchronik etc. - Nr. 10. 8. 145 - 56 Ueber die Privat-Bibliotheken in Venedig. Mitgetheilt von dem Geheimerath Neigebanr. Betr. die Bibliotheken des Prof. Veludo, der Patrizier Barbaro. des Abbate Cadorin, der Grafen Boldte, Correr u. Dona delle Rose, Rawdon Brown's, Tessier's, des Grafen Morosini, Morosini-Gatterberg's, der Grafen Valmarana, Sagredo, Querini-Stampalia, Cavanis, Spiridon-Papadupolo n. Martinengo, des Monsignore Kragliovich, Valestino Comello's, des Dr. P. Zannini, des Apotheker A. Ciotto, des Grafen Andrighetti, Samuel della Vido's u. des Ritters v. Tipaldo, sowie die Archive des Grafen Dona delle Rose u. Giustiniano Recanati, der Patrizier Zeno n. Gradenigo, der Grafen Bragadin, Avise-Tiepolo, S. Martinengo u. Martinengo dalle Galle - S. 157-60 Die dentschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts. Von Emil Weller in Zürich. (Fortsetznng.) Im Intelligenzbl, findet sich Nr. 9, 8, 65-69 u: 73 - 79 die Fortsetzung des Kataloges der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten.

[469.] Bulletin du Bibliophile Belge, publié par F. Heussner. Tom. XVI. = 2e Série Tom. VII. (Fortsetzung von Nr. 395.)

Das 2i Heft enthalt: 8, 97 — 139 Easaf am Phistoire de Piloptimerie en Belgique depais le XV jusqu'à la fin du XVIIIe siècle; par J. B. Vincent. (Suite.) — S. 139—66 Manuscrite Luxemburgeovis, par le Dr. A. Namur, Professeur-bibliothecaire à l'athène de Luxemburg. (Suite.) Bett. awei der Seminarbibliothek augehörige Handschriften, nämlich das Originalms. von Gilles 40 Orrad's (Aggidina Leodiensis), Glesta pontificam tungrénsium, tréjectensium et feodiensium und eine Latein. Bibet aus dem XIII. Jahrhdt. — S. 156—61 Simples aotes, par Ph. Vanderhaeghen — S. 152—70 Cazin, marchand libraite rémois par Brisare-Binet, Libraire de l'Acadenie impéride Rémai — Betr. d'as von Verf. heräusgegebene Werkchen "Gessal laur au vie et see Gélitois" par un Cazinophile" — S. 171—76 Une lettre autographe inedite de Rabelais, publ. par Aug. Scheler: — S. 177—82 Malanges. Enth. mater Anderem

einige Mittheilungen i aus dem jüngst ersehlessenen Wegweiser der Kaiserl. öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg — St. 183—90 Revue bibliographique. Betr. Ferd, Vander Hanghen's "Bibliographie Gantoise," Lembertz Bilderhefte zur Geschichte A. Bücherhandels etc. — S. 190, 97 "Kewue, des, Periodiques étrangers et belges, par Aug. Scheler — S. 197—200 San. le Catologue des livres arres et précienx composant la bibliothèque de Veinant. Zum Schlosse des Heftes, folgt die Fortsetzung der de Backer u. Ruelens'schen "Annales de l'Imprimerre Plantineme" S. 233—36.

[470] Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire publ. par Techeins? Série XIV. (8. oben Nr. 323.)

Das Aprilheft enthält: S. 1073-89 Rapport officiel du Ministre de l'Instruction publique sur la Bibliothèque Impériale (s. oben Nr. 463) - S. 1090-1106 Une nouvelle Biographie du Cardinal Mazarin, analysée par Moreau (Fortsetzung von Nr. 323) - S. 1106-20 La Satyre du temps; reprod. par Edouard Tricotel. Abdruck einer seltenen, zuerst 1619 erschienenen Piece Nicolas Besancon's - S. 1120-26 Deux Lettres inédites de Voltaire, publiées d'après les originaux de la Bibliothèque Impériale de St. Pétersbourg, par J. Édouard Gardet - S. 1127-37 Analecta-Biblion. Betr. unter Anderem J. Mangeart's "Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de Valenciennes" u. "Guide de la Bibliothèque Impériale publique de St. Pétersbourg" - 8, 1138-40 Nécrologie de Charles Sauvageot, conservateur des Musées Impériaux, et du Prince Michel Galitzin - S. 1141-56 Catalogue raisonne de Livres anciens, rares, curieux qui se trouvent en vente à la librairie de J. Techener. Nebst der Abbild. eines Einbandes des XVI. Jhrhdts. Das Maiheft enthält: S. 1157-72 Recherches sur la Bibliothèque du grand Condé, suivies du Catalogue des manuscrits qui se trouvoient dans cette Bibliothèque; par Le Roux de Lincy (Fortsetzung folgt) - 8. 1172-83 Anciens Recueils de Chansons Françoises (XVIIe siècle); par le Marquis de Gaillon - S. 1184 - 90 La Promenade du Cours a Paris en 1653; publ. par Édouard de Barthélemy. Aus einem MS. der Paris, Kais, Bibliothek - S. 1190 - 93 Franciscus Moncoeius (poëte Artésien), par C. D. - S. 1193-1204 Souvenirs et Correspondance de Mme Récamier; par le Comte L. Clement de Ris - S. 1204-7 Lettre à Techener Note sur l'édition in-folio des Essais de Montaigne; publiée en 1595; par le Dr. J. F. Payen - S. 1208-22 Analecta-Biblion -S. 1123 -1236 Catalogue de Livres etc. en vente à la librairie 

[471.] Bulletin du Bouquiniste publ. par Aubry. 4. Aunée, 1. 86-mestre. (8. oben Nr. 235.)

Euth, ausser dem Aubryschen Lagerkataloge unter Auderem in Nr. 79. S. 195—99 eine Probe aus dem von Prof. Hippean aus einem Ms. der Pariser Kais. Bibliothek zum erstem Male herausgegebenen, Blestänire d'amour par Richard de Fouriuval, saiv's de la Réponse de la Dame"; in Nr. 80. S. 297—33 den Schluss von Henri Pajot's "Les Historiens de Lille"; in Nr. 82. S. 293—38. "Notes bibliographiques sur quelques Auteurs Gascons, par Léonce Conture; sowie in Nr. 83. S. 331—33 eine, Léobestieh der vom Kurzileh verstorh. Conservateur-Administrateur der Pariser Universitätsbibliothek Phil. Le Bas herausgegebenen, Schriften. Sonst findet sich in den neueren Nrr. des Bulletins "wenig oder Nichts, was den Auz. speciell intereasiren könnte.

ander' and to () as a Bibliographie.

[472.] Die ältesten Buchdrucker Nürnberge. Von J. Baader, Conservator am kgl. Archiv in Nürnberg. S. Anzeiger f. Kunde der Deutschen Vorzeit N. F. Nr. 4; Sp. 119—20.

Eine wesentliche Vervollständigung der von Panzer u. Murr darüber gegebenen Mittheilungen.

travaux des Imprimeurs de Gand (1483—1850), par Ferd. Vander Hacghen. 2e Partie: XVII e siècle. Gand. 8. Pr. n. 3 Thir. 4 Ngr. (Vgl. Anz. J. 1859. Nr. 82.)

Ebensowohl für Typographie als auch für Bibliographie von Wichtigkeit.

[474.] Trésor de Livres rares et precieux ou Nouveau Dictionnaire bibliographique etc., par Jean George Théodore Graesse. Tom. II. Livr. 3. (9.) [Codex nundinarius Germaniae etc. — Q. Curtius Rufus.] Dresde, Kuntze, gr. 4. 8. 209—312. Pr. n. 2 Thlr. (S. oben Nr. 239.)\*)

") Zur Vervoliständigung eines Tom. I. S. 300 enthaltenen Artikels "Barth, C. G., History of the church of Christ. Hindi. Callcutta 1849. 8." habe 1ch hier nachträglich zu bemerken, dass das Deutsche zuersi 1832 erschienene Original des Barth'schen Werkes in der 100. Ausgabe folg Titel hat: "Zweimalzweiundfünzig Biblische Geschichten für Schulen and Familien. Mit Abbildungen. Hundertste oder Jubel-Auflage. (Neise Ausgabe mit stehender Sehrift, 48. Aufi.) Calw, in der Vereinsbuchhandlung. (Stuttgart, Steinkopf in Comm. 1854.) 12, 214 S, mit 1 bunt. Tit." Von Uebersetzungen sind mir bekannt: Akra (Gå) Sprache. Calw 1854. gr. 12. VI, 197 S.; Asamesisch. Sibsagor' 1855, gr. 12. 1 Bl. 260 S.; Arabisch. (Calw.) 1841, 8, 191 S.; Bengalisch. Calcutta 1840, gr. 12, I Bl. 355 S.; Dalak, Bandiarmasin 1855, S. 182 S.; Eskimo, Calw 1852. gr. 12. VI, 205 S.; Esthnisch. Jelgawá 1856. kl. 8. IV, 244 S.; Ewe. Stuttgart
 1858. gr. 12. VI, 222 S.; Flämisch. Brussel 1857. kl. 8. 2 Bll. II, 314 S.; Griechisch (neu). Hermopolis 1855. 8. 1 Bl. 218 S.; Gurmukbl. (Calw) 1858. gr. 12. 242 S.; Javanisch: '(Calw) 1855. 8, 1 Bl. 301 S.; Jüdisch-Spanisch, Konstantinopel 5614 ion 1854). 8, 6 & 174 S.; Kaffrisch, Mount Coke 1854, gr. 12, 4 Bll. 229 S.; Malayisch, Jellichery 1852 & 1850, S. 104 S. mit 1 Bl. 82 S.; Neger-Englisch Calw 1852. gr. 12. VI, 284 S.; Otjl (Tyi) Sprache. Calw 1855 gr. 12. 1 Bl. 192, S.; Portugioslach (Brasilianisch). Rio de Janeiro 1857, kl. S. 1 Bl. 242 S.; Russisch, Karlsruhe 1857, S. 197 S.; Sechuana, Thaba 'Nehu (1858), gr. 12, 192 S.; Sesuto, Thaba 'Nehu (1858), gr. 12, 192 S.; Tulu, (Calw.) 1853, 8, 167 & 121 S.; Yoruba, Stattgart 1859, gr. 12, 262 S.

Die ohnehin nicht gerechtfertigte Geringschätzung, welche der Verleger der neuen schon längst angekundigten Ausgabe des Brunet'schen "Manuel" dem vorl. Werke gegenüber hat blicken lassen, erscheint in einem sehr eigenthumlichen Lichte, wenn man sieht, mit welcher Promptheit einerseits von dem Gr.'schen "Tresor" immer eine Lieferung nach der anderen folgt, u. wie lange andererseits die Subscribenten des Br. schen "Manuel", trotzdem dass der Beginn der Publikation desselben für den Anfang gegenwärtigen Jahres mit Gewissheit zugesagt worden war, doch noch sich gedulden mussen; der Grund, wesshalb das schon auf Mitte des vergangenen Jahres anberaumte Erscheinen der ersten Lief: des Br.'schen Werkes verschoben worden war, weil nämlich der Heransg. Zeit gewinnen wollte, die Preisverzeichnisse der Libri'schen u. Quatremère'schen Auctionen für die neue Ausgabe seines "Manuel" zu benutzen, kann kein Grund mehr sein, dass noch länger mit der Veröffentlichung der ersten Lief, gezögert wird. Hat man sich etwa doch durch die Geringschätzung nicht abhalten lassen, die Zögerung von dem Gr.'schen "Trésor" abhängig zu machen!

[475.] Index Librorum prohibitorum juxta exemplar Romanum jussu Sanctissimi Domini Nostri editam anno MDOCCXLL Accesserust suis locis nomina corum qui usque ad hane diem damnati faces. Mechliniae, 12. XLVIII, 348 S. Pr. 1 Thir.

Neuer Abdruck eines schon wiederholt publicirten "Index."

[476.] Defitatalog. Oftern 1860. A. u. b. T.: Bibliographifice Jabrudg für ben benifcen Bud., Annft. und kanblarten Sanbeil. Achter Jabrygang. Bb. I. Leipig, Avenarius. 8. 2 Bu. LXXIII, 310 S. Pr. n. 1 Thir. 10 Ngr. (S. oben Rr. 11)

Wie bekannt, mit groeer bibliograph. Sorgalt zosammengestellt. Eine Aenderung, die mit dem vorl. Bande eingetre ten ist, besteht darin, dass die zweite Abtheilung der kunftig erseheinenden Bücher ete. in Wegfall gekommen.— was nesfern nieht weiter zu bedanern ist, als die für diese Abtheilung bestimmten Einsendungen der Verlagsbuchhändler seither immer seht unsieheret u. nuzuverlässiger Art geweisen sind.

[477.] \* Libertés de l'Eglias gallicane. Manuel du droit public ceclesiatique rimenti, contensat les 83 articles des libertés, twee un commentaire; la déclaration du clergé de 1852 sur les limites de la puisance ecclesiastique; le concordat et sa loi organique; précédés des rapports de Portalis; avec une exposition des principes sur les appels comme d'obas, les congrégations, les éminaires et l'enseignement public, etc. une chronologie des papes et des rois de France et exatalogne raisonné des principeux convegars sur le droit canonique, suiri d'un appendice contenant plusieurs questions sus l'index, le porvoir des légats, l'abut des economiclications et la question romaine.

par Dugin, procureur gendral, senateur. Paris, Plon gr. 48. LII, 566 S. Pr. 5 Fr. Start have here and the start of the sta Mir nicht weiter bekannt.

[478.] 3ahrbuch bes gemeinen beutichen Rechts berausgegeben bon Ernft Immanuel Beffer nit Theobor Muther Bb. IV. Oft. 2. Leipzig, Birgel 6. Enth. S. 317-36: Literaturuberficht und Recenfionenvergeichnif. (Robember 1859 bie Marg 1860') (S. oben Rr. 16.)

Beachtenswerth.

\*175 [479.] \* Bibliographie médicale. Nouveau système de prothèse dentaire. Précis de l'art du dentiste; par Georges Bailly. Paris, impr. Aubry & Cie. 8. 16 S. Pr. 1 Fr.

and Mir meht wefter bekannt ib assuitant / med dest mi einer Zusammenstellung der Literatur seiner Schule. Von F. H. Th. Allihn. S. Zeitschrift f. exacte Philosophie im Sinne des neuern philesophischen Realismus hrsg. von Dr. F. H. Th. Allihn u. Dr. T. Ziffer. Bd. I. Hft. 1. Leipzig, Pernitzsch. 8. S. 44-99.

Erster dankenswerther Versuch einer derartigen Zusummenstellung, zu deren Berichtigung u. weiterer Vervollständigung der Verf. selbst aufgefordert hat.

. [481.] Stantswissenschaftliche Bücherschau. S. Zeitschrift f. d. gesammte Staatswissenschaft, Jahrg. XV. Hft. 4. Tübingen, Laupp. 1859. 8. 8. 708-47. (S. Ang. J., 1859. Nr., 702.) Gute Uebersicht.

[482.] Bibliotheca photographica. Verzeichnise der auf dem Gebiete der Photographie, sowie der damit verwandten Künste und Wissenschaften seit Erfindung der Daguerreotypie bis zu Anfang des Jahres 1860 erschienenen Schriften. Von Ernst Amandus Zuchold. Leipzig, Selbstverlag des Verf's. 8. VIII, 28 S. Pr. n. 12 Ngr. (S. Anz. J. 1859, Nr. 812.)

Nach einer Einleitung, die eine Art litterargeschichtliche Skizze bildet, enth. die vorl. Bibliothek eine alphabetisch geordnete Uebersicht über mehr als 200 Schriften, wovon der verhältnissmässig grössere Theil in Franz. Sprache, nächstdem eine fast gleichgrosse Anzahl in Deutsch. u. Engl. Sprache u. 14 in Russ., Holland., Italien., Poln. u. Span. Sprache erschieaen sind. Obwohl mir die Mittel fehlen, die Vollständigkeit der Uebersicht näher zu prüfen, so vermuthe ich doch im Hinblicke auf die erprobten bibliograph. Leistungen des Herausg.'s, dass etwas Wesentliches in der Uebersicht wohl nicht fehlen dürfte. Es möchte diess aber um so höher zu veranschlagen sein, weil die Z.'sche Arbeit, meines Wissens die erste umfänglichere Zusammenstellung der Schriften über Photographie u. Verwandtes, einem gewiss von vielen Seiten gefühlten Bedürfuisse in einer Weise begegnet, die ohne Zweifel die Mehrzahl der Leser durchaus befriedigen wird, zumal die einzelnen Angaben mit möglichster Gennigkeit zusammengetragen! sind. Ein Theil der Titelangaben beruht auf Autopsie. Es sehient daher jedenfalls gerechtfertigt zu sein, wenn ich "das vorl. Schriftchen der Theilnahme des Publikums angelegentlich empfehle. S. 27-28 findet sich ein Verzeichniss der seither vom Herause, publierten Schriften.

[483.] \* Bibliographie Normande; par H. Sauvage No. 2. [Extrait de Mémoires de la Société d'archéologie, de littérature, sciences et arts d'Avranches.] Mortain, impr. Lebel. 8. 30 S.

In welchem Verhältnisse die vorl. Schrift zum Frereischen "Manuel du Bibliographe Normand" steht, ist mir nicht bekannt.

1[484.] \* Biographie de Tarn-et-Garonne. Etudes historiques et bibliographiques; publiées par E. Forestié neven, avec le concours de plusieurs écrivaius. Iro Série. Montaubau, impr. Forestié nevez. (Paris, Aubry.) S. IV, 524 S. Pr. 5 Fr.

Mir nicht weiter bekannt.

[185.] Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten Känstler aller Schalen, wichen ist in zu Bezeichnung ihrer Werke eines fägürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abmerslaur-desselben bedielnt haben u. n. w. Bearbeitet von Dr. f. G. K. Nagler, Bd. II. Hft. 7 & S. München, Franz S. S. 577-768. Pr. n. 1 Thlir. 10 Npr. (S. oben Nr. 152.)

Enth. die Monogrammisten von EB-FG.

[186.] Kritischer Kataleg lämmtlicher Berte Lubwig von Berthoens mit Anahylen berjeiten. Bon Wishelm von Len, taliertich ruffichen Staatsrathe Th. 1. Zweite bertestjerte Auslage Th. IIII. (2 N. v.) Jamburg, hoffmann & Campe. 8. 191 S.; 3 Bg. 322 S.; 3 Bg. 304 S.; 2 Bg. 457 S. Kr. 6 Left.

Das den Bibliographen zunächst Interessirende ist mühsam aus einer Masse von Kunstgeschwätz zusammenzusuchen.

## Buchhändler- u. antiquar. Kataloge.

[487.] \* Algemeen Adresbock voor den Nederlandschen Boekhandel en aanverwante vakken, benevens aanwijzing der in Nederland uitkomende Dag- en Weekbladen. Nieuwe Serie. 6e Jrg. Amstordam, Brinkman. 8. 8 & 144 S. mit lith. Portr. Pr. 1

Mit Sorgfalt redigirt.

-

[488.] Berlags Catalog von B. Abelf & Co. in Berlin. Ofter Meffe. §. 24 S.
Enth. hauptsächlich Judaica, Porussica, Belletristisches.

Towns County

valle [489.]. Antiquarisches Verzeichniss No. XXVIII, Catalog, des Antiquarischen (Bücherlagers der Akademischen Buchbaadlung in Kish.,— Sepplement zu No. XXII. Medicin und Chirurgie, nebet einem Anhange; Chemie enthaltend. 8. 16 8.

Deutsche Litteratur;

[490.] "Berzeichniß Ro. 35, des Bücheriagers der antiquarischen Buchbanblung von 3. 5. Blöder in Jamburg. 8. 1 Bl. 39 €, 14354—15505 Rrr. Epth. Mathematik, nautische u. Kriegswissensch., Techno-

Real Property Court Inn

Enth. Mathematik, nantische u. Kriegswissensch., Technologie u. Handel.

[491.] Berlage Catalog ber Gebrüber Borntpager ju Ranigeberg. 3annar. 8. 32 €.

Alphabetische Uebersicht eines guten sowohl wissenschaftl. als populären Verlages mit wissenschaftl. Register.

[492.] Collection des Oeuvres classiques et modernes, Catalogue d'ouvrages du domaine public du fonds de Ed. Bote & G. Bock (G. Bock) Marchand-éditeur de Musique de Sa Majesté le Roi de Prusse etc. Berlin. 8, 31 S.

Musikalienkatalog ohne allen bibliographischen Werth.

[493.] Nr. XXIV. Antiquarischer Catalog der J. D. Class'schen Buchhandlung (C. F. Schmidt) in Heilbronn a. N. 1 k. 8. 66 8.

Batti, I. Thilologi; H. Afig., Spezial- u. Kirchengeschichts mit Memoiren, Biographie u. Dissertat. bisfor., genealog. u. herald. Inhalts; H.I. Geographie, Reisebeschreibungen, Karten u. Plane; IV. Kunt, Litteratur, Archaologie, Minzkunde etc.; V. Anhang vermischter Werke.

time [494.] m.Verligs-Katalog der Dieterichschen Buchhandlung in Göttingen; Bis Ende 1859. Son it Bl. 83 S.B. deit mittel in in der meiner

Reicher sowohl eigener als Commissions Verlag, grösstentheils dem Gebiete der Facultätswissenschaften u. der Deutschen elassischen Litteratur angehörig.

ai Bei Weitemersicher als der, von Dürr zu Michaelis 1859 ausgegebene "Skandinavische "Lagerkatalog" (a. Anz. J. 1859. Rr., 73.)), "göngt aber "Yort für Wert mit dem von Lorok, Dürra Vorgänger, zur Östermesse 1857 ausgegebenen u. nur bis zum 1856 reichenden "Skandinavischen Lagerkatalog."

196. Schiller- und Göthe-Litteratur, Altdeutsches, Sagen und Mährehen, Kunst und Kanstliteratur, Curiosa etc., welche von Ednard Fischhaber in Stuttgart bezogen werden können 18. 64 S. Werkvolle Werke aus den Fächers der Naturwissenschaft überhaupt; der Medisin, Chrurgie, Chemie, Pharmatie, Botanik; Geologie, Astronomie u. s. w., welche von Demselben zu bedeutend ermässigen Preisen bezogen werden können, gr. 16, 73 8.

Beachtenswerthe Verzeichnisse. Ein fraheres Verzeichniss von Schiller- u. Gothe-Litteratur s. Anz. J. 1869. Nr. 850.

[497.] XCVIII. Verzeichniss des Antiquarischen Bücher Lagers von Ch. Graeger in Halle a. d. S. — Theologie. Orientalia 8 1 Bl. 76 S. 3104 Nrr.

Hauptsächlich evangel. Theologie.

11... [498.] Bergeichniß ber Berlagswerte pon & Beinide in Berlin, (Oftern.) 8. 2 Ba. 20 G.

Enth. Flug- u. Gelegenheitsschriften, einige Romane u. Geschichtliches etc.

Wie gewöhnlich zu billigen Preisen.

[500.] No. 41. Antiquarisches Bücherlager von Kirchhoff & Wigand, in Leipzig. — Naturwissenschaften, Mathematik. Astronomic. Medicin. — Juni. 8. 1 Bl. 32 S. 808 Nrr.

Buth. wie gewöhnlich gewählte Litteratur.

2 Bll. 116 C.

Enthält auch den gesammten Verlag der erloschesen wohlrenommirten Firms Joh. Friedt. Korn d. Acht. Gute alphabetische Uebersicht mit wissenschaftl. Register.

[502.] Fliegender Anzeiger von J. F. Lippert's Antiquariat. Halle a. d. S. gr. 16. 27 S.

Fast durchgängig Deutsche Litteratur!

[503.] II. Satalog bes antiquarifden Bilderlagere von J. Lissner in Bofen. 8. 34 G. Ueber 700, Rrr.

Durchgehends Deutsche Litterstur.

[504.] Antiquar Angeiger Die 108-2135 von Praudel & Moyer in Wien. Bon Stroter 1859 bie April 1860 fol. 5 3 9.

Austriaca. Austriaca. I unbervenitural university austriaca.

[505.] No. 5-7, Antiquarifder Catalog von Carl Rumpler in Sannover. 8. 16. 36, 32 & 2591 Rrt.

Grösserentheils gangbare Deutsche Litteratur,

nine b [506] riffert. 3. 3. Scheible's Antionarfar in Sintrartt. 16. 225-1336 . Wie gewöhnlich grösstentheils Curiosa enthalfend.

-dan (60 %) Reil 1-4. Antiquarifder Angeiger pon R. 3. Schinbler's Bud. Rienft. Dufitatiens und Antiquarbanbfung, Leibbilliothet & Dufitalien-Leibauffult in Brefibmt, fol a 4 8.

Enth. "Incunabeln, sehr geschätzte und seltene Hungarica, sowie Werke aus allen Fächern der Wissenschaft."

[568.] No. 70 & 71. Antiquarischer, Anzeiger der, Schletter'schen Buchhandlung (H. Skutsch) in Breslau, S. & 16 S. Ueber 700 Nrr. Enth. Nachträge zu früheren Katalogen über Theolog.

Philol., Technol., Naturwiss, etc. '//

[509.] Russische Bibliographie. Mouatliches Verzeichniss von neuen und alteren Schriften, Monographien und Seltenheiten welche Russland, Polen, Slavische Sprache und Griechische Religion betreffen und in der Antiquariate Buchhandlung von H. W. Schmidt in Halle a. d. S. in haben sind. No. 2 & 3. Febr. & März. 8. 8, 9 24. Nr. 138 402. (8. oben Nr. 276.) All States the Confirmed

Beachtenswerth.

[510.] Wissenschaftlich geordnetes Verzeichniss gediegener, im Preise bedeutend hernbgesetzter Werke aus den Bereichen der Chemia, Pharmazic, Botanik, Zoologie und Mineralogie, Medicin und Chirurgie, Physik und Technologie und endlich diversen Literatur-Fächern (einschliesslich Philosophie und protest. Theologie) im Verlage von J. L. Schrag (A. O. Hoffmann) in Leipzig; sonst in Nuraberg, 8, 15 S.

Die Prefsermässigung soll nur auf kurze Zeit gelten.

[511.] Bergeichnift einer Mujabl neuer Berte theile in Barthien, theile in ganger Auflage vorrathig bei Jofeph Strauf, in Bodenbeim, bei Frantfurt am Main. 8. 8 G.

Enth. so manches werthvolle Werk aus der Deutsch. Litteraturate manife mi - in our me - 1 . . . ille a cilil de le

15121 Hite Supplément au Catalogue de la Librairie Tross, Paris, 

Enth. wie gewöhnlich ausgesuchte werthvolle Werke.

[513.] A Catalogue of a large assemblage of Books, appertaiwing to Linguistic Literature, (many of them very rare), in the Ancient and Modern Languages. Now on sale by Trabuer & Co., London. S. 1 Bl. 100 S.

Ein hauptsächlich für neuere Linguistik besonders wichtiger antiquar. Katalog, der unter den neueren Antiquarvernor I the wen are thits and dear Wese des Kautes. zeichnissen Seinesgleichen nicht weiter hat: man findet darin Schriften über mehr als 100 verschiedene Sprachen aller Continente, u. zwar nicht blos Grammatiken, Vokabularien u. Wörterbücher, sondern auch einzelne in den ungewöhnlicheren Sprachen verfasste Schriften, namentlich biblische, welche zu Sprachstudien sehr wohl benutzt werden können. Wie reichhaltig der Katalog ist, das zeigt beispielsweise der Artikel "Afrikan Languages", in dem sich nahe an 100 Schriften angeführt finden. welche theils die Afrikan, Sprachen im Allgemeinen theils, speciell die Sprachen "Akra, Amharic, Bakele, Benga, Berber, Bornu, Bunda, Coptic, Dualla, Egyptian, Engudnk, Ethiopic, Ewe, Fernando Po, Grebo, Harari, Haussa, Herero, Hottentott, Isnbu, Kikamba, Kisuaheli, Mosambique, Mpongwe, Namaqua, Oji, Susoo, Vei, Wakuafi, Wolof, Yoruba, Zulu" betreffen. Die Preise sind freilich nicht die billigsten, im Gegentheile höchst anständige u. selbst, soweit meine eigene Erfahrung reicht, scheinbar übermässige. So habe ich für eine Ausgabe der Genesis in der Grebo Sprache (New York 1850, kl, 8, 147 S. Von der Amerikan. Bibelgesellschaft) 2 Thlr. 4 Ngr. bezahlen müssen; für eine dergl. Ausgabe der Genesis in der Isubu Sprache (Bimbia 1847, kl. 8, 159 S.) ebenfalls 2 Thir. 4 Ngr.; für ein Bruchstück des Nenen Testamentes, die Evangelien u. die Apostelgeschichte enthaltend, in der Isubn Sprache 3 Thir. 6 Ngr.: für eine Ausgabe des Evangeliums Matthaei in der Mpongwe Sprache (Gaboon 1850, 8, 126 S.) 3 Thir.

## Bibliothekenkunde.

[514:] Catalog der Bibliothek des k\u00fcnigl, stenographischen Instituts, zu Dresden nehst dem Regulative \u00e4ber die Benutzung derselben. Dresden, Druck von Teubner. 8. VIII, 72 S. Pr. n. 5 Ngr.

Der vorl. gut redigirte Katalog hat doppeltes Interesse; einmät nämlich als verzeichniss einem intelt blos gum Gebrauche der Mitglieder des Institutes bestimmten, sondern auch Anderen gutgeführlichen, reichhaltigen Fachbibliothek, und das andere Mal als bibliographisches Repertorium eines in dieser Hinsicht noch wenig ansgebeuteten Litterathekes. In letsterer Bestehung ist der Katalog um so beachtenswerther, als er mit einer in Bibliothekekatslogen, gewöhnlich nicht üblichen bibliographischen Sorgfalt gearbeitet ist.

tn im [515.] n Sechster Jahresbericht des Germanischen Nationalmuseums su Nürnberg vom 1. Januar bis 31. December 1859. Nürnberg, literartist, Austalt d. german. Museums. 4. 1 Bl. 53 S.

des Bibliothek des Museums, welche sehr reichlich mit Geschenken bedacht worden ist — die Vermehrung beträgt, mit Einschluss von 586 theils auf dem Wege des Kaufes, thellè des Tausches eingegängenen Bluden, im Ganzen 2018 Nr.;
— hat gegenwartig einen Gesammtestaid von '30,600 Bdon'.
Mit dem Anwachsen der Sammlung ist zugleich deren 'Organisation vorwarta geschritten, 'wie es sich von dem schon vielfach bewährten Organisationstalente' des 'Vorstandes''des Museums erwarten lassen.

[516.] Die Danbidriften ber Biblioteca Balatina ju Ftoreng. S. Bei lage jur Augeb. allg. Beitung Rr. 143. S. 2367-88.

Handelt von dem gegenwärig im Drucke vollendeten II Theile (Firenze gr. 4. 915 S.) des 'vor seche Jahren' vom Grossherzoge Leopold II. veranstalteten grossen: Werken "J. Manoceritti Palatini di Firenze ordinatti ed esposti de Francesco Palermo" (S. Anz. J. 1864. Nr. 33). Der Hauptinhalt dieses neuen Theiles besteht aus drei umfangreichen Monographies bet Cecco d'Ascolt, den Naturforseher n. Astrologen des KIV. Jahrhunderts, über die Anfänge der dramat. Litteratur in Issilien, über verschiedene dem Dante zugeschrisbene [lyrische Gedichte u. die Handschrift eines Theiles des Paradieses, angeblich von Francesco Petrarca angefertigt.

[517.] \* Catalogue de la Bibliothèque de la Société centrale d'Agri-

culture de Belgique. Bruxelles. 8. 19 S.

Mir nicht weiter bekannt.

[518.] \* Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Middelburg, Auer, gr. 8. VIII, 141 S. Pr. £ 0,50.

Mir nicht weiter bekannt.

# Privatbibliotheken.

[519], Verzeichniss einer, starken Blitcher, Sammlung, in welcher die Bibliothek des Geheimen Rath Dr. Ludwig Chullant von Nr. 4287, bis Nr. 5622 vorkommt, die sich besonders in alter Medicin und Naturwissenschaft anszeichnet, sowie auch die nachgelassene Bibliothek des Beeter Beger, in der Pidagogik, Philologie und Philosophie reichhalig, Nr. 1557 bis Nr. 2135, ferner die nachgelassene Bibliothek des Gentroleur Haschke aus Dippolikawalde, besonders in der militärischen Literatur und der Geschichte des Krieges sehr Vieles enthaltend, vom 7.3395 bis Nr. 4286, welche nebst vielen anderen Werken aus den meisten Wissenschaften, Landcharten, Kupferstichen, Oelgemälden, einen opisischen Instrumenten etc. in Dresden den 21. Juni 76 föntlich versteigert werden soll durch K. G. Bautzmahn. S. 1 Bl. 200 S.

In der gewöhnlichen nachlässigen Weise redigirt." "Heid-

[520] Verseichniss der von den Dekan Dr. Friedr. Elsperger in Erlanges und Director Dr. J. Ch. S. Lechner in Leipzig nachgelassen nen Bibliotheken, welche nebst andern Sammlungen von Büchern aus allen Wissenschaften und einigen Kunstartikeln von dem 4. Juli an durch H. Hartnag in Leipzig öffentlich versteitgert werden, 8, 4 BL 88 S. 2245 Nrz.

Euth, hauptsächlich Theolog., Geschichte, Philolog., Naturwissenschaft. u. Medicin, Belletrist. etc.

[521.] Catalogue de livres auciens et modernes, provenant des Bibliothèques de Rostan, ancien administratour des donancs et de Pompeo Ferrario, de Milan, traducteur des, ocurres de Schiller, dont la yente aura lieu le 1.1 juin, Paris, François, 8, VIII, 280 S. https://doi.org/10.1006/j.juin.

Mir picht weiter bekannt. 610 .1 .1 95us ut ) stient F .Ti

[922] N Otalague d'une helle collection de livres rams at précieux, autroin resarquisble par le chois arquis des camplières, prévenna du Cabiset de M. de C\*\*\*\*. Ouvrages iornés d'a gravues au beis, ancienne podies, mysières, romans de clevalerie, ch'ovinques, mahaserits, lettres antographes, etc., dont la spine se fera le 1 mai. Paris, Technes, S. III. 215 8, b. d. m. d'in p. 1 m.

ob Mir nicht weiter bekannt auch ausbold and The

[525] \* Catalogue de liyres en partie rares et curieux provenant de la Bibliothèque de L. R. D., dont la vente aura lieu le 21 mai. Paris, Poter, S. IV, 196 S. 1913 Nr.

Mir nicht weiter bekannt.

[524] No. XLV. Verzeichniss einer werthvollen Sammlung von unuskalischen und symmologischen Werken; Liedern, Opern; Comidien, Autographen und Manuscripten unm Theil aus dem Nachlasse des Professor Dehn, Cuatos der musikal. Asbehsi, der Right; billiotheken zu Berlin, zu verkaufen durch J. A. Stergardt in Berlin. S. 1 Bl. 30 S. Uehner 600 Nr.

Enth. verschiedene Seltenheiten, die gerade im Fache der musikal. u. verwandten Litteratur von besonderem Interesse sind.

(325.) Catalogua de la Bibliothèque de M. d'Hauteclair Formés, en partie, de celle de M. d'Auville, meine (loégraphe du Roi., — Ouvrages sur les eciences et les arts. Collection des publications de Fischer, Mandeville, etc. Ouvrages sur les costumes, journaux da modes. Histoire littéraire. Art et histoire du théture, collection de costumes d'acteurs et d'actrices, environ 4,000 pièces de thétare anciennes et modernes. Ouvrages relatifs à l'histoire de Paris. Collection des ouvrages de d'Anville, et autographes du même. La vente arag lieu le 14 mai. Paris, Meugouf. S. 17, 78 S 925 Nr. 78 S

bith unter Nr. 635 "Inventaire de la collection géograbhique de M. Advaille, permient géographe, du, toc. 160, Amportant travail manuscrit, d'environ 1000 pages, formant une Bibliographie des cartes géographiques, fuit cons a direction de d'Anville et annoté sous sa dictée par son rieve M. de Manne." [526.] Berzeichniß ber bom Ministeral Repifor D. Albn binterlassene Bucher ze, welche am 23. Mai öffentlich verfleigert werden. Weimar Eingesandt von T. F. A. Albin, S. 15 S. 442 Orr.

bt son 王 唐 弘 Rühn. S. 15 ⑤. 442 Wrr. Enth. Vermischtes, grösstentheils aus der Deutsch. Litteratur,

1di [227.] \* Catalogue des livres de théologie, de jurisprudencie de proposite de mathématiques, de literiature et d'historie, des déliments princeps des quintième et seinième siècles des œuvrages imprinési par les Aldes, et des anciens manuscrits, gross composant la Bibliothèque de feu Mincide Myans, dont la vente aura lieu le 14 mai. Paris, Labitte, 8, 51 8.

Von besonderem Werthe mögen die Griech Mss., sein. Vgl. Bibliogr. de la France, Chronique Nr. 19, S. 114

[528.] Catalogue d'une belle collection de fivres, histoire, littérature, firisprudence, théâtre, ouvrages à gravours, etc., défaissée par Nells, ancten avois licencié. La venté aux lieu à Schaétreck les Bruxelles le 4 juin sous la direction de A. Bluff. S. 12 S. 312 Niv. liv.

Durchgehends Franz. Litteratur.

## Abdrücke aus Bibl. Handschriften.

[529.], \* Joannia Kepleri Astronomi Opera omnia. Edidit Ch. Frisch, Vol. III, Francofurti a. M., Heyder & Zimmer, Lex. 8, 148, S. mit eingedruckt, Holzschn. Pr. n. 4 Thir. (S. Aus. J. 1859, Nr. 805). M. Simmer anerkannt wichtige Publikation.

[530.] Siedzehnter Bericht Merr bie Proghmunftal- und Realishalatiden Prilipus Ammaberg, wenit zu der am 26. und 27. Warz flatistindenden öffentliden Prilipus ergebent zeinbede der Dietfor [first August Bod. Boran:
26. Cog von Bom diefe. Bon Bertat. Auf Beranlasfung der hofen fenn Gedechnissfinner. Annaberg, Danaberg, Dend von habert. 4, 36 4,38 4,38 4.

1. A. Den Genffent.

Getreuer Abdruck des bisher für verloren gehaltenen Werkchens über die Ooss de'. Algebra auss einer der Kirchen u. Schulbibliothek zu Marienherg gehörigen Handschrift, mit einigen als Einleitung beigefügten Mittheilungen über Riese, u. den Stand der Algebra zu Riese's Zeit.

[531.] \* Elfachri, Geschichte der jalanischen Reiche vom Anfang ist zum Ende des Chalifates von Ibn ettlijdang, Arabisch. Hierauspegeben nach der Pasiser Handschrift von W. Ahlwardt, Privaderent und d. Universität Greiswaldt. Gotha, Perthes, gr. S. LXVI, 390 SP FA. 126 führ, delbähen vir zur dem Geschicht dem 1 zu dem 1 gelein der Geschichten von der Geschichte

Erste vollständige Ausgabe eines bis jetzt noch ziemlich unbekannten, gleichwohl wichtigen Arab. Schriftstellers, aus der, wie es scheint, in Europa einzigen Handschrift, die sich in der Kaiserl. Bibliothek erhalten hat.

## [532.] Aus Berlin

habe ich — was die Leser des Anz. wohl interessiren dürfte — das dankenswerthe Versprechen erhalten, dass mir nach Bendigung des Rutten'schen Prozesses (z. oben Nr. 459) eine detaillirte Schilderung der mit beispielloser Roheit ausgeführten Beraubung der Universitätsbibliothek zum Abdrucke mitretheilt werden solle.

## [533.] Aus Berlin.

Die Bibliothek A. v. Hnmboldt's ist von dessen Erben, dem Kammerdiener Seifert, an die Buchhandling A. Asher & Comp. werkanft worden, die es anstrilich in ihrem geschäftlichen Interesse finden mins, die Acquisition so gut als möglich zu verwerthen und "ansamschachten". Es wird somit wohl der schöne Wansch, dass "das werthvolle Besitzthum A. v. Humboldt's, ein Zeuge der unermüdlichen Thatigkeit des grossen, dien Mannes, uns als theures Vermächniss für Mit- und Nachwelt ungetrennt erhalten bleiben möge" (s. oben Nr. 299), nicht in Erfüllung gehen.

## [534.] Aus Corvey.

d.¹ Der Professor Dr. Hoffmann von Falleraleben hat bei der reichhaltigen Bibliothek, wo ihm vom Herzog v. Ratibor das Bibliothekariat übertragen worden ist; eine bielbende Statte gefunden. Seine hauptskehliche Beschäftigung wird zunächst in der Anfertigung eines Bücherkataloges bestehen.

## (Leipz, Zeitg. Nr. 109, S. 2252.)

## [535.] Aus Hamburg.

Nach den "Hamburger Nachrichten" ist die von Stargardt in Berlin zum Verkaufe ausgebotene Bibliothek Friedrich V Schiller's (s. Anz. J. 1859. Nr. 674) von J. S. Meyer angekauft worden.

# Bushl, Nr. 41, S. 1915.)

Am 16. Mai ist der seit ein paar Jahren guteschrie Bibliothekar J. Georg Krabinger, ordentliches Mitglied der Akastnie, welcher seit 1817 bis 1857 der Hof und Staatsbibliothek angehört hatte und von der Stelle eines Gehilfen bis zum Direktoristlevenseer emporgestiegen war, in einem Alter von 76 Jahren gestorben. Er besass die vollkommenste Kenntniss der reichen und kostbaren Bibliothek, und war vorzüglich verfrach mit dem Handebriffussenbate der elessischem Lätteratur.

gob starts of destail (Augsbrally Zeit, Nr./140, 18, 2029-030,) durable of the obstant many a continue and trailers of the

r a dinara dedundedo como en

## **NEUER ANZEIGER**

# Bibliographie und Bibliothekwissenschaft

Herausgegeben von Dr. J. Petzheldt.

August. 1860.

Druckannalen der Fürstlichen Buchdruckerei zu Barth in Pommern.

nach Oelrichs. Verzeichniss einer Sammlung neuerer Dentscher Verlagskataloge. (Fortsetzung folgt.) Ein Wort über Grässe's "Trésor de Livres rares et précieux" an die Deutschen Buchhändler. Litteratur und Miscellen. Allgemeine Bibliographie,

[537.] Druckannalen der Fürstlichen Buchdruckerei zu Barth in Pommern, nach Gelrichs\*).

A. 1582.

I. Ad Bogislaum D. Pomer, de filio Georgio Ode natalia I. T. Barti. 4º. 1 Bog.

A. 1584.

II. Chronica ber Provint Υρήγιαποί, — Dorch Balthasar Russovven, Reualiensem. — Gr. 4°. 1 Alph. 13 Bog.

III. Bon ber Erbfunbe im Menfchen nach Abams Fall. Befentnus bes Conobi au Barb. Unno 1584 am 18ten Dob. 40. 3 Boa. A. 1586.

IV. Quaestiones synodicae de sacramento coenae Domini, bas ift: Frageftude vom beiligen Sacramente bes Leibs und Bluts Befu Chrifti zc. Dit Barmung wieber ben Sacramentierifden Lugen Beift von Jacob Rungins, D. 40. 121 Bog.

V. Historia bes Lybenbes unbe ber upftanbinge unfes heren Befu Chrifit vih ben veer Evangeliften. Dorch D. Johan Bugen-hagen, Bamern, oppet nye flytigen thosamenbe gebracht, unbe emenberet. Oct be Borftoringe ber Stat Bernfalem unde ber Boben up bat fortefte begrepen. 80. 15 Bog. (m. Blafcon.)

VI. Titular Buchlein, fo in Fürstlichen Bomerifchen Canteleen ge-breuchlich ift. Gebrudt burch Andr. Genbner. Lang 12°. 15 Bog.

A. 1588.

VII. Biblia Dat is: De gante billige Schrift Dubefch. D. Mart. Buth. - Gr. 40. 808 Ba. VIII. Regnisa gratulans ad Johannem Fridericum, Bogislaum XIII,

Ernestum Ludouicum, Barnimum X, et Casimirum VII,

<sup>\*)</sup> J.C.C. Oelrich's historische Nachricht von der etc. Buchdruckerev an Bard in Pommern. Rostock 1757. 80.

## 234 Druckannalen der Fürstl. Buchdruckerei zu Barth.

Pomeraniae duces illustrissimos, fratres, directa Ecloga Martini Marstalleri. 4°. 1 Bog.

IX. Martini Marstalleri aulae Bardensis nomine ad Bogisiaum XI, 1 Pom. ducem, principem illustriss. in baptismate filiae Sophiae Heduigis natae 12. Junii subsecuta nocte h. circiter 12. A. MDLXXXVIII. scripta gratulatio. 49. 1 Bog.

X. Typus coniugii artificiosissimi Vdalrico Megapolensium duci, et Annae ex illustriss. Pom. ducum familia sponsis illustriss.

nuncapatus a Martino Marstallero. 40. 24 Bog.

A. 1589.

XI. In Virici I, Bogislai XIII Pom. ducis filii sexti, et in liberorum ordine decimi natalem, Hendecasyllabus Martini Marstalleri. 4°. 1 Bog.

XII. Buß-Boftilla aver be Evangelia ber Sonbage unde vornemeften Befte borch bat gange Sar, Doct. Mart. Luth. Gr. 4.

438 Bll. (m. Slifchn.).

XIII. Publii Terentii. Afri Comoediae sex lam denuo scholiis illustratae atque ceteris multo castigatiores. Editae studio I et labore Philippi Melanchtonis et Erasmi Roterodami. 8°, 1 Alph. 9 Bog.

A. 1590.

XIV. Philippi II. ducis Pom. Oratio de duarum in mediatore naturarum necessitate. 4°, 2 Bog.

XV. Mart. Marstalleri pro lactis auspiciis et cursu secundo anni a. N. C. CIOIOXC. votum. 4°. 1 Bog.

XVI. Mart. Marstalleri Horatins Cocles. Magni et fortis animi

illustre exemplum. 4°. 2 Bog.

XVII. 'Excooris Ernesto Ludouico, Pom. duci, principi illustriss.

ducim Brunouicensium et Luneburgensium familia, dicata
a Mart. Marstallero. 4°. 14 Bog.

XVIII. Bnfer von Gottes Gnaben Barnins bes Ettern, Johanns friedrichs, Dugsdafs, Ernft Ludwigs, Barnins bes Jaggen von Gaffinirs, Gebettern und Geführer, Derigogn zu Setztin, Bommern z. z. Gerichtserbrung, wie es in vonfern Fürstlichen hofigerichten bes Etettinischen und Wolgastlichen orts au haben. Bon ber Aben. Len. Man. vonfern allergnedigften geren Con-

firmitt. 4°. 1 Alph. 1 Bog.
XIX. Beinich Salsgericht bes Allerburchl. Großmächtigst. untberwiedlichst. Rabser Carols des simfen und des Deal. Römisch. Reichs
peinlich Gerichsteddung auf ben Reichstagen zu Aufpurg auch
Regensplung in Saent rectsift und zuche und brechtig gehalten,

aufgericht, und befchloffen. 4. 1 Mlph.

11

XX. Methodicae arthritidis et phthisis curationes certis thesibus comprehensae, quibns addita est Disputatio de saliua, sputo

et muco. Autore Iscobo Seidelio, philosoph, et med. D. 40. 114 Bog.

XXI. Ant. Mureti Junenilia. 8º. 8 Bog.

XXII. Aemilius Probus seu Cornelius Nepos de vitis excellentinm imperatorum. Sextns Aurelins Victor de viris illustribus in vsum scholarnm, vno libro comprehensi opera Nathanis Chytraei. Quid praeteres huic nouse editioni accesserit, sequens pagina judicat. 80, 1 Alph. 4 Bog.

XXIII. Catechesis doctrinae christianae in vsum scholarum Pomeraniae, recognita a Jacobo Rungio S. T. Doct. 8º.

164 Bog.

XXIV. Precationes ex veteribus orthodoxis doctoribus ex ecclesiae hymnis et Canticis et Psalmis denique Dauidis collectae. recognitae, et auctae per Andream Musculum D. In ganz kleinem Format. 36 Bog. & 6 Bll.

A. 1591.

XXV. Problema ethicum ad Henricum Rantzouium, regium per Holsatiam Vicarium, 4º, 1 Bog.

XXVI. Mart. Marstalleri Strenae pro dominis et amicis in aula Bardensi ineunte anno CIDIOXCI. 4º. 2 Bog.

Anf dem Titelblatte ist in der Jahreszahl des Drucks ein Fehler vorgegangen, da CIDIOCXI statt CIDIOXCI gesetzt

worden.

XXVII. Precationes in singulos septimanae dies ex Jo. Auenarii germanice publicatis precibus in latinnm conuersae. ganz kleinem Format. 1 Alph. 124 Bog. à 6 Bll.

XXVIII. Auserlefene Bfalmen und Beiftliche Lieber, fo in Rirchen und Saufern mogen gefungen werben. D. Dart. Luther. Much anberer Gobtfeliger Lebrer und Danner, in eine neme und bequeme Form mit befonberen fleis gufammen getrudt. Gebr fl. Format. 1 Alph. 10 Bog. a 10 Bu. A. 1592.

XXIX. Ginfeltige Troftfdrifft auf Gottes wort - megen fcleuni= ges abganges guter freunde - - wol meinendlich jufamen getragen und in Drud geben burch Casparum Holsteuium. M. VV. 40. 114 Bog.

XXX. Aristotelis Rhetoricornm ad Theodectem Libri III. ex Petri Victorii Tralatione Latini. Seorsim in regiae disciplinae alumnorum vsnm editi, cura Mart. Marstalleri. 4 °. 1 Alph.

XXXI. Kranagroc illustriss. principi, Dno Ernesto Ludouico, duci Pom. seriptns a. Mart. Marstallero. 4°. 34 Bog.

XXXII, Oratio de vita et obitu illustriss. principis et domini, domiui Ernesti Ludonici, ducis Pom. Cassnb. Vandal. principis Rugiae, comitis Gutzkouiae, domini in Lonenburg et Butoun. Scripta ab Alberto Wakenitzen. 4º. 24 Bog.

- XXXIII. Mart. Marstalleri Γαμηλιος Dan. Kellero a Sexhelden, patritio et senatorii ordinis in salinis Saxonicis affini et fratri charissimo, iterum sponos: et Helenae, Henrici ab Horn, patritii Brunouicensis, filiae, sponsae, dicatus et missus ex sula Bardensi, ad d. VIII Calend. Febr. Anno XCII. 4. 4 Bog.
- XCII. 4. 4 Bog.

  XXIV. Exercitationes styli cruditae ad Prisciani ex Hermogene
  progymnasmata conformatae et olim inquilinia collegii philosophici in Acad. Rostoch. propositae a Nathane Chytraeo.

  Cum ejusdem de allis quoque oratoriis et poeticis styli
  exercitiis vitilibus, Appendice et imperatorio Sexennii priuilegio. 88. 19 Bog. 3 Bl.

A. 1593.

XXXVI. Lycidas in illustriss, principis Sigismundi Augusti, ducis Megapolitani cum illustriss. virgine Clara Maria illustr. principis et domini Bogislai, ducis Pom. filia matrimonium feliciter contrahentis honorem Carmen M. Mart.

Braschii. 4°. 2 Bog.

XXXVII. Historica Commemoratio de Hércule ex secundo libro Xenophontis de memorabilibus, annotatiunculis illustrata et edita per Lucam Mutzelouium. Ab eodem in gratiam Insentutis, latini sermonis imperitac, rudis, in vernaculam linguam translata. Et practera Germanicis rhytmis expresas incerto auctore. A. Ioanne Stigelio vero carmine elegiaco reddita. 1 Boz. 1 Bl.

Darauf folget:

Ein sehr lieblich historische Naration, ober Erzelung von dem eblen imngen Helte dem Hercule, aus dem Konophopte genommen num mit schoren Amstegnangen ertäkte, darinnen alletels Aute und nothwendige Erinnerungen werden sürgestellet. In Spiece der eblert Jugend aus der lateinischen in benische Spoache gebracht eblert Jugend aus Der lateinischen in benische Spoache gebracht

Ferner folget:

Ein fcones Gefprach bes Herculis mit Fram Tugend und

Fram Lafter nemlich aus bem Xenophonte in beutiche Reimen gebracht. 1 Bog. 2 Bil.

Den Beschluss macht dasselbige Gespräch in lateinisch. Versen: Jo. Stigelii Colloquium versibus elegiacis. 1 Bog. Ueberhaupt besteht dieses Buch aus 5 Bog, in 80.

#### A. 1594.

- XXXVIII. Augerii Gislenii a Busbequio, Ferdinandi Rom. imp. ad Soleimannum, Turciae imp. ordinarii oratoris, de re militari contra Turcam instituenda, consilium. 8º. 44 Bog. A. 1596.
- XXXIX. Jo. Caselii ad nob. Casparem Gotislobii fil. Rotermundum epistola παραινετική. 40, 14 Bog.

## A. 1597.

XL. Bahrhaftige erichredliche neue Zeitung, fo fich außer und in ber Stadt Stralfund biefes itlaufenben 97ten Jahres ber Minbergahl jugetragen und begeben, ale bag es ju unterfchiebenen mablen Blut und Schwefel geregnet, auch Feuer vom himmel auf St. Marien-Rirche bafelbft gefallen. Item von einer munberbarlichen Gefchichte, fo einem Burger bafelbft begegnet, wie ber driftliche Lefer aus Erzehlung ber Befchichte weiter vernehmen wirb. 40. 1 Bog.

#### A. 1598.

XI.I. Archangelo Diabolomachia magni Michaelis, domini nostri Jesu Cristi omnium angelorum principis et Dracodomitoris personam et officium sanctorum item angelorum ministerium atque operas, quibus Deo et humano generi cum primis ecclesiae Christi deseruiunt breui συναφει representans: in laudem eiusdem magni et in secula benedicti Michaelis-Jesu Christi et felicem illustr. princip. et Dni Philippi II. ex Italia reditum. Auctore Matthia Wichmanno, Gnoien-Megalop. scholae Bardensis συζύγφ. 40. 3 Bog.

XLII. Gine Leichpredigt beb ber Begrabnif ber Durcht. zc. Clara gebornen ju Braunfdweig und Luneburg, Bertogin gu Stettin Bommern u. Berrn Bogislai Bert. ju Stettin Bommern 2c., gemefenen Gottfeeligen Bemablin, welche ben 26. Januar. A. 1598. jur Frantburg eingefchlafen und am 16. Febr. driftlich ba= felbft jur Erben beftattet worben. Gehalten burch D. Fridericum Rungium, Gener.-Superintendent, 40. 3 Bog.

### A. 1599.

XLIII. M. Laurentii Rhodomanni Τμεναΐος ή καδαρός καὶ καδαρά ad felicem coniugii sortem Joh, Volckmari et Katharinae Grahouiae. 40. 1 Bog.

XLIV. Connubialia Protasio G. F. G. N. Marstallero, Icto, consiliario Megapolitano et Annae N. F. N. N. Schuttenae, virgini patriciae Gustroniensi, sponsis sacra. Unanimitas concordiae: Concordia felicitatis mater. 4°. 1 Bog.

A. 1601. XLV. Both = Predigt uth bem Borteinben Capittel Marci. Sobet

jum, Balet, Beet. 12\* 8 Beg. 10 Bf.

XLVI. Commentatimenta illustr, principis Jo. Alberti, ducis
Megapol, quam triennio ante obitum suum propria manu
conceperat, quaque ad extremum vitae articulum spiritualis
corporis intuitu et sea acternate beatitudinis se pointssime

praepararat. 8°. 4 Bll. A. 1603.

XLVII. Δογίδιαν teχαφισικόν καὶ αίτητικόν Georgii Masoouli in honor. Dei nee non ill. princip. Philippi II. pro felici noui anni auspicio recitat. in Gymnasio Stralsund. 4\*. 14 Bog.

A. 1604.

XLVIII. Nuptiae Martini Marstalleri, Boguslai XIII, Pom. ducis, consiliarii aulici, et Margaritae Grabouiae, Heinrici Furstii viduae, votis amicorum celebratae die 18. Sept. 4°. 1 Bog.

## [538.] Verzeichniss einer Sammlung neuerer Deutscher Verlagskataloge\*).

A. Abel in Leipzig. (Seit 1851.)
Verlagekatalog von Ambrosius Abel in Leipzig. Am 31. December 1852. Druck von Wassermann in Leipzig. 8°. 10 S.

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Uebersicht von Katalogen Deutscher Verleger, aus der man sich zugleich einen Blick anf die in hald mehr hald minder bestimmten Grenzen sich bewegende Verlagsthätigkeit der einzelnen Buchbändler verschaffen könnte, fehlt gegenwärtig noch, und doch wäre eine solche gewiss nicht ohne Interesse und Werth. Als ersten Versuch dazu, der die Grundlage zu einer später umfänglicheren und vollständigeren Arheit hilden kann, gehe ich hier das Verzeichniss einer in meinem Besitze hefindlichen Sammlung neuerer Deutscher Verlagskataloge, welches, so klein es auch der grossen Anzahl der vorhandenen Deutschen Verlagskataloge gegenüher erscheinen mag, doch Das hanptsächlich für sich in Ansprach nehmen darf, dass es üherall auf Antopsie heruht. Die Güte derjenigen Verleger, deren Kataloge in dem Verzeichnisse noch fehlen, setzt mich vielleicht in den Stand, später einen Nachtrag zu dem Verzeichnisse zu liefern und dasselbe wenigstens in den wesentlichsten Theilen zu vervollständigen. Sollten übrigens meine zu den einzelnen Verlagskatalogen hinzugefügten Bemerkungen über die Grenzen, innerhalb deren sich die Verlagsthätigkeit der einzelnen Buchhändler hanptsächlich bewegt, nicht überall zutreffend gefunden werden, so würden mich Diejenigen, welche diese Bemerkungen sunächst angeben, durch eine Berichtigung derselben zu grossem Danke veroflichten. J. Petzholdt.

Alphabetisch mit systemat. Register, gut redigirt. Naturwissenschaftl. u. Verwandtes.

W. Adolph & Co. in Berlin. (Seit 1842.)

Berlage-Catalog von B. Abolf in Berlin. Oftermeffe 1860. Gebr. bei Sittenfelb in Berlin. 80. 24 S.

Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Hauptsächlich Judaica, Porussica, Belletristisches.

Agentur des Rauhen Hauses in Horn bei Hamburg. (Seit 1844.) Berlage-Catalog ber Agentur ber Rauhen haufes. Oftern 1857.

Alphabetisch, mangelbaft redigirt. Populäres u. Erbauliches.

C. F. Amelang in Leipzig. (Seit 1806.)

Sewerbliche (technologische) Bibliothef sir Handwerter, Fabrikanten, Kinstiken u. Aussteit, voelche von anerkamt üchtigen Fachmännen bearbeitet, sich als die vorgelischen Gerfrigen viele Att bewährten und im besten Auss sieden. Berlag von E. K. Amerika in Leiping, 1883.) Zuch von Fischen Creiping, 88. 32. S. la keiner bestimmten Reibenfolge u. mangelhaft redigirt. Mit appreisonden Raisonnenweden.

Anstalt, literarisch-artistische, der Cotta'schen Buchhandlung in München. (Seit 1838.)

Berlags-Catalog der Literarijc-artistischen Anstalt der J. G. Cotta's schen Buchhandlung. München, Oster-Meffe 1860. 8º. 72 S. Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Kunst- u. illustrirte Worke, Bavarien, Wissenschaftl. aus verschiedenen Fächera

Arnoldische Buchhandlung in Dresden u. Leipzig. (Von 1790 bis

1849.)

Bergeigniß des Betagges der Arnolitigen Budy. Runft- und Phafikalien-Spandlung in Treeben und Leighg, von den Jahren 1791 bis mit 1841. Gebr. bei Ramming in Dresben. 1841. 8°. XXII, 97 G. — Buriets Bergeigniß v. von den Jahren 1842 bis mit 1844. Drud von Deinrich im Dresben. 1844. 8°. VI, 20 G. Alphabetisch mit wissenschaftl. Urbersicht, siemlich gut redigirt. Haupsächlich Belletristisches u. Verwandtes, Saxonien, zowie reine u. angewandte Mathematik u. Naturwissenschaft.

Arnoldische Buchhandlung (G. A. Hoffmann) in Leipzig. (Seit 1849.)

Berlags : Catalog ber Arnoldischen Buchhandlung (Gustav Abolph Hoffmann) in Leipzig. Ansgegeben im Marz 1860. Drud von Wiede in Leipzig. 8°. 35 G.
Alphabetisch, ziemlich gut rodigirt. Hauptsächlich Verlags-

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Hauptsachlich Verlageartikel der früheren A.'schen Buchbandlung in Dresden u.

Artaria & Comp. in Wien. (Seit 1770.)

Catalogue du fonds de Musique de Artaria & Comp. Marchands d'Estampes, de Cartes géographiques et de Musique 4 Vienne. A. m. Deutsch. Titel. (1859.) Druck von Zamarski in Wien. 8°. 2 Bll. 84 S. Catalogue des Cartes géographiques publiées par Artaria & Comp. Dépôt des Cartes de l'Institut géographique & militaire de l'Etat-Major Impérial Royal d'Autriche. Vienne 1859. A. m. Deutsch. Titel. Druck von Demselben. 8°. 1 Bl. 24 &

Systematisch, mangelhaft redigirt.

J. Baer in Frankfurt a. M. (Seit 1834.)

Verzeichniss werthvoller Werke aus allen Fachera der Literatur, (in lebenden und todten Sprachen) welche von Joseph Baer in Frankfurt am Main zu bedeutend ermässigten Preisen zu beziehen sind. Im Januar 1857. Druck von Osterrieth in Frankfurt a. M. 8°. 1 Bl. 49 S. (Frühere Verzeichnisse vom August 1851. 8°. 1 Bl. 50 S. u. vom Februar 1853. 8°. 1 Bl. 53 S.)

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Parthieartikel mit u. ohne Verlagsrecht, vorzüglich aus den histor., philolog. u.

artist. Fächeru.

Fr. Bartholomäus in Erfurt. (Seit 1839.)

Berlags-Catalog von Friedrich Bartholomaus in Erfurt. Ausgegeben ben 1. Juni 1857. 8°. 1 Bl. 46 S. (Früheres Bergeichnis vom 1. Juli 1851. 8°. 1 Bl. 19 S.)

Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Hauptsächlich gemeinnützige Schriften zur Belehrung u. Unterhaltung.

Baumgärtner's Buchhandlung in Leipzig. (Seit 1792.)

Bergeichnis ber Bücher, Charten und Kunstlätter, welche in Baums gartners Buchanblung in Leipig bis Mitte bes Jahres 1850 verlegt werben sied. 1850. Drud ber Bereins-Buchruderei zu Leipig. 84. 1 V. 181. 141 S. — Rachtrag zu bem Bertkags-Bergeichnis bis Mitte bes Jahres 1858. Pund ber Hospitagert in Altenburg. 1858. 89. 15 S.

bruderei in Altenburg. 1858. 8°. 15 S.
Alphabetisch, gut redigirt. Aus verschiedenen Wissenschaften, hanptsächlich aber Technologie, Medicin u. Naturwissenschaften.

H. W. Beck in Sigmaringen. (Seit 1837.) & in Stuttgart. (Seit 1681.)

Berzeichnig ber Berlagebucher von S. B. Bed in Stuttgart & Sigmaringen (früher C. B. Löflund, feit 1835 Bed & Frantel). Ofter-Meffe 1854, 8. 23 S.

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Vorzüglich Schulbücher, Theologisches, Medicin u. Technologie. Der ältere Verlag fehlt.

B. Behr in Berlin. (Seit 1835.)

Verzeichniss der Verlags- und Commissions-Artikel von B. Behr's Buchhandlung und S. Schletter's Verlag (E. Bock) in Berlin. 1858. Gedr. bei Sittenfeld in Berlin. gr. 12°. 1 Bl. 24 S.

Alphabetisch, siemlich gut redigirt. Hauptsächlich Militärischee, Porussica & Russica, sowie Poluische Litteratur.

Chr. Belser in Stuttgart. (Seit 1835.)

Berlags-Catalog ber Chr, Belfer'iden Buchhandlung in Stuttgart. Bis jum Schlusse bes Iahres 1853. Gebr. in ber Belfer'ichen Buchbrud. 8º. 20 S.

Alphabetisch mit kurzen Raisonuemeuts, ziemlich genügeud redigirt. Schul-, Lehr- u. Erbauungsbücher.

C. Bertelsmann in Gittersloh. (Seit 1838.)

Berlags-Berzeichniß von C. Bertelsmann in Gutersloh. Renjahr, 1852. Drud von Bertelsmann. 8º. 7 G.

Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Hauptsächlich Lieder- u. Schulbücher.

W. Besser (Fr. Duncker) in Berlin. (Seit 1829.)

Berlags-Katalog von B. Beffer's Berlagshandlung, Frang Dunder. Berlin, im September 1858. Drud von Dunder & Beibling in Berlin. 8°. 32 S. (Frifferer Ratalog vom October 1850. 8°. 28 S.)

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Namentlich Historisches u. Verwandtes, Naturwisseuschaft u. Porussica.

S. Beyerlein in Nürnberg. (Seit 1852.)

Berlags-Catalog von Sigmund Beperlein vormals homanns Erben in Rurnberg. (1854.) Drud ber Sebald'ichen Officin in Rurnberg. 12°. 12 S.

Alphabetisch, sehr mangelhaft redigirt. Karten n. dergl.

A. Bielefeld in Carlsruhe. (Seit 1827.)

Berlage : Catalog von M. Bielefeld in Carleruhe. Oftern 1850. Drud ber hasper'ichen hofbuchbruderei. 80. 8 G. Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Vorzüglich Badensia.

Th. Blaesing in Erlangen. (Seit 1816.)

Verzeichniss der Verlags- und Commissions-Artikel von Theodor Blaesing, Universitäts-Buch- und Kunsthändler in Erlangen. Bis zum 1. Juli 1850. Druck von Barfas. 8°. 24. S. Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Hauptsächlich Theologisches u. Bawrics. Nächstem Kunstascheu u. Musikalieu.

Gebr. Bornträger in Königsberg. (Seit 1790.)

Berlage-Catalog ber Gebrüber Borntrager ju Ronigeberg. Januar 1860. 8. 32 G.

Alphabetisch, mit wissenschaftl. Register, gut redigirt. Hauptsächlich aus den Facultätswissenschaften, hesoud. Theologie u. Philosophie (incl. Philologie, Geschichte, Naturwissenschaft). Ausserdem Porussica.

X. Brammertz in Aachen. (Seit 1850.)

Ratalog ber Berlags- und Barthie-Artifel von A. Brammert, Buchhanbler und Antiquar in Machen. 1856. Drud von Maller.

Nach Rubriken, sonst nicht geordnet, sehr mangelhaft redigirt. Parthie-Artikel mit u. ohne Verlagerecht, meist aus den Fächeru der erbaulichen u. gemeinnützigen Litteratur. C. G. Brandis in Berlin. (Von 1849 bis 1856.)

Berlage : Bergeichnif ber Buchbandlung bon C. G. Branbis in Berlin. Ansgegeben im Buli 1850. Drud von Branbis in Berlin. 120. 19 G.

Alnhabetisch mit kurzen Raisonnements, ziemlich gut redigirt. Hauptsächlich Belehrendes u. Unterhaltendes für Jung u. Alt.

Fr. Brandstetter in Leipzig, (Seit 1839.)

Berlagstatalog von Friedrich Brandftetter in Leipzig. Bervollftanbigt bis jum Enbe bee Jahres 1856. Drud ber Dofbuchbruderei in Altenburg. 80. 24 G. (Früheres Bergeichnig von Gebul- und Lehrbüchern für Gymnafien, Real=, Burger= und Bolfefdulen, fowie für weibliche Erziehungeanftalten bom Jabre 1854. 8º. 24 G.)

Alphabetisch, gut redigirt.

W. Braumiller in Wien. (Seit 1783.)

Verlags-Katalog von Wilhelm Braumüller, K. K. Hofbuchhändler in Wien. Michaelis-Messe 1859. Druck von Jacob & Holzhausen in Wien. gr. 80. 1 Bl. 62 S. (Frühere Verzeichnisse von der Mich.-Messe 1850. 8t. 28 S. u. vom J. 1855, gr. 80, XII, 44 S.)

Alphabetisch mit wissenschaftl. Uebersicht, gut redigirt. Hanptsächlich Wissenschaftliches, besond, aus den Fächern der Rechts- n. Staatswissenschaft, sowie der Medicin, Naturwissenschaft u. Land- u. Forstwirthschaft.

Breitkopf & Härtel in Leipzig. (Seit 1719.)

Bergeichniß bes Bucher-Berlags von Breitfopf und Bartel in Leipzig. 1858. Drud von Breitfopf u. Bartel in Leipzig. 80. 54 G. (Fritheres Bergeichnif vom 3. 1852. 80. 48 G.)

Alphabetisch, gut redigirt. Ans verschied Fächern, haupt-sächlich aber aus dem der Kunst, besond, der Tonkunst.

J. Breyer in Löbau, jetzt in Dresden. (Seit 1835.)

Berlage = Ratalog von 3. Breger in Loban. 1852. Drud von Breger & Durolbt in Lobau. 80. 4 Bu.

Alphabetisch, schlecht redigirt. Hanptsächlich Ränber- u.

Rittergeschichten u. Erbauliches,

F. A. Brockhaus in Leipzig. (Seit 1805.) Berlagetatalog von F. A. Brodbaus in Leipzig. 1857. Drud

von Brodhaus in Leipzig. gr. 8°. 2 Da. 156 S.
Alphabetisch mit wissenschaftl. Uebersicht u. Autorenregister, gut redigirt Aus allen Wissenschaften, besond. Rechts- u. Staatswissenschaften, Historisches u. Geographisches, in- n. ausländische Belletristik, Encyklopädien u. Zeitschriften;

E. Brickner in Goslar, (Seit 1855.)

Verlags-Catalog von Ed. Brückner, Verlags- und Kunsthandlung in Goslar am Harz. 1857. Buchdruck, von Brückner's Wttwe in Goslar. 80. 1 Bl. 9 S.

Ohne Ordnung, mangelhaft redigirt. Grösstentheils den Hars betreffend:

Buchhandlung, akademische, in Kiel. (Seit 1824.)

Berlage- und Change-Catalog ber Mabemifchen Buchbanblung in Riel. 1859. Drud von Died in Elmeborn. 8", 11 G. Alphabetisch, ziemlich gnt redigirt. Hauptsächlich Schleswigfred fire Holstein-Lauenburg betreffend.

J. Buddeus in Düsseldorf. (Seit 1839.)

Verlags-Catalog der Verlagshandlung von Julius Buddeus in Dusseldorf. 1858. Druck von Baedekor in Essen. 8°. 15 S. (Früherer Katalog vom J. 1851. 8". 16 S.)
Alphabetisch, grösserentbeils mangelhaft redigirt. Hanptsäch-

lich illustrirte Bücher n. Kupferwerke, sowie Kunstsachen.

A. Büchting in Nordhausen. (Seit 1839.)

Berlage-Catalog von Abolph Buchting, Buchhanbler in Rorbhaufen. 3m Januar 1859. Drud von Rirchner in Rorbbaufen. 80. 24 G. Alphabetisch mit wissenschaftl. Uebersicht, gut redigirt. Hauptsächlich Medicin u. Naturwissenschaften, Unterhaltendes n. de rule.

Belehrendes, Nordhusica.

Coppenrath'sche Buch- u. Kunsthandlung in Münster. (Seit 1768.) Bergeichniß fammtlicher Berlags= und Commiffion8-Bucher, Dufitalien und Rupferftiche ber Coppenrath'ichen Buch = und Runft= handlung in Munfter. Oftermeffe 1850. 80. 48 G.

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Hauptsächlich Theologisches, Medicinisches und Westphalica.

H. Costenoble in Leipzig. (Seit 1850.)

Berlage = Catalog von Bermann Coftenoble in Leipzig. October 1857. Drud von Ebelmann in Leipzig. 80. 1 Bl. 8 G. (Früherer Catalog vom 3. 1852. 8". 16 G.)

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Vorzüglich Ethuo- u. Geographisches, Naturhistorisches u. Belletristik.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung in Stuttgart u. Tübingen. (Seit 1640.) Berlage-Catalog ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung. Stuttgart u. Tubingen. Juli 1850. Buchbrud. b. Cotta'iden Buchbanblung in Stuttgart. 80. 1 Bl. 184 G. — Rachtrag jum Berlage-Catalog. 1854-1859. Stuttgart u. Mugeburg. Februar 1859. 8º. 31 G.

> Alphabetisch mit wisseuschaftl. Uebersicht u. Antorenregister, gut redigirt. Aus allen Wissenschaften, besond. Rechts- u. Staatswisseuschaften, den historisch-geographisch-naturwissen-schaftlichen Fächern u. den Schönen Wissenschaften. Deutsche

Klassiker,

F. A. Credner in Prag. (Seit 1813.) Verzeichniss der Verlags- und Commissions-Artikel von F. A.

Credner, k. k. Hof-Buch- und Kunsthändler. Prag, im Januar 1859. Druck von Haase Söhne in Prag. 8º. 15 S. Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Hauptsächlich Medicin

u. angewaudte Naturwissenschaft, sowie Bobemica.

Dalp'sche Buchhandlung in Bern. (Seit 1831.)

Verlags-Catalog der J. Dalp'schen Buchhandlung in Bern. Bis Ende 1858. Druck von Lack in Bern. 80, 11 S.

Alphabetisch, siemlich gut redigirt. Vorzüglich Lehr- u. Schulnichter, sowie Helvetica.

Dieterichsche Buchhandlung in Göttingen. (Seit 1750.)

Verlags-Katalog der Dieterichsehen Buchhandlung in Göttingen. Bis Ende 1859. Gedr. in der Dieterichsehen Univ.-Buchdruckerei in Göttingen. 8º. 1 Bl. 88. (Friherer Katalog vom Ende 1853. 8º. 1 Bl. 77 S., sowie Verzeichniss einer Auswahl vorzüglicher Verlags-Bücher vom J. 1844. 8º. 23 S.)

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Grösserentheils wissenschaftliche u. akademische Schriften aus verschiedenen Fächer, nameutlich der Altertlumswissenschaft, Medicin u. Naturwissenschaft, nächstdem auch der Theologie, Rechts- u. Staatswissenschaft, Hannoverans.

Dorn'sche Buchhandlung in Ravensburg u. Biberach. (Seit 1848.) Berlags-Bergeichniß ber Dorn'ichen Buchhandlung in Ravensburg und Biberach. 1851. 8° 14 S.

> Alphabetisch, ungenügend redigirt. Hauptsächlich Erbauliches, Belehrendes u. Uuterhaltendes. Wurttembergica.

F. Dümmler's Verlagsbuchhandlung in Berlin. (Seit 1808.)

Verzeichniss von Werken aus dem Gebiete der Astronomie und Mathematik erschienen in Ferdinand Dümmler's Verlagsbuchhandlung in Berlin. Januar 1852. Druck von Trowitzsch & Sohn in Berlin. 8°. 4 S.

Verzeichniss von Werken aus dem Gebiete der Sprachforschung erschienen in Ferdinand Dümmlers Verlagsbuchbandlung im Berlin. Januar 1859. Gedr. bei Schade im Berlin. 8°, 36. S. (Fritheres Verzeichniss vom Juni 1852. 8°, 22 S.) wissenschaftlich zusammengestellt, zum Thell mit Raisonnemetz, stemlich grut redigirt.

M. Du Mont-Schauberg'sche Buchkandlung in Köln. (Seit 1816.) Berlags-Catalog ber M. Du Mont-Schauberg'ichen Buchhanblung in Köln. Intil 1859. Drud von Du Mont-Schauberg in Köln. 39. 31 S.

> Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Lehr-, Schul- u. Erbauungsbücher, Catholica, sowie Mediciuisches.

A. Duncker in Berlin, (Seit 1837.)

Berlags - Katalog von Alexanber Dunder tonigl. Hofbuchhanbler in Berlin. September 1853. Gebr. bei Schabe in Berlin. gr. 8º 1 Bl. 26 S. (Mit Rachtragen, wovon ber britte bis Oftern 1860 reicht.)

Alphabetisch, gut redigirt. Vorzüglich Belletristisches (Miniaturausgabeu), Illustrirtes, Geographisches u. Kulturhistorisches; nächstdem Medicinisches. [539.] Ein Wort über Grässe's "Trésor de Livres rares et précieux" an die Deutschen Buchhändler\*).

Im Bereiche der Bibliographie ans Deutschen Pressen finde ich in neuerer Zeit kein Werk, welches in Ansehung des dabei sich kundgebenden Unternehmungsgeistes des Verlegers auf die besondere Beachtung der Deutschen Buchhändlerweit mehr Ansprüche machen darf, als der im Verlage von Rudolf Kuntze in Dresden erscheinende Grässe'sche "Trésor de Livres rares et précienx ou Nouveau Dictionnaire bibliographique; denn wenn einerseits die Grösse der Dimensionen dieses Werkes - Dimensionen, wie sie sich allerdings der Verleger bei Uebernahme des Verlages wahrscheinlich selbst nicht gedacht hat ohnehin schon ein Gegenstand ist, der auf bibliographischem Gebiete zu den Seltenheiten gehört und alle Anfmerksamkeit verdient, so ist andrerseits der Umstand, dass das Grässe'sche Werk mit dem wohlrenommirten Brunet'schen "Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres" in die Schranken zu treten wagt, von scheinbar noch grösserer Bedeutung, und zwar um so mehr, als eben jetzt die Verlagshandlung von Didot frères, fils & Comp. in Paris von dem Brunet'schen Buche, welches seither im Fache allgemeiner bibliographischer Lexika eine Art Monopol besessen, das Erscheinen einer neuen umgearbeiteten und vielfach vermehrten und verbesserten Anflage in nahe Aussicht gestellt hat. Es gehört in der That eine nicht gewöhnliche Dosis von Muth und Unternehmungsgeist von Seiten des Dentschen Verlegers dazu, ein solches Werk wie das Grässe'sche unter so bewandten Umständen in Angriff zu nehmen und, wie bereits die ziemlich rasch auf einander folgenden Lieferungen gezeigt haben, mit Energie fortzusetzen, und gerade dieser Mnth und Unternehmungsgeist ist es, der mich dazu veranlasst hat, im Interesse des Grässe'schen Werkes an die Dentsche Buchhändlerwelt hier speciell ein Wort zu richten. Der Zweck dieses Wortes ist aber nicht bloss der, der Buchhändlerwelt die möglichste Unterstützung des Werkes, so viel an mir liegt, im Allgemeinen anzuempfehlen, sondern auch noch ein anderer, insofern ich nämlich die Unterstützung des Werkes von Seiten der Deutschen Buchhändlerwelt als eine specielle Ehrensache derselben betrachtet wissen möchte. Denn um von dem Letzteren gleich zuerst zu reden, soll und muss nicht die Geringschätzung, welche die Französische Verlagshandlung der nenen Anflage des Brunet'schen Werkes dem Deutschen Kuntze'schen Verlagsunternehmen gegenüber an den Tag zu legen sich erlaubt hat, für die Deutsche Buchhändler-

<sup>\*)</sup> Zuuächst zum Abdrucke im Börsenblatte f. d. Deutschen Buchhaudel (a. Nr. 89, S. 1420—21) niedergeschrieben.

welt der kräftigste Sporn sein, das Verlagswerk ihres Collegen and Landsmannes mit allen Mitteln zu unterstützen, und durch diese thatkräftige Unterstützung die Französische Anmaassung zurückznweisen, die womöglich schon im Vorans üher ein Dentsches Werk, dessen wissenschaftliche Beurtheilung der Französischen Verlagshandlung wohl am Wenigsten zusteht, aus dem Grunde den Stab zu brechen wagt, weil dasselbe mit dem Brunet'schen Handbuche in die Schranken zu treten sich die Freiheit genommen hat. Es ist hier für mich weder der Ort, noch finde ich es auch für nothwendig, über die wissenschaftliche Bedeutung des Grässe'schen Buches, dem übrigens der ehrenwerthe und greise Brunet selbst nicht im Entferntesten zu nahe getreten ist, specielle Betrachtungen und Untersuchungen anzustellen und namentlich zwischen der Branet'schen und Grässe'schen Arbeit einen Vergleich zu ziehen; es wird hier wohl dem Patriotismus der Deutschen Buchhändlerwelt gegenüber genügen, auf den zur Zeit noch durchaus unmotivirten geringschätzigen Angriff der Französischen Verlagshandlung gegen das Deutsche Werk, das allerdings mit seiner Französischen Aussenseite leider keine Deutsche Farhe an der Stirn trägt, aufmerksam gemacht zu hahen, nm die Anregung zu der kräftigsten Unterstützung des Deutschen Verlagsunternehmens von Seiten der Deutschen Buchhändler zn geben. Nur eines Gegenstandes - nnd das hringt mich eben auf den zweiten Punkt, dem mein Wort gilt, um das Kuntze'sche Verlagsunternehmen der Unterstützung im Allgemeinen anzuempfehlen. - will ich hier noch Erwähnung thun. Ohne dem Urtheile Anderer vorgreifen oder auch mein eigenes späteres Gesammturtheil üher das Werk in irgend einer Weise gefangen gehen zu wollen, darf ich nämlich behaupten, dass das Grässe'sche Buch unter den allgemeinen Bücherlexicis hinsichtlich der Universalität, einer ohne allen Zweifel für dergleichen Werke sehr wesentlichen Eigenschaft, jedenfalls den ersten Rang einnimmt und selbst von der neuen Ausgahe des Brnnet'schen Buches nicht übertroffen werden wird. Denn so sicher ich einer der Ersten hin, welcher den unbestreitharen hohen Werth und die Verdienste des Brnnet'schen Buches zn achten und zu schätzen weiss. ebenso gewiss gehöre ich mit zn den Letzten, die, mindestens im bihliographischen Fache, anf ein Französisches Werk in Betreff der Universalität irgend erhehliche Erwartungen setzen sollten. Mag das Urtheil des Einen und des Anderen über das Grässe'sche Buch sonst lauten, wie es anch wolle, darin aber, glauhe ich, werden Alle übereinstimmen, dass sich in dem Werke das Strehen nach möglichster Universalität, wie solche in keinem Französischen bibliographischen Werke anzntreffen ist, überall anspricht, und Universalität ist gerade

Daajenige, was das Grässe'sche Buch, welches ohnehin auch durch zahlreiche Preisangaben der renommiresten antiques schen Buchhandlungen des In- und Auslandes und Dergleichen den buchhändlerischen Interessen speciell entgegen kommt, dem Buchhandel gegenüber von besonderem Werth erscheinen lassen muss.

## Litteratur und Miscellen.

Allgemeines.

[540.] Serapeum hrag. von Naumann. Jahrg. XX. (Fortsetzung von Nr. 468.)

Das Hauptblatt enth .: Nr. 11. S. 161-68 Die Hamburger Stadthibliothek und die mit derselben verbundenen Sammlungen. Aus dem oben Nr. 437 angeführten Jahresberichte abgedruckt - S. 168-70 Neuere ausserordentliche Erwerbungen der Grossherzoglichen Bibliothek zu Neustrelitz; von Dr. Latendorf daselbst - S. 170-74 Peter von Rosenheims Carmen de morte; mitgetheilt von Dr. Th. Fr. Fritzsche. Aus einem MS. der Rostocker Univers. Bibliothek - 8. 174-76 Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhanderts. Von Emil Weller in Zarich, (Fortsetzung.) - Nr. 12, 8, 177-83 Anzeige von "Graesse's Tresor de livres rares et précieux;" von G. Brunet in Bordeaux - S. 183-92 Die Vorschriften der Regular-Cleriker über das Anfertigen oder Abschreiben von Handschriften: von Dr. Ant. Ruland in Würzbnrg. Im Intelligenzbl. findet sich Nr. 11, S. 81-87 u. Nr. 12. S. 89-95 die Fortsetzung des Kataloges der Bibliothek der Benedictiner-Abtel Zwiefalten.

[541.] Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire publ. par Techenor. Serie XIV. (S. oben Nr. 470.)

Das Juniheft enthalt: S. 1237—49 Lettre à l'occasion des nonvelles Recherches de Paris aur la Vie et les Ouvrages de Froissart; par Kervyn de Lettenhove — S. 1249—58 Observations sur la Lettre précédente; par Paulin Paris — S. 1259—78 Une nouvelle Biographie du Cardinal Mazarin; par C. Moreau (Snite et fin) — S. 1279—92 Analecta-Biblion. Betr. 1). Le Proumenoir de M. de Montaigne, par sa fille d'aillance. Paris 1595. 12º, par le Marquis de Gaillon; 2) Note bibliographique sommaire sur les diverses éditions du Proumenoir de M. de Montaigne, par J. F. Payen; 3) Des asines affections (ouvrage imprime en 1595, atribué A Mile de Gournay), par Paul Lacroix, avec annotation par J. F. Payen — S. 1293—99 Publications nouvelles. Betr. nuter Anderem Landé's Calaiogue méthodique descriptif et analytique des mss. de la Bibliothèque publ. de Bruges — S. 1299—1303 Neorologie. Betr. J) den Biblio-

philen Marquis des Pins, '2) den Bibliophilen Marquis de Lagoy, 3) den Bibliothekar der Sorbonne Philippe Lebas — 8, 1803—8. Royalles de variétés (Arrêté instituat une commission pour donner son avis sur les règles à suivre dont les échanges à faire cirte la Bibliothèque impériale et d'antres Bibliothèques y désignées, et nommant les membres de cette commission.)—8, 1806—16 Catalogne raisonné de Livres anciens, rares, enrieux qui se trouvent en vente, à la librairé de J. Techneur

[542.] Bulletin du Bouquiniste publ. par Aubry. 4. Année, 1. Semestre. (S. oben Nr. 471.)

Mit Nr. 84 ist der vorl. Semesterband geschlossen, der, soweit die Interessen des Anz. dabei mit ins Spiel kommen, ausser dem Anbryschen Lagerkataloge wenig von Bedeutung

## Bibliographie.

ab [543.] Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen Zusammengestellt von Julius Petholdt. Separatabdruck ans dem Neuen Anzeiger für Bibliographie und Bibliotischwissenschaft. Dresden, Schönfeldt 8, 56 S. Pr. n. 15 Ngr. Nur 125 Exempl.

41 Es ist mein Wunsch, dass der aus Nr. 1, 70, 122, 233, 319, 391 'u. 485 entonmene besondere Abdruck der Uebersicht Anderen, die zur Vervollständigung dieser Arbeit Etwas beiter Anderen, die zur Vervollständigung dieser Arbeit Etwas beiter Anderen, die zur Vervollständigung dieser Arbeit Etwas beim Arbeit gewendet hat, so ist der Wunsch, dieselbe mehr in mehr vervollständigt zu sehen, wohl nm so gerechtertigter, als ich mich der Erwartung hingebe, dass durch eine solehe vervollständigt ubersicht Allen, die sich, mit bibliograph. Systematik zu beschäftigen Beruf haben, ein sehr, wesentlicher Diesest zeleistet werde.

[544.] Bergeichniß der Bücher, Landbarten ze, welche vom Januar bis jum Jani 1860 neu erschienen oder neu anfgelegt worden find, mit Angade ver eiteingalt, der Preife im 14 Lebeler Biel, literarischen Absweislungen mit einer wissenschaften Uckersche. Perundgegeben und verlegt von der 3. C. firriche'schen Buchenblung in Leipige. 124. Fortspung. S. Lv. 286 C. firriche'schen Buchenblung in Leipige. 124. Fortspung. S. Lv. 286 C. firriche'schen Buchenblung in Leipige.

Mit der gewohnten u. bekannten Sorgfalt redigirt,

[545.] Catalog von im Preise ermässigten Bücherni geordnet nach den Wissenschaften und deren Zweigen. Nebst Angebe der Bezugsquellen, Ladenpreise und anderen Nachweisungen. Buppliementband, Liegnitz, Kuhlmey. S. VIII, 343. S. Pr. n. 1 Tahr. 14 Ngr.

So wenig ich von vornherein, zumal bei den ohnehin schon genug vorhandenen Verzeichnissen von im Preise herabgesetzten Büchern, der Meinung gewesen bin, dass der Kuhlmey sche

Katalog nothwendig u. überhaupt bei seiner wissenschaftlichen Anordnung für den Gebrauch zweckmässig sei, ebense sehr hat sich diese meine Meinung zu Gunsten des Kataloges verändert, nachdem der zum Hauptwerke gehörige alphabetische Registerband, welcher die Benutzung des Buches möglichst bequem macht, erschienen war. Seit dem Erscheinen des Registerbandes ist der Kuhlmey'sche Katalog zu einem allgemein geschätzten Buche geworden, dem alle frühern ähulichen Verzeichnisse haben weichen müssen. Um aber die allgemeine Achtung seinem Buche fort u. fort zu erhalten, hat es der Herausg. mit Recht für passend gefunden, die seit dem Er-scheinen des Kataloges in Folge der Zeitverhältnisse entstandenen Lucken durch Ausgabe des vorl. Supplementbandes auszufüllen, dem freilich, um ihr mit dem Hauptkataloge auf gleicher Stufe der Brauchbarkeit zu bringen, noch ein Register wird beigegeben werden müssen. In dieser Erwartung begrüsse ich den vorl. Supplementband u. empfehle ihn dem beim Bücherverkehre betheiligten Publikum mit bester Ueberzeugung.

io [546.] Manual de Biografia y de Bibliografia de los Escritores Espanoles del siglo XIX; por Manuel Olivo y Otero. 2 Vol. Besançon, impr. Roblot; Paris, Rosa et Bouret. 18. 540 S.

Gehört zur "Enciclopädia popular mejicana."

[47] Erlinge Mitthestungen über bie Bemohner ber Beltippinen. Bon D. Karl Schriger. Abgebr. im Musseland in eine Weschnichtig f. Runde best geiftigen n. fittlichen Ledens ber Bölter. XXXIII. Juhrg. Stuttgart n. Augsburg, Golda. 4. 187: 15. G. 344—49. Ench, meter Amberem eine Meeffight ber in Bantle erschiennen fingulifischen Kittenatur ber glitchpinen.

Die S. 345-47 enthaltene Uebersicht (10 Nr., denen ausserdem 5 handschriftl. Werke beigefügt sind) ist biblio-

graphisch genau u. wohl vollständig.

[548.] \* Alphabetisches Sachregister ber wichtigften technischen Journale fir ben Bettraum vom 1. Just bis 31. December 1859. Bon D. Philipp. Bertin, Mittler & Sohn in Comm. 8. 59 S. Pr. 12 Ngr. (S. Ang. 3. 1859) Rr. 834.)

Von anerkannter Brauchbarkeit.

[549.] Uebersicht ber historischen Litteratur bes Jahres 1859. (Fortiehung.) S. Sifterische Zeitschrift brag. von Heimrich von Spied, o. 8. Proffor in Münden. II. Jahrgang. Münden, sit. art. Anstalt. 8. Bb. III. Ht. 2. S. 441—516. (S. oben Nr. 330.)

Bibliographische Uebersicht mit u. ohne kritischen Bemerkungen u. Analysen.

[550.] Bibliographische Übersicht der im I. Quartal 1860 auf dem Gebiste der Geographie erschienenen Werke, wichtigeren Aufsätze und Karten. Zusammengestellt von H. Ziegenbalg. S. Mittheilungen

ans Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete von Dr. A. Petermann. 1860. VII. Gotha, Perthes. 4. S. 281—84. (S. oben Nr. 251.)

Von bekanntem Werthe.

[551.] Aligemeiner Portrait-Katalog von W. Drugulin u. s. w. Bd. II. Lief. 13 & 14. [U—Z.] Leipzig, Kunst-Comptoir. 8, 8, 383—468. Pr. n. 10 Ngr. (8, oben Nr. 153.)

Obschon mit der 11. & 12. Lief. der II. von L bis Treichende Band als abgeschlossen bezeichnet worden war, u. demnach der Herausg, die Publikation eines III. Bandes, welcher die Potraits von U bis Z enthalten hätte, im Plane gehabt zu haben scheint, so hat dieser Plan gleichwohl eine sehr wesentliche Abänderung erfahren. Anstatt mit den vort. beiden eneen Lieferungen den III. Band beginnen zu lassen, hat der Herausg, diese Lieferungen noch als Nachtrag zum II. Bande beziehnet u. damit überhaupt das ganze Werk beendigt, so dass also der II. Band die gesammten Portraits von L bis Z mafasst. Wie ich den Portrait-Katalog schon wiederholt bei Gelegenheit der Anzeige der einzelnen Lief. als ein nicht blos dem merkantilischen Interesse dienendes soodern auch allgemein beachtenswerthes Werk empfohlen habe, so mag ich auf diese Empfehlung beim Schlusse des Katalogs gegen zurücktweisen.

[552.] Wegweiser in der Musikliteratur für Pianofortespieler nach geordneter Schwierigkeitsfolge. Herausgegeben von F. Schubert. Leipzig, Wengler. 16. 96 S. Pr. n. 74 Ngr.

Der Zweck des vorl. Schriftchens ist ein doppelter, theils nmlich dem Lehrer u. dem Schuler in der Kunst des Klavierspielens die Bekanntschaft der betreff. Litteratur zu vermitteln u. zu erleichtern, theils Andeutungen bei zu treffender Wahl der Musikstücke zu geben. Obsehon ich das Zweckmässigs solcher Wegweiser gewiss anerkenne, so bin ich doch selbst nicht Musikkenner, um beurtheilen zu k\u00fcnnen, ob der vorl. Wegweiser seinen Zweck übertall erfüllt. Nur, denke ich, h\u00e4tten dem B\u00fcnchehen cine Uebersichtstafel u. Preisangaben der einzelnen Stücke nicht fehlen sollen.

[553.] Schriften von Joseph Grailich, a. o. Professor der höheren Physik au der k. k. Universität zu Wien, etc. S. Die feierliche Sitzung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am 30. Mai 1860. Wien ans der K. K. Hof- u. Staatsdruck. S. S. 174—81.

Reichhaltige aber nicht genaue Uebersicht.

[554.] Schriften von Johann Friedrich Ludwig Hausmann, Professor an der königl. hannov. Universität zu Göttingen, etc. S. Die feierliche Sitzung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am 30. Mai 1860. Wien aus der K. K. Hof. u. Staatsdruck. S. S. 187—94.

Reichhaltige aber nicht genaue Uebersicht.

[855.] Zussamenstellung von Nachträgen und Zusätzen en Bartach Katalogar rässonné de Jesure de Rembrandt. Vog J. F. Linck in Berlin. S. Archiv f. d. zeichnenden Künste mit besonderer Bestehung auf Kupferstecher- und Holzschneidekunst u. ihre Geschichte Ireg- von R. Naumann. YI. Jahrg. I. Hft. Leipzig, R. Weigel. S. S. 31—S1.

Sehr werthvolle Nachträge.

[556.] Friedrich Schneiber als Menich und Künflier. Ein Gekensblie nach Original-Witthefilmagen, Driginal-Vriejen mib Urtheilen namhafter Aunfrichter bearbeitet vom Friedrich Kenne. Herundsgegeben vom Dr. Arthur Lebe. Deffun, Neubürger in Comm. 1859. 8. Enthält S. 370—480 eine Uberfind ber Schneiber (den Web.)

Die Uebersicht ist nach Sch.'s eigenhändigen Anfzeichunungen mitgetheilt u. zerfallt in 1). "Vollständiges Verzeichniss der im Druck heransgekommenen Werke von Friedrich Schneider-(6. 370—78); 2) "Classification der Schneider-schen Werke" (8. 379—86); 3) "Chronologisches Compositionen-Verzeichniss" (8. 387—460).

Buchhändler- n. antiquar. Kataloge.

[557.] Der Buchbanbel vom Jahre 1815 bis jum Jahre 1860 und Trinnerungen aus alter Beit. Banfteine ju einer fpätern Gefchichte bes Buchbanbels. Th. VI. Samburg & Altona, Berlags. Burean. 8. 88 S. Pr. n. 10 Mgr. (S. Ang. 3. 1859. Rr. 723.)

Der Inhalt des vorl. Bändchens ist folg.: Wie der Buchhandel sich aus sich selbst heransbildet - Wie sich der Buchhandel geändert hat - Buchhändlerischer Rechtsfall - Goethe's sammtliche Werke und die Cottaische Buchhandlung - Die Conversationslexica, ihre Entstehung und ihr Einfluss - Das Verbot des Börsenvorstandes, die Prostitutions-Literatur im Börsenblatte anzuzeigen - H. R. Sauerländer in Aarau and sein Circular an den deutschen Buchhandel - Process Robert Kittler. aus den Acten und anderen authentischen Mittheilungen. Von allen diesen Artikeln ist der letzte nicht blos der nmfänglichste sondern auch interessanteste, interessant namentlich insofern, als man daraus ersieht, wie ein auf der Hand liegendes Recht des Klägers vor den Hamburger Gerichten u. den Intrignen des Beklagten gegenüber nicht weniger als acht Jahre u. einen ausserordentlichen Aufwand von Mühen von Seiten des Klägers gebrancht hat, um seine gebührende Anerkennung zu finden. Nächstdem verdient das Cirkular des würdigen Sauerländer vom J. 1821 besondere Beachtung; die darin ausgesprochenen Ansichten u. Grundsätze zur Herstellung eines soliden Buchhandels dürften zum Theil noch heutzutage maassgebend u. zu beherzigen sein. Obwohl man dem Heransg. Angust Prinz in Bezug auf das vorl. Bändchen die Anerkennung nicht versagen kann, dass er sich mehr als früher vor persönlichen Angriffen in Acht genommen hat, so haben dergteichen doch nicht ganz vermieden werden können, u. n vielen Fällen lässt sich auch die Person von der Sache nicht wohl trennen. Was übrigens das nächstolg: Bändehen betrifft, so würde ich dem Herauge, als Gegenstand eines gewiss Viele interessierunden Artikels die Besprechung des Räuber- u. Rittergeschichten-Unseens von Breyer in Dresden, die ich eigentlich schon im vorl. Bändchen zu finden erwartet hatte, angelegentlich anzumpfehlen haben. Die Darstellung des Breyerschen Verlagswesens bildet gewiss einen ganz tüchtigen Baustein zu einstellung des Breyerschen Verlagswissens bildet gewiss einen ganz tüchtigen Baustein zu einstellung des Buchhändlerbauen.

[558.] The Bookseller's Medium and Publisher's Advertiser. Conducted by Orville A. Roorbach. Vol. II. New York. 1859-60. gr. 8.

Monatlich 2 Nrr. Pr. 50 c. (S. Ans. J. 1859, Nrr. 688.)

Ucher das Ziel dieses Blattes sagt der Herausg.: nls intended to be what its title imports, a Medium of Communitation between the Publisher, the Bookseller, and the Bookbuyer. It will contain, in addition to Advertisements, Publishers' Announcements, a list of New Publications, and a general synogomy of what is going on in the Literary World.

[559.] American Publishers' Circular and Literary Gasette, Conducted by Charles R. Rode, Under the Direction of the New York Book-Publishers' Association. New York. 4. Wöchentlich 1 Nr. Jahrespr. 1 Doll.

Ueber den Plan dieses bereits im 6. Jahre stehenden Blattes sagt der Herausg.: "1st. It is the only journal in the United States which keeps a full and correct record of Current Publications. Every number contains the title of books issued during the week, with their size, price, number of pages, and publisher. - 2d. It contains regularly a list of the most important New Books issued from the English Press. - 3d. It is the only journal which gives Publishers' Announcements. --4th. Each number has a copious collection of Current Literary Intelligence, concerning Books and Book-Makers, compiled from the best and most authentic domestic, and foreign sources. - 5th. The Circular, besides occasional Editorials upon subjects of interest, has in nearly every number Extracts from New Books selected with especial regard to their general attractiveness. - 6th. It also gives Expository Notices of New Publications: intended, not as critical commentaries, but as guides to the buyer, explaining the purpose, and method of each book, without examining into its intrinsic merits. - 7 th. The American Publishers' Circular is the Official Medium of Advertising of the great body of American Publishers, and in that department alone possesses sufficient value to recommend it to the Trade and the Reading Public."

[560.] \* Guide choisi de l'amateur de livres, à l'usage des gens du monde, publié par A. Bonrgeois de Soye, libraire-commissionnaire. Nr. 1. 15 Avril. Paris, impr. Claye. 8. 4 S.

Von diesem Blatte, welches der Ankündigung zufolge monatlich erscheinen sollte, ist mir Nichts zu Gesicht gekommen; ich weiss daher nicht, ob seitdem noch mehre Nummern veröffentlicht worden sind. Wie mir scheint, ist das Blatt nur für buchkändlerische Zwecke bestümt zewesen.

[561.] No. XIV. Bulletin de Librairie ancienne. Antiquarisches Bücher-Verzeichniss der Buch- & Antiquariats-Handlung von W. Adolf

& Co. in Berlin, 8, 1 Bl. 86 S.

Enth.: Deutsche Sprache u. Litteratur; Bibliographie; Incunabeln u. Litteratur des 16. bis Anfang des 18. Jhrhdts.; neuere Deutsche sehönwissenschaftl. Litteratur (Kunstlitteratur, Musik, Philosophie etc.); Miscellaneen.

[562.] A. Asher & Co. Berlin. — Desideraten-Liste 1860, No. 3.

8. 10 S, 1185-1417 Nrr. (S. oben Nr. 259.)

Gesuch nach Zeitschriften u. periodischen Publicationen. [663.] Errjiching 182. 30 bes Michre-Cape ber antiquarlichen Buch-halmag von J. H. Blocker in Sambing. 3 mohrt: Errachentlinde. Enchesphische Werte. Ergiebunge und Unterrichts-Wissenschaft S. 1 Bc. 44 S. 142. 307.

Bemerkenswerth.

[564.] Catalogo generale della Libreria di Colombo Coen. Parte antica contenente nna scelta collezione di opere pregiate e rare. Trieste. kl. 4. 1 Bl. 64 S. (S. oben Nr. 422.)

Mit der "Parte moderna Sezione Italiana" bildet die vort. "Parte antiea", die wenn schon nicht ausschliesslich doch zum überwiegenden Theile Italienische Litteratur enthält, ein den gewähnlichen Litteraturbedurfmissen dienliches Reperforium, welches den Freunden Italienischer Litteratur gewiss willkommen sein wird.

[565.] Berlage - Catalog ber Literarifd artiftifden Anftalt ber 3. G. Cotta'iden Buchbanblung. Munden, Dfter-Meffe. 8. 72 G.

Enth. Kunstwerke, Bavarica, Historisches, Technol., Juristisches etc.

[566.] Berlage-Katalog von Carl Flemming in Glogau. Mit einem Ueberfichtsnet ber Rehmann'ichen Karte. März. 8. 1 Bl. 48 S.

Enth. ansser einer grösseren Anzahl von Karten viele technologische n. gemeinnützige Schriften, Porussica u., Silesiaca. [567.] Catalog XXX. von M. L. St. Goar, Buchhändler und Anti-

quar in Francfort a. M. Juni. 8. 1 Bl. 22 S. 459 Nrr.

Enth.: Freimaurerei, geheime Gesellschaften, geistl. u. weltl. Orden, relig. Sekten; Curiosa, Alchemie, Magie u. Verwandtes; Armenische Bücher nebst Werken aus verschied. Fächern. [568.] XCIX. Verzeichniss des Antiquarischen Bücher-Lagers von Ch. Graeger in Halle a. d. S. — Philologie u. Literärgeschichte. 9. 1 Bl. 57 S. 2528 Nrr.

Recht bemerkenswerth. Die grössere Hälfte enthält eine reiche Auswahl Griech, u. Röm. Classiker.

[569.] Librairie de L. Hachette et Cie à Paris. — Deuxième Partie du Catalogue: Littérature générale et connaissances utiles. gr. 8. 1 Bl. 31 S.

Zum Unterriehte u. zur Unterhaltung für Jung u. Alt.

[570.] Nro. LX. Deutsche Sübtegeschichte in einer Sommtung von Subte Chroniten, Geschichten ber Bisthimer, Subte, Kirchen und Alber, Botreit, Mutographen, stem fliegendes Blätten ze. re. vorraftig bei 3. M. Debetle (h. Lemperh) in Köln. 8. 66 ML 2584 Nrr.

Nachdem Lempertz bereits in dem 1855 erschienenen grossen historischen Lagerkataloge eine alphabetisch nach den Städtenamen geordnete Zusammenstellung dahin einschlägiger Werke gegeben u. dieselbe mit Beifall aufgenommen gesehen hatte, ist er in dem vorl. Kataloge einen bedeutenden Schritt weiter gegangen u. hat ausser der Litteratur auch die Kunst, insofern sie der Geschichte dienstbar geworden, mit berücksichtigt; ausser interessanten alten Städteprospekten u. sonstigen für die Topographie wichtigen Blättern findet man viele interessante historische Denkmale, die aus fliegenden Blättern, selbstständigen Kupferstichen u. Holzschnitten, Portraits u. selbst Autographen bestehen u. bei den betreffenden Städten verzeichnet sind. In Deutschland habe man, wie I., sagt, bisher diese Art der Kunsterzeugnisse im Handel u. in Katalogen nur von artistischer, noch nicht von ihrer oft ungemein wichtigen historischen Seite betrachtet, u. er hoffe, dass dieser erste Versuch der Zusammenstellung, der nicht ohne viele Mühe u. jahrelanges Sammeln zu bewerkstelligen gewesen, Anerkennung finden u. mit dazu beitragen werde, die Sammlerlust nach dieser Seite hin anzuregen. Ich für meine Person darf den Katalog mit Ueberzeugung der allseitigen Beachtung empfehlen. Der Artikel "Cöln" ist von besonderer Ausdehnung u. Wichtigkeit.

[571.] No. 123-131. Anzeige im Preise herabgesetzter Bücher von Carl Helf, Buchhändler und Antiquar in Wien, 4. à § B. (S. oben Nr. 342.)

Enth. Vermischtes, neueres wie älteres. Empfehlenswerth.

[572.] Verzeichniss der in der Bneh-Kunst-Musikalien u. Schreibrequisitenhandlung des Carl Hintz in Nensatz vorräthigen serbischen u. russischen Bücher. (A. m. Russ. Tit.) 16. 28 S.

Neuere Litteratur.

[573.] Librairie de Huet à Paris. Catalogue de livres. Mai. 8, 16 S. 379 Nrr.

Enth. ausser histor., bibliograph. u. a. Werken eine Partie Gesellschafts- u. Zeitschriften, worunter sich eine Anzahl periodischer Blätter a. d. J. 1848 u. ein completes Exemplar der Bibliographie de la France 1811—56 (300 Fr.) befindet.

[374.] A Catalogue of Books, in all hunches of Literature, both ancient & modern; in the Greek and Latin, English, French, Italian, Spanish, German, and the Oriental Languages; in Theology (including a valuable and curious collection of Bibles and Testaments) History, Voyages & Travels, Old Peotry, Natural History, Law, Language, Bibliography, &c., &c., &c., the rarest of which date from 1479 to 1603, The end of the Reign of Queen Elinabeth, which period, both as regards this and other countries, is very particularly illustrated. Later, the Beigns of Charles I. and III, including the Usurpation, have many curions articles, and a most singularly rare, and, in many instances, unique collection of Broadsides, relading to the Great Duke of Mariborough and other celebrities of the time of Queen Anne. On sale at Lyann's, bockeller, Norwich. 8, 117, 378 5, 3452 Nr.

Ein Verzeichniss ausgewählter, überwiegend Englischer Litteratur, zum Theile aus dem früheren Besitze Christopher Hatton's, "Gentleman Pensioner, Capitain of the Guard, Vice-Chamberlain, and Lord Chancellor to Queen Elizabeth, and distinguished personal Favourite."

[575.] Verzeichniss einer Sammlung antiquarischer Bücher, Karten, Kunstsachen und Musikalien, welche in W. Koehne's Bachhandlung in Nordhausen zu bahen sind. 8. 42 S. 971 Nrr.

Vermischte Deutsche Litteratur.

[576.] Autiquarisches Bücherlager der Kuhlmey'schen Buchhandluug in Liegnitz. No. XXVII. 8. 32 S.

Enth. grösserentheils neuere Deutsche Litteratur aus verschiedenen Wissenschaften.

[577.] Verlags-Catalog der B. G. Kurtz'schen Buchhandlung und Buchdruckerei in Reutlingen. gr. 16. 15 S.

Enth. evangel. Gebet- u. Erbauungsbücher, vermischte Schriften u. Kunstblätter.

[578.] VI. Berzeichnis einer Sammlung antiquarifder Mufitwerte, welche in ber L. Eang'iden Buchhandlung in Beilburg zu haben find. 8. 23 S.

Theoretische u. praktische Werke.

[579.] Antiquarische Auzeigeheste ber Buchbanblung von Abolf Muller in Branbenburg. Rr. 2. Berzeichniß von Buchern aus allen Fachern. 1859. 8. 1 Bl. 56 S.

Fast durchgehends nur Deutsche Litteratur.



[580.] LXXXXI. Bergeichniß bes antiquarifden Bucherlagers enth. Chemie, Pharmacie und Anhang von 3. G. Muller in Gotha. 8. 10 S. 414 Brr.

Grösstentheils Deutsche Litteratur.

[581.] LXXXV. Verzeichniss von gebundenen Büchern aus der Theologie, Orientalischen Litteratur, Philologie, Archäologie etc. und Literargeschichte, welche bei Wolfgang Neubronner in Ulm zu haben sind. 8. 1 Bl. 56 8. 1753 Nrr.

Meist gangbare Litteratur zu billigen Preisen.

[582.] Verzeichniss Nr. XX. des antiquarischen Bücher-Lagers der Otto'schen Buchhaudlung in Erfurt. — Geschichte und Verwandtes. Geographie. 8, 1 Bl. 46 S. 1238 Nrr.

Enth. zur Hälfte Schriften über Sachsen mit Thüringen; nächstdem Bücher über Deutschland u. die Schweiz, Kirchenu. Reformationsgeschichte, Alterthumskunde, Genealogie, Heraldik, Numismatik, sowie vermischte histor. Schriften.

[583.] Verlags-Catalog von F. Paterno, Kunsthändler in Wien. kl. 4. 1 Bl. 64 S.

Enth.: 1) Relig. Darstellungen, 2) Portraits, milit. Uniformirung u. Trachten, 3) Schlachten u. milit. Scenen, 4) Genrebilder, 5) verschied. Sujets, 6) Studienköpfe, 7) Landschaften u. Jagden, 8) Pferde, 9) Ansichten, 10) technische Bilder, 11) Photographien, 12) Zeichenschulen, 13) Landkarten, 14) Meubel u. Gerätthschaften des Mittelaltors.

[584.] Eilftes & Zwölftes Verzeichniss antiquarischer Bücher aus dem Gesammtgebiete der Geschichte & der Bauwissenschaft und Mechanik, welche zu haben sind bei W. J. Peiser, Buchbändler nnd Antiquar iu Berlin. 8. 1 Bl. 36 S. & 1 Bl. 4 S.

Der histor. Katalog enthält neben Deutscher Litteratur eine größere Anzahl von Franz. Schriften.

[585.] Autiquarisches Verzeichuiss No. CXL. Catalog des autiquisseben Bücherlagers von H. W. Schmidt in Halle a. d. S. — Abtheilung: Geschichte und Geographie von Schweden, Norwegen und Türkei, S. 16 S. e. 300 Nr.

Meist gangbare Litteratur.

[586.] Bibliotheca historica, Vier und achtzigster Catalog der Antiquariats-Buchhandlung von B. Sellgsberg in Bayreuth, euthaltend: Geschichte und deren Hülfswissenschaften, 8, 1 Bl. 82 S.

Grösstentheils Deutsche Litteratur. Beachtenswerth.

[587.] No. XLVI. Bibliotheca Slavica, Catalogue IIIe d'une collection de livres et manuscrits concernant la Pologne, la Russie, la Hongrie, la Moldavie-Valachie et Transylvanie, la Boheme, la Silésie, la Turquie et la Palestine en vente ches J. A. Stargardt à Berlin. 8, 36 S. 659 Nrr.

Verdient alle Beachtung.

[588.] Verzeichniss des neueren philologischen Verlags, der Lehrbücher für Gymnasien und höhere Lehranstalten erschlenen bei B. G. Teubner in Leipzig. Bis April. S. 24 S.

Anerkannt guter u. tüchtiger Verlag.

[589.] Catalogue de Manuscrits anciens et de Livres imprimés relies en maroquin en vente à la Librairie Tross à Paris. gr. 8. 20 8. mit 7 Taf. Facsim. 175 Nrr. Pr. 2 Fr. 50 c.

So gering die im vorl. Kataloge verzeichnete Sammlung an ausserem Umfange ist, ebenso bedeutend ist sic an innerem Werthe, der schon dem flüchtigen Beschauer des Kataloges in den sauber u. gut ausgeführten Facsimiles genugsam vor Augen tritt. Selbst ein Blick auf die Preise, die freilich zumeist nach dem Maasstabe Französischer Bibliophilie normirt zu sein scheinen. zeigt, dass man es in dem vorl. Kataloge zum Theil mit besonderen litterar, Schätzen zu thun habe. Man findet darunter z. B. "Armorial d'Angleterre et de France" MS. XIV - XV saec. für 350 Fr., "Astronomia secundum Linconiensem" MS. 1438-40 für 450 Fr., "Bartholomaei Brixiensis Discordantium canonum concordia" MS. XIII. saec. ineunt. für 850 Fr., "Cartulaire de l'Abbaye-des-Près à Douai" MS. XIII. saec. für 900 Fr., "Autre Cartulaire de la même Abbaye" MS. XIV. saec. für 800 Fr., "Johannis de Gmunden Calendarium perpetuum" MS. XV. saec. für 360 Fr., "Petri Pauli Rubeni Architecturae studia" Original MS. XVII. saec. incunt. für 900 Fr., "Ordo b. Mariae de Mercede" MS. XVII. saec. für 450 Fr., "Missale Mediolanense" MS. 1534 für 750 Fr., "Holbein's Images of the Old Testament (Lyons 1549. kl. 4)" für 350 Fr., "Holbein's Retratos o tablas de las historias del Testamento Viejo (Lion 1549, kl. 4)" ebenfalls für 350 Fr. u. "Les Oeuvres de Louize Labé Lionnoize (Lion 1556, kl. 8.) gleichfalls für 350 Fr. angeboten. Wie die Tross'schen Kataloge überhaupt nur ausgesuchte Litteratur zu enthalten pflegen, so enthält der vorl. eine ganz besondere Auswahl.

[590.] Rro. 80-85. Bucher-Anzeige von J. Bindprecht's Antiquariatshanblung. Augeburg, Febr.-Juli. 4. à 4 Ba. (G. oben Rr. 282.)

Enth. Vermischtes, insbesondere viele Bavarica.

[591.] Drittes Bergeichnif antiquarifder Bucher aus ber Buchbandlung von Friedrich Burt in Darmfladt. Enbe Juni. 8.. 1 Bl. 74 G.

Grösserentheils Deutsche Litteratur aus allen Fächern, hauptsächlich Theologie, Pädogogik, Staats - u. Rechtswissenschaft u. Philologie.

### Anctionskatalog.

[592.] Catalogue d'une belle Collection de Manuscrits et Livres Arabes Théologie, Jurisprudence, Sciences et Arts, Géographie, Voyages, Histofre, Littérature, Poésie, dont la vente aura lieu le 25 juin. Paris, Franck. 8, 2 Bil. 79 S. 776 Nrr.

Eine vortrefliche u. wissenschaflich werthvolle Sammlung, bei der nur zu bedauern ist, dass man den Katalog nicht besser, mindesteus nicht dem Werthe der einzelnen Stücke angemessen redigirt hat. Der grössere Theil der Sammlung (3c0 Nr. besteht aus Manuscripten, die, wie Reinaud, der bekannte Orientalist, im Vorworte bemerkt, in Aegypten u. den Barbareskenstaaten zusammengebracht worden sind u. an Werth Alles, was von ähnlicher Litteratur in den letzten Jahren zu Paris unter den Hammer gekommen ist, hinter sich lassen.

#### Bibliothekenkunde.

[593.] Systematischer Katalog der Grossherzoglich Hessischen Militärbibliothek. Darmstadt, Druck von Will. 8. XXII, 258 & 51 S.

Der grössere Theil des vorl. Kataloges, der wissenschaftlich geordnet u. mit einem alphabet. Register versehen, übrigens gut u. zweckmässig redigirt ist, enthält natürlich Militaria, unter denen sich die hauptsächlicheren neueren wie auch altzen Schriften aus der Deutschen u. nächstdem aus der Fatazös. Litteratur, sonst auch einzelne Erscheinungen aus anderen Litteraturen in verständiger Auswahl vertreten finden. Der übrige Theil des Kataloges umfasst eine grosse Anzahl von Werken aus den verschiedenen nicht militairischen Wissenschaften, soweit deren Kenntniss für den gebildeten Militair nothwendig n. nützlich ist. Insbesondere ist das Fach der mathisch-physikalisischen u. historischen Wissenschaften reich besetzt. An der Spitze der Kataloges ist die "Vorschrift über die Benutzung der Militair isbilothek" abgedruckt.

[594.] Die Acceffonen ber Königs. Universtäte-Bibliothet in Söttingen wöhrend bet Jahres 1839. [Befannt gemacht von hoed und Schweiger.] Brannschweig, Leibrod. 8. VII, 136 S. Pr. n. 20 Ngr. (S. Ang. J. 1859. Rr. 172.]

Systematisch geordnete Uebersicht.

[595.] \* Catalogue des Mannscrits de la Bibliothèque de la Ville d'Arras. Arras, impr. Courtin. 8. 714 S. mit Facsim.

Von Caron redigirt.

 [596.] Anuali del Reale Osservatorio meteorologico Vesuviano compilati da Luigi Palmieri. Anno primo 1859. Napoli, Detken, 1859.
 4. Enthält als Anhang: Biblioteca Vesuviana, XVIII 8. Die "Biblioteca" besteht aus etwas mehr als 500 Nrr. gedruckter sowie auch einiger handschriftlicher Werke, welche sich im Besitze des Observatoriums befinden.

### Abdrücke aus Bibl.-Handschriften.

[591.] Acta Patriarchatus Constantinopolitani MCCCXY-MCCCCII c codicibus manu scriptis Bibliothecae Palstinae Vindobonenis sumptus praebente Caesarea scientiarum Academia ediderunt Fr. Miklosich Prof. Universit. Vindobonenisi et Jos. Müller Prof. Universit. Patarinae. Tom I. A. u. d. T.: Acta et Diplomata Gracea medii aeri acara et profana collecta. Vol. I. Vindobonae, Gerold. gr. 8. X, 607 S. Pr. n. 6 Thlr. 20 Nr. (Nar 300 Exempl.)

Ein sehr gefälliger Abdruck.

[598.] Описания Санктивтербурга и Крошилота въ 1710-жъ и 1711-жъ годахх. Переводъ съ нежицкаго, съ примъчаниями. Издания Императорской пувличной Биллотеки. Санктивтербургъ. 16. 1 в I. XIV, 198 S. (Вессhveibung von 8F. Peterburg und Kronstadt im J. 1710 и. 1711. Ucberstung aus dem Doutschen, mit Anmerkungen. Herausgegeben von der Kaiserl. öffentl. Bibliothek)

Die Kaiserl. Bibliothek hat für zweckmässig gehalten, ein im Deutsch. Original sehr selten gewordenes, unter dem Titel "Eracte Relation von ber von Gr. Czaarfchen Dajeftat Betro Alexiowits, an bem groken Rema Strobm und ber Dit- Gee neuerbaneten Beftnng und Stadt Gt. Betereburg, wie auch von bem Caftel Gron Schlof und berfelben umliegenben Begenb zc. (Leipzig, Förster. 1713. 12.)" erschienenes Schriftchen in Russ. Uebersetzung wiederabdrucken zu lassen. Abgesehen von dem grossen Lokalinteresse, welches das Schriftchen besitzt, insofern sich darin von einem, bei aller Naivetät seines Styles, doch sehr verständigen Beobachter nicht unwichtige Details über Peter den Grossen u. seinen Hof, das Leben u. Treiben der jungen Residenz, die Verhältnisse der Ausländer etc. mitgetheilt finden, verdient der vorl. Abdruck durch seine zierliche u. geschmackvolle Austattung, die eine Nachahmung der niedlichen Elzevierausgaben bildet, besondere Beachtung,

## [599.] Aus Berlin

ist mir in Bezug auf die oben Nr. 533 mitgetheilte Nachricht in Betreff des Verkaufes der A. v. Humbold'schen Bibliothek eine Art Vorwurf daraus gemacht worden, dass ich gesagt habe, die Buchhandlung von Asher & Comp. müsse es natürlich in ihrem geschäftlichen Interesse finden, die von dem v. Humbold'schen Erben erkaufte Bibliothek so gut als möglich zu

verwerthen und "auszuschlachten." Nachdem der v. Humboldt'sche Erbe in seiner Pietät gegen den Erblasser keinen Anlasse minden hatte, "das werthvolle Besitzthum A. v. Humboldt's ein Zeuge der unermüdlichen Thätigkeit des grossen, ellen Mannes, uns als theures Vermächniss für Mit- und Nachweit ungstrennt zu erhalten," was soll da die Asher'sche Buchhandung anders thun, als die im geschäftlichen Interesse acquirirte Bibliothek, falls sich kein Käufer für das Ganze finden sollte, zu vereinzeln und, wie man eben im gewöhnlichen Leben zu sagen pflegt, ganszuschlachten." Das ist kein Tadel gegen die chrenwerthe Buchhandlung, die doch wohl wieder zu ihrem Gelde kommen muss, sondern wenn Etwas darin gefunden wird, so kann diess nur die Pietät des Erben treffen, die das "Ausschlachten" unicht verhindert hat.

J. Penkoldt.

## [600.] Aus Brüssel

sind von der im J. 1858 begonnenen "Collection de Mémoires sur l'Histoire de Belgique" seit Veröffentlichung meines "Zur Bibliographie der Belgischen Geschichte" betielten Aufsatzes (s. Anz. J. 1858 Nr. 785) nicht weniger als sieben neue Bände erschienen, die sämmtlich die Geschichte des XVI. Jahrhunderts betreffen").

### [601.] Aus Grenoble,

Der Bibliothekar der Stadtbibliothek Gariel beabsichtigt eine Bibliographie der Dauphine herauszugeben, und hat zu diesem Zwecke nicht nur einen umfänglichen Vorrath von Materialien dazu zusammengebracht, sondern auch eine eigene Sammlung von Schriften, welche von der Dauphine handelung oder von einheimischen Schriftstelleru verfasst sind, angelegt.

<sup>\*)</sup> Fortsetsung der "Collection de Mémoires sur l'Histoire de Belgique". "Mémoires de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas avec notices et annotations par Alph, Wauters, Bruxelles, Houssner. 1558. 8. XXIV, 392 8.\*

<sup>&</sup>quot;Mémoires anonymes sur le Troubles des Pays-Bas 1565—1580 avec notice et annotations par J. B. Blaes. Tom. I—II. Ibid. 1659—60. 8. 407 & 405 S."

<sup>&</sup>quot;Mémoires de Pasquier de la Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'Histoire de Tournai 1565—1570 avec notice et anutotations par Alex. Pinchart. Tom. I. Did. 1859 S. 2 Bil. 373 S.\* "Mémoires de Jacques de Wesenbeke avec une introduction et des notes par C. Rahlenbeck. Bid. 1859. S. XXX, 410 S.

motes par C. Rahlenbeck. Ibid. 1859. 8. XXX, 410 8.4

notice et annotations par A. L. P. de Robanix de Sonmoy Auditeur militaire de Brabant. Ibid. 1860. 8, XCIX, 426 S.\* Commentaires de Bernardino de Mendoça sur les évênements de la guerre des Pays-Bas 1567—1577. Traduction nouvelle par Loumier

guerre des Pays-Bas 1567—1577 Traduction nouvelle par Loumier avec notice et annotations par Guillaume. Tom. I. Ibid. 1860. 8, LI, 402 S.\*

Gleich ihm beschäftigt sieh Gueraud de Nantes mit einer Bibliographie der Bretagne.

(Bibliegr. de la France, Chronique Nr. 25. S. 155.)

### [602.] Aus Leipzig

hat der Herausg. der oben Nr. 482 angeführten "Bibliotheca photographica" E. A. Zuchold zur Vervollständigung dieser Schrift noch die Titel folgender Bücher nachzutragen:

Schrift noch die Titel folgender Bücher nachzutragen: "Brenta, Luigi, Elettro-magneto-tipia ossia spiegazione teorico-pratica di come succedano le naturali impronte degli oggetti chiamante Daguerotipe. Memoria. Con figure. Mi-

lano, Visai. 1840. gr. 8.4

"Dagierre, Louis Jacques Mandé, Описани практическаго Употревления пастоящаго Даггеротипа, изобраганаго г-ит Даггеро ит. Съ 23 зигурами, пзображающими веб спаряди, привадлежащие къ производству опитовъ-Москва, вът ип. Степапова. 1839. gr. 12. (24 S.)<sup>4</sup>

"Krūger, Julius, Vademecum des praktischen Photographen. Gründliche Anweisung zur Erzeugung von Lichtbildern auf Glas, Papier, Stein, Holz, Wachstuch, Metall u. s. w. Nach den neuesten Theorien, den gebräuchlichsten und bewährtesten Methoden, so wie unter Berteksichtigung der chemischen Processe bei den einzelnen Manipulationen. Nebe einer Einleitung: Die Geschichte der Photographie und ihre Theorie vom chemischen Standpunkte, einem Versuche an einer photographischen Nomenclatur, sowie einer photographischen Optik; heramsgegeben. 3. sehr verbesserte und umgearbeitete Auflage. (2 Abhteilungen) Leipzig, Spamer. 1868. gr. 8. (XVI, 262, 160 u. XL. S. mit einigen Holzschnitten.) 2 Thlr. 1.5 Ngr."

"Melloni, Macedonio, Relazione intorno al Dagherotipo, letta alla R. Accademia delle Scienze, nella ternata del 12 novembre 1839. Napoli, Porcelli. 1839. 4."

Esperienze sull'azion chimica dello spettro solare, e loro conseguenze relativamente alla Dagherotipla; Memoria letta alla R. Accademia delle Scienze, nella tornata del 4 febbraio 1840. Napoli, Porcelli. 1840. 4." — 5 —

## [603.] Aus Leipzig

ist von R. Weigel ein aus dem Nachlasse des vormal. Preuss. Obersten Ingnaz v. Szwykowski stammendes und von demselben verfasstes c. 2000 Fol-Bogen starkes Manuscript im Auftrage der Familie des Verstorbenen zum Verkaufe an Bibliotheken oder Sammler ansgeboten. Dieses bereits im Anz. J. 1859. Nr. 803 erwähnte Manuscript führt den Titel: "Iconographische Registratur für Bildius-Sammler, Antiquare, Bibliomanen, Bibliothekare, Buch- und Kunsthändler, Portrait- und Historien Maler,

Bildhauer, Numismaten, wie überhaupt jeden gebildeten Kunstfreund; oder: Chronologische Zusammenstellung von circa 4000 Bildniss- und Numismatischen Werken, der europäischen Literatur und Kunstgeschichte, seit dem ersten Gebrauche Bücher mit Portraits zu zieren, oder solche in besonderen Folgen, Gallerien und Sammlungen aller Art, an einander zu reihen, bis auf das Jahr 1846. Mit vielen biographischen, geschichtlichen, literarischen, zum Theil artistischen, selbst einigen kritischen Bemerkungen und Notizen von Iz. v. Szwykowski." R. Weigel, der von dem Manuscripte im "Archive für die zeichnenden Künste mit besonderer Beziehung auf Kupferstecher- und Holzschneidekunst und ihre Geschichte" VI. Jahrg. 1, Heft. S. 81-89 eine nähere Beschreibung und ein paar Proben gegeben hat, sagt darüber, die unbeschreibliche Masse von Material, welche mit einem seltenen Fleisse hier zusammengestellt sei, mache die Arbeit allein schon zu einer der Litteratur bisher ganz abgehenden Hilfsquelle, and diejenigen Forscher und Sammler im Gebiete der Ikonographie, welche Gelegenheit gehabt, in früheren Arbeiten v. Szwykowski's Ausdauer kennen zu lernen. würden sich von dem umfassenden Inhalte dieses mit grösster Liebe unternommenen Werkes einen Begriff machen können.

## [604.] Aus London.

Seit Veröffentlichung der "Zur Bibliographie der Englischen Geschichte" betietlen Uebersicht derjenigen Schriften, welchen unter dem gemeinschaftlichen Titel "Rerum Britannicarum medii aevi Scriptores etc." auf Auregang der Britischen Regierung erscheinen (s. Anz. J. 1859. Nr. 337), ist Band auf Band ohne Aufenthalt aufeinander gefolgt. Der Anz. hält es für seine Pflicht, auf dieses ebenso wissenschaftlich wichtige als hochsanständig ausgestattete und verbältnissmässig sehr billige Unternehmen, welches eine größesere Bibliothek kaum missen kann, wiederholt aufmerksam zu machen\*).

<sup>\*)</sup> Fortsetzung der Uehersicht "Zur Bibliographie der Englischen Geschichte.

<sup>&</sup>quot;Historia Monasterii S. Augustini Cantuariensis, by Thomas of Elmham, formerly monk and treasurer of that foundation. Edited by Charles Hardwick, 1858. XXXVII, 541 S. Mit I Taf, Facsim." (Aus MSS. der Bibl. Cambridge.)

<sup>&</sup>quot;Bartholomaei de Čotton Monachi Norwicensis Historia Anglicana; (A. D. 449—1298), necono ejmidem Libier de Archiepiscopis et Episcopis Angliac. Edited by Henry Richards Luard. 1859. LXXIX, 433 S. Mit 1 Bl. Herichtigungen zu "Lires of Edward the Confessor" u, 2 TAf Facsim. (Aus MSS. der Kathedrale zu Norwich n. der Cotton Sammlung im Britt. Museum).

<sup>&</sup>quot;Political Poems and Songs relating to English History, composed during the period From the Accession of Edw. III. to that of Ric, III. Edited by Thomas Wright. Vol I. 1850. CIV, 462 S." (Aus MSS. verschiedener Bibliotheken, hauptsächlich Cambridg., London., Oxford.)

### [605.] Aus Nordhausen.

Körte giebt in seinem "Leben Wolf's" als erstes Druckwerk desselben eine Ausgabe von Lillo's Tragödie "The fatal Curiosity" an, kann sich dabei jedoch nur auf das Zengniss eines Engländers Lord Russel und eine handschriftliche Notiz Wolf's berufen, da es ihm, aller Bemühungen ungeachtet, nicht gelungen war, ein Exemplar jenes Buches zu Gesicht zu bekommen. - Ein Exemplar desselben befindet sich zu Nord-Der Titel ist von Körte richtig anhausen in Privatbesitz. gegeben "The Fatal Curiosity, A Tragedy by George Lillo, With a short Account of the Author's Life and an explanatory Index of Some Expressions. Nordhausen Prindet for C. G. Gross. 1780. 80.4 Das Buch enthält, auser einem 2 nicht pagin. S. starken und mit "The Editor" unterzeichneten "Advertisement", sowie dem ebenfalls unpagin. "Life of Lillo" von 8 S., die Tragodie selbst S. 1-80 nebst Anmerkungen S. 81-97 und einem kurzen Drnckfehlerverzeichniss S. 98. Der Stil der Vorrede und der Biographie ist klar, aber nicht durchweg korrekt. Die Tragödie zeigt Verwandtschaft mit derjenigen, welche Werner's "24stem Februar" zum Grunde liegt; Werner soll sogar seinen Stoff aus Lillo entnommen haben. Die Anmerkungen beschränken sich meist auf Erläuterung schwieriger Worte und Wendungen, und nur einzelne Stellen, z. B. ein Exkurs über das Wesen des Artikels, verrathen den Philologen. Wolf zeigt übrigens in diesen Anmerkungen eine tüchtige Kenntniss der Englischen Litteratur. **—** 8. —

### [606.] Aus Stuttgart

sind seit der Veröffentlichung meiner Uebersicht der Publicationen des litterarischen Vereines (s. Anz. J. 1857. Nr. 68) eine Anzahl neue Bände erschienen, welche grösstentheils ob-

<sup>&</sup>quot;Fr. Rogeri Bacon Opera quaedam hactenus inedita. Vol. I. containing I. Opus tertimm. II. Opus minns. III. Compendium philosophiae. Edited by J. S. Brewer. 1859. C, 573 S. Mit 4 Taf. Facsim." (Aus MSS. des Brit. Museums n. der Bodlejana in Oxford.)

<sup>&</sup>quot;Brut y Tywysogion; or, the Chronicle of the Princes, Edited by John Williams ab thel. 1860. LIX, 491 S. Mit 3 Taf, Facsim." (Aus Hengwrt, London. n. Oxford. MSS.)

<sup>&</sup>quot;Royal and Historical Letters during the reign of Henry the Fourth, King of England and of France, and Lord of Ireland. Edited by F. C. Hingeston. Vol. I. (A. D. 1399—1404.) 1860. CXI, 459 S." (Aus d. Public Record Office.)

F. C. Hingesson.
(Aus d. Publis Record Office.)

"The Repressor of over much hisming of the Clergy. By Reginald
Pecock. Edited by Churchill Babington. Vol. I.—II. 1860. XCIX,

1.—302 S. & I. Hl. 303.—700 S. Mit 1 Taf. Facsim."

(Ans MSS. d. Bodlejans in Oxford.)

schon wichtige und für die Deutsche Litteratur interessante, gleichwohl seither wenig bekannte Schriften enthalten\*).

[607.] Aus Wien.

Mit Bedauern bört man, wie das Magasin f. d. Literatur des Auslandes schreibt, dass die "bibliographisch-statistische Uebersicht der Literatur des österreichischen Kaiserstantes," die Dr. Constant Wurzbach v. Tammenberg ein paar Jahre lang nach den Materialien zusammenstellte, die ihm die Bibliothek des Ministeriums des Innern Beferte, künftig nicht mehr erscheinen wird. Der Nachfolger des Freiherra v. Bach im Ministerium des Innern, Graf v. Goluchowski, halte nämlich die ordnungsmässige Sammlung und Verzeichnung der in Wien aus den verschiedenen Ländern des Kaiserstaates eingehenden Pflichtexenplare aller Druckschriften nicht mehr für nöthig, und die gelebrte Welt komme daher um die Fortsetzung eines Unternehmens, das von ihr um so mehr geschätzt wirde, weil keine andere Literatur etwas Achnliches bisher anfzuweisen habe.

<sup>\*)</sup> Fortsetzung der Uebersicht der Publicationen des litterarischen Vereines in Stuttgart.

XL. "Amadis. Erstes Buch nach der ältesten deutschen Bearbeitung herausgegeben von Adelbert von Keller. 1837. 2 Bil. 482 S."
XLI. "Deutsche Dichtungen von Nicodemus Frischlin, theils zum erstenmal aus den Handschriften, theils nach alten Drucken herausgegeben.

von David Friedrich Stranss. 1857. 2 Bll. 201 S."

XLII. "Das Zeitbuch des Eike von Reggow in ursprünglich niederdeutscher Sprache und in früher lateinischer Übersetzung heraus-

gegeben von H. F. Massmann. 1857. XI, 753 S."

XLIII. "Wormer Chronik von Friedrich Zorn mit den Zusätzen Franz
Bertholds von Flersheim herausgegeben von Wilhelm Arnold. 1857.

2 Bill. 257 S."

XLIV. "Der Trojanische Krieg von Konrad von Würzburg nach den vorarbeiten K. Frommanns und F. Roths zum ersten mal heransgegeben durch Adelbert von Keller. 1858. 2 Bil. 596 S." (Die dass gebörigen Ammerkungen fehlen noch.)

XLV. "Karl Meinet zum ersten mal heransgegeben durch Adelbert von Keller. 1858. 2 Bll. 902 S."

XLVI. "Fastnachtspiele aus dem fünfzehnten jahrhundert. Nachlese. Von Adelbert von Keller. 1858. 2 Bll. 367 S."

XLVII. "N. Federmanns und H. Stades reisen in S\u00e4damrica 1529 bis 1355 herausgegeben von Karl Kl\u00fcpfel. 1859. 2 Bll. 209 S." XLVIII. "Dalimils Chronik von B\u00f6hmen herausgegeben von Venceslav

Hanka. 1859. 2 Bill. 253 S."

XLIX. "Paul Rebhnns Dramen heransgegeben von Hermann Palm.
1859. 2 Bill. 202 S."

L. "Die Gesehichten und Taten Wilwolts von Schaumburg heransgegeben von Adelbert von Koller. 1859. 2 Bll. 208 S."

Li. "Decameron von Heinrich Steinhöwel herausgegeben von Adelbert von Keller. 1860. 2 Bll. 704 S."

LII. "Dietrichs erste Ausfahrt herausgegeben von Franz Stark. 1860. XX, 353 S."

## NEUER ANZEIGER

für

# Bibliographie und Bibliothekmissenschaft.

Herausgegeben von Dr. J. Petzheldt.

September und Oktober.

Inhalt:

1860.

Nachschrift zu den Druckannalen der Fürstlichen Buchdruckerei zu Barth in Pommern, auch Olerlichs. Nachschrift zu dem Worte über Grässe's "Trésor de Livres rares et précieux" an die Deutschen Bnobhändler. Zu den neuesten Beiträgen zur Paustlitzeratur. Versiechniss einer Sammlung neuerer Deutscher Verlagskatuloge. (Forsteitung.) Ueber Chinesische Bibliotheken. Die Bibliothek der Cantonsechnie zu Chur. Von dem Gebeitunsthe Neigebaur. Litteratur und Missellen.

Allgemeine Bibliographie.

### [608.] Nachschrift zu den Druckannalen der Fürstlichen Buchdruckerei zu Barth in Pommern, nach Gelrichs\*).

Mit der Publikation der "Druckannalen der Fürstlichen Buchdruckerei zu Barth in Pommern" ist, wie ich leider nachträglich bekennen muss, eine Art Mystifikation verbunden gewesen, die sich der Herausgeber, Buchhändler J. A. Stargardt in Berlin, mir gegenüber erlaubt hat. Denn wenn der Herausgeber in dem Begleitschreiben zu dem höchst inkorrekten und fehlerhaften, von einer weder des Lateinischen noch der Griechischen Schrift kundigen Hand verfertigten Manuscripte, welches ich erst mit Hilfe von Coniekturen und anderen Mitteln lesbar und verständlich habe machen müssen, gesagt hatte: "Die kleine Schrift von Oelrichs' Geschichte der fürstlichen Buchdruckerei zu Barth ist so selten, dass ich mir, da ich diese Schriften seit längerer Zeit sammle, ein Verzeichniss davon gemacht, wovon ich auch Ihnen zum etwaigen Abdruck in Ihrer Zeitschrift eine Abschrift sende", so war ich gewiss berechtigt anzunehmen, dass das zum Abdrucke eingesendete Verzeichniss nach den vom Herausgeber gesammelten Schriften der Barth'schen Druckoffizin selbst zusammengestellt worden sei. Wofür soll ich es

<sup>\*)</sup> S. Nr. 537.

<sup>&</sup>quot;Hifterische Nachricht von der vortresslichen ehrmaßigen sinft. Budbruderen ju Bard in hommenn wontt juglich der könglichen Gerichwaldich, Aldemie zu ihrer deritten dumdernisdigen Judeligere Gulf wünsche Johann Kart Connad Deleiche. Alter-Stettlin, gede. der Spitzel Witter 1786. 18.4 8 S. — Johann Cart Connad Deleiche Betweig um Gelicheite der vortresslichen Aufgebruckere zu Bard, im köngl. Schwedigen Pommera. Bugdor und Williamz, Bergen u. Bedente. 1784. 8. 16 S.

aber anders halten als für eine Art Mystifikation, wenn ich hinterher erfahre und mich durch Einsicht in das Oelrichs'sche Schriftchen überzeuge, dass das von Stargardt eingesendete Verzeichniss für eine derartige Originalzusammenstellung keineswegs gelten kann, sondern Nichts weiter ist, als eine abgekürzte und überdiess sehr fehlerhafte Abschrift der von Oelrichs bereits in grösserer Ausführlichkeit gegebenen Druckannalen, die, da das Oelrichs'sche Büchelchen keinesfalls so selten und so schwer zngänglich ist, als Stargardt zu glauben scheint, so lange für alle etwaige Bedürfnisse des Bibliographen ausgereicht haben würden, als man nicht etwas Besseres und Vollständigeres zu liefern im Stande ist. Ich muss daher nnter solchen Umständen den Stargardt'schen Abdruck für etwas durchans Ueberffüssiges ansehen, und kann nur bedauern, dass der Anzeiger dazu gemissbraucht worden ist, die Publikation desselben zu vermitteln. Hätte ich die Verhältnisse, in denen der Stargardt'sche Abdruck zu den Oelrichs'schen Druckannalen steht, gleich von Haus aus so gekannt, wie ich sie später nach Einsicht des Oelrichs'schen Schriftchens kennen gelernt habe, so hätte es mir nicht einfallen sollen, der Stargardt'schen Arbeit - doch, von einer wirklichen Arbeit kann bei einer solchen fehlerhaften Abschrift nicht einmal die Rede sein - die Spalten des Anzeigers zu öffnen. Mag Stargardt auf seinen Abdruck auch noch so stolz sein und meinetwegen meinen, dem Publikum damit einen Dienst geleistet zu haben, bei dem er nicht einmal stehen geblieben ist, sondern den er durch einen auf seine Kosten in 50 Exemplaren veranstalteten Senaratabzng noch ersprieslicher zu machen geglanbt hat, so bin ich jedenfalls der Allerletzte, der diesen Stolz für einen gerechtfertigten halten kann. J. Petzholdt.

### [609.] Nachschrift zu dem Worte über Grässe's "Trésor de Livres rares et précieux" an die Beutschen Buchhändler\*).

Die Verlagshandlung der neuen Auflage des Brunet'schen "Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres" Firmin Didot Frères, Fils & Co. in Paris hat sich erlaubt, bei Gelegenheit der Ankundigung dieser neuen Auflage im Börsenblatte für den Deutschen Buchandel Nr. 112. S. 1799 meines im Börsenblatte sowohl als im Anzeiger abgedruckten "Wortes über Grasse's Trésor de Livres rares et précienx an die Deutschen Buchhändler" in einer sehr missliebigen Weise Erwähnung zu thnn, und schliesslich dieses "Wort" für eine "Reclame" zu erklären. "Wir warteten bis jetzt", schreibt die genannte

<sup>\*)</sup> S. oben Nr. 539.

Verlagshandlung, num mit dieser Anzeige zugleich unsern Geschäftsfreunden einige Aufklärung über den bedauerlichen Angriff zu geben, welchen Herr Petzholdt in Nr. 89 des Börsenblattes auf unsere Firma gemacht hat. Obgleich derselbe im Interesse des Grässe'schen Werkes geschrieben ist, so glanben wir dennoch, dass er von Herrn Grässe nicht gebilligt werden kann. Fragen wir nnn, welches eigentlich die Stelle in unserem Prospecte ist, die Herrn Petzholdt so auf gebracht hat, so müssen wir uns eingestehen, es bis heute noch nicht recht zu wissen. Wir können nur glauben, dass es jene Stelle sei, wo der Verfasser unseres Manuel behauptet, dass es unmöglich, in 16 Lieferungen (wie auf der ersten Lieferung von Grässe angezeigt wurde) für alle Sprachen durchans complet zu sein. Diess ist auch heute noch unsere Meinung, und liessen wir desshalb den nicht jetzt erst, sondern schon vor zwei Jahren versandten Prospectus noch einmal unverändert abdrucken. Exemplare davon sind in Leipzig vorhanden. Die Stelle fängt an: Prétendre etc. Dass aber Herr Petzholdt selbigen Artikel mit einem Aufrufe an den Patriotismus der Deutschen Buchhändler beschliesst, damit dieselben nicht das Brunet'sche Manuel du Libraire, sondern Hr. Grässe's Trésor de Livres rares verkaufen möchten, geschrieben in Deutschland von einem Deutschen, jedoch in Französischer Sprache, zum Nutzen der Deutschen Buchhändler und der Bibliophilen in Deutschland, ist weder delicat noch fein ansgedacht. Wir zählten stets zu den angenehmsten unserer commerciellen Verbindungen diejenigen, welche wir mit unseren verehrlichen Geschäftsfreunden in Deutschland unterhielten; es wird von beiden Seiten, hoffen wir, auch fernerhin so sein. Die ausserordentlich grosse Anzahl von Exemplaren unseres Manuel, welche zum Theil in fester Rechnung, zum Theil à cond. verlangt worden, dentet an, dass wir auf sorgsame Verbreitung dieses unstreitig mit grosser Sachkenntniss geschaffenen Werkes rechnen dürfen. Die typographische Ausstattung lässt auch wohl nur wenig zu wünschen übrig. Schliesslich glanben wir, dass mehr als ein gutes Werk gleicher Tendenz sich in der Welt verkaufen kann, ohne dass es desshalb einer seitenlangen Reclame bedürfe."

Hiergegen habe ich ein paar sehr wesentliche Bemerkungen zu machen, die, wenn sie anch ebenso wenig "delikat und fein ausgedacht" wie mein Aufruf an den Patriotismus der Dentschen Buchhändler erscheinen sollten, doch jedenfalls ihre glitige Entschuldigung aus dem Grunde finden mögen, weil "Delikatesse und Feinheit" in einer Entgegnung wider einen solchen Angriff, wie han die Pariser Verlagshandlung im Geshäftsinteresse auf mein "Wort" zu machen versucht hat, ge-

wiss am ganz nnrechten Platze sein würden. Zuerst habe ich zu bemerken, dass die der Pariser Verlagshandlung bis jetzt noch nicht recht bekannte Stelle im Prospekte des Brunet'schen Buches, die mich keineswegs "aufgebracht" hat, sondern in der ich nur eine Geringschätznng gegen das Deutsche Kuntze'sche Verlagsunternehmen, den "Trésor" von Grässe, finde, die ist, wo von diesem Werke, dessen Heransgeber sowohl als Verleger und Titel der Französischen Verlagshandlung vollkommen genau bekannt sein konnten, sehr beiläufig als von "nn ouvrage qui se publie en Allemagne" ohne weitere nähere Bezeichnung die Rede ist. Dagegen vermuthen zu wollen, dass der Grund meines "Aufgebrachtseins" darin liege, weil im Prospekte behanptet worden sei, dass der "Trésor" in 16 Lieferungen unmöglich für alle Sprachen durchans complet sein könne, das ist im höchsten Grade lächerlich; denn was habe ich für meine Person denn für ein Interesse daran, dass der "Trésor" genau nicht mehr als 16 Lieferungen umfasse, ich, der ich selbst gleich von allem Anfange an sowohl öffentlich - man hätte das lesen können, wenn man Französischerseits das Deutsche nicht so hintenansetzte - als anch gegen den Heransgeber und Verleger des "Trésor" privatim die 16 Liefernngen als für durchaus nnznreichend erklärt habe! Sodann habe ich zweitens zu bemerken, dass die Behanptnng, mein Aufruf an den Patriotismus der Dentschen Buchhändler gelte dem Zwecke, dass dieselben nicht das Brunet'sche, sondern das Grässe'sche Werk verkaufen sollten, dnrchans nnwahr ist. Wo, frage ich, habe ich so Etwas gesagt, was anf einen solchen Zweck hindentet? Mein Aufruf an den Patriotismns der Dentschen Buchhändler verlangt nur, dass sich diese um so kräftiger für das Deutsche Verlagsunternehmen verwenden sollen, je ungerechtfertigter die von der Französischen Verlagshandlung gegen den "Trésor" an den Tag gelegte Geringschätzung ist. Ich selbst achte die werthvollen Didot'schen Verlagsunternehmen überhaupt, wie auch das Brunet'sche Werk insbesondere viel zu hoch, als dass es mein Bestreben sein könnte, den Deutschen Buchhändlern von dem Verkanfe des Brnnet'schen Werkes abzurathen; ich selbst bin unter den Deutschen Subscribenten des Brunet'schen Werkes vielleicht mit einer der ersten gewesen, nnd habe seither im Kreise meiner Freunde für die nene Anflage des trefflichen Brunet'schen Buches, welches ich aufrichtig hochschätze nnd für eine der grössten Zierden der bibliographischen Litteratur ansehe, zn wirken gesneht. Und warnm sollte ich auch nicht; denn die Bücher von Brunet und Grässe können recht füglich neben einander bestehen, und wie wir in Dentschland aus Brunet's "Manuel" gewiss sehr Vieles lernen können, so wird

auch der Franzose in Grässe's "Trésor", der nicht blos "zum Nutzen der Deutschen Buchhändler und der Bibliophilen in Dentschland", sondern znm allgemeinen Nutzen und Frommen geschrieben ist, sehr Vieles zu lernen finden. Endlich habe ich drittens zu bemerken, dass ich mein "Wort" nicht eigentlich "im Interesse des Grässe'schen Werkes", was leicht missverstanden werden könnte, sondern vielmehr lediglich im Interesse der Wahrheit und des Deutschen Selbstgefühls geschrieben habe - ein Wort, für welches mir nicht nur "Herr Grässe" billigend gedankt hat, sondern auch jeder Deutsche von Nationalgefühl danken wird. Ich habe seither stets meinen ganzen Stolz darein gesetzt, nicht den Personen zn Liebe, sondern nur nm der Wahrheit der Sache willen zu schreiben, und wenn daher mein rein im Interesse der Sache geschriebenes ...Wort" schliesslich eine "Reclame" genannt wird, nnd unter "Reclame" etwa, wie diess heutzutage sehr häufig geschieht, eine bezahlte Empfehlung und Lobhudelei oder etwas Dem Aehnliches verstanden werden sollte, so würde ich diess für eine nichtswürdige Verlänmdung erklären müssen.

J. Petzholdt.

### [610.] Zu den neuesten Beiträgen zur Faustlitteratur\*).

Seit Erscheinen der Peter'schen "Litteratur der Faustsage", an deren Vervollständigung der Anzeiger gleich von Anfang an regen Antheil genommen, hat derselbe für diesen speciellen Theil der Bibliographie lebhaftes Interesse gefasst, und von Jahr zu Jahr Uebersichten der betreffenden nenesten Litteratur gegeben, die dazn dienen können, das Werkchen des nunmehr verstorbenen Fanstlitterators Peter weiter fortznführen. Eine solche Uebersicht findet sich auch bereits im gegenwärtigen Jahrgange des Anzeigers abgedruckt; und obschon seitdem die Faustlitteratur noch nicht wieder in dem Grade sich vermehrt hat, dass es nöthig wäre, von Neuem eine Uebersicht davon zn geben, so sieht gleichwohl der Anzeiger in der Veröffentlichung eines für Faustbibliographie höchst bedentsamen Schriftchens von Kühne eine genügende Anfforderung, nochmals im laufenden Jahrgange auf die Fanstlitteratur zurückzukommen, um, unter Beifügnng des Wenigen, was dem Heransgeber des Anzeigers in neuester Zeit im Bereiche dieser Litteratur bekannt geworden ist\*\*), die Leser von dem Inhalte des Kühne'schen

<sup>\*)</sup> S. oben Nr. 3.
\*) Uober die Faustasge. Von Dr. Kühne, Oberlehrer am Herzogl.
Gymnasium zu Zerbst. I. Tbeil. Zerbst, gedr. bei Römer & Sitzenstock. 1880. 4. 1 Bl. 80 S. (Osterprogramm des Zerbster Gymnasiums).

Schriftehens, dem unter den litterarhistorischen und bibliographischen Mittheilungen über die Faustsage ohne Zweifel der erste Platz gebührt, in nähere Kenntniss zu setzen.

Nachdem Kühne zur Einleitung über die Sagen vom Teufelsbundniss therhaupt gesprochen und sich sodann zur Fanstsage. als der dritten Classe dieser Teufelsbundsagen, insbesondere gewendet hat, erwähnt er die Zeugnisse über Faust, die sich in verschiedenen bis zur Heransgabe des ersten Volksbuches 1587 erschienenen Schriften niedergelegt finden. Unter den Zeugen über Faust steht der Zeit nach der Abt Tritheim 1507 obenan; diesem folgen Mndt gen. Mutianus Rufns 1513. Luther-Aurifaber nach 1521, Begardi 1539, Gast 1543, Conrad Gesner 1561, Manlius 1562, Weiher (Wier) 1563, Ludwig Lavater 1570, später noch Bullinger, Thurneisser und Lercheimer (Wittekind) 1585. Platz, von dem seither gewöhnlich angenommen war, dass auch er des Faust Erwähnung gethan habe, ist aus der Reihe der Zeugen gestrichen. Dagegen dürfen die beiden alten Bilder in Auerbachs Keller in Leipzig, deren Entstehungszeit spätestens in die zweite Hälfte des XVI. Jahrhunderts fällt, als eine Art Zeugniss über Fanst mit angesehen werden. Beweisen nun alle diese Zeugnisse, dass, wie in jeder Sage, so auch in der Faustsage, ein historischer Kern enthalten ist, so findet man den Uebergangsprozess des historischen Faust in den mythischen mit dem Erscheinen des ersten der Faustvolksbücher 1587 beendet. Von dergleichen Faustvolksbüchern giebt es 9 bis 10 Deutsche Ausgaben, deren Reihenfolge die nachstehende ist: 1) der alteste Druck "Franckfurt durch Spies" 1587 (ein Exemplar ist im Besitze des Buchhändlers Hartung in Leipzig); 2) ein gleichzeitiger Nachdruck dieser ältesten

wiederholte Vorlesungen über Göthe's Faust an der Tübinger Universität geführt haben. Le Faust de Goethe expliqué d'après les principaux commentaires alle-

mands; par F. Blanchet. Paris, Dentu. (Strasbourg, impr. Le Roux.) 1860, 12, 237 8.

Ranft. Gin bramgtifches Gebicht bon Abalbert Lenburg. Berlin, Saube u. Spener. 1860. ff. 8. 4 Bl. 128 G. Br. n. 20 Hgr.

Das Puppenspiel Doctor Faust, von Osk. Schade. (Abdruck aus dem Weimar, Jahrbuche.) Weimar, Kübn, 1856. 8. 88 S. Pr. p. 20 Ngr. Ueber Rebert Schumann's Faustmusik. Von Peter Lohmann, Leipzig, Kahnt. (1860.) 8, 32 S. Pr. 6 Ner.

Fanst: a Tragedy. Translated into English Verse from the German of Goethe. By John Galvau, London 1860, 8, Pr. 5 sh.

Sothe's Fauft, seine Kritifer und Ausleger. Bon Dr. Karl Köftlin, Prosession in Efteingen, Tuben, 186 S. VI. 186 S. Pr. 27 Nat.
Versuch, die Beurtheilung und Erklärung d.s Gedichtes von einem anderen Standpunkte als seither wieder aufzunehmen. Es sei dazu an der Zeit; zu welcher Ueberzeugung den Verf.

Ausgabe 1587 (in der Ulmer Stadtbibliothek); 3) "Frankfurt durch Homm in Verlegung Spiessen" 1588 (in der Münchner Hof- u. Staatsbibliothek); 4) "Tübingen bei Hock" 1588 (in der Kopenhagener Königl. Bibliothek); 5) O. O. 1589; 6) "Berlin" 1590, eine Ausgabe, deren Existenz zwar lange Zeit bezweifelt, dnrch den Verfasser aber aus dem in der Zerbster Gymnasialbibliothek befindlichen Exemplare nunmehr bewiesen ist; 7) vom J. 1591; 8) Frankfurt 1592 (in der Bibliothek von Jakob Grimm); 9) O. J. (in der Ulmer Stadtbibliothek). Eine 10. Ausgabe von Hamburg 1594 bleibt fraglich. An diese ältesten Faustvolksbücher schliesst sich zunächst die Widmann'sche Umarbeitung des ältesten Faustbuches 1599 und an diese wieder die Pfitzer'sche Ueberarbeitung des Widmann'schen Werkes 1674, 1681, 1685, 1695, 1711, 1717, 1726, 1834. Eine andere Reihe späterer Faustvolksbücher beginnt mit dem Faustbuche des "Christlich Meinenden" 1712, 1726, 1728, 1740, der Ahumutter jener grossen Familie der löschpapiernen Volksbücher von Dr. Fausten, die "gedruckt in diesem Jahre" zum Theile noch heutzutage auf unseren Jahrmärkten ausgeboten werden, und neben denen noch eine nicht unerhebliche Anzahl anderer und neuerer Bearbeitungen der Faustsage verbreitet ist. Endlich ist noch unter den Deutschen Volksbüchern, als eines Seitenstückes zum Faustbuche, der frühesten und bedeutendsten Nachahmung der Faustsage, nämlich des Wagner-Buches, Erwähnung zu thun, von dem folgende 7 Ausgaben bekannt sind: 1) 1593 (in der Münchner Hof- u. Staatsbibliothek); 2) 1594 in 4°; 3) 1594 in 8° (in der Zerbster Gymnasialbibliothek); 4) 1681; 5) 1712; 6) 1714; 7) 1717.

Soweit reicht vor der Hand die Kühne'sche Arbeit, von der man jedoch nach vorstehenden Mittheilungen nicht etwa glauben darf, dass sie aus einer trockenen Aufzählung der angeführten Ausgaben und Daten besteht; sie ist vielunchr ein aus dem zuverlässigsten litterarhistorischen und bibliographischen Material und den sorgfätligsten selbststandigen Untersuchungen geistreich zusammengesetztes Werk, dem man nur eine recht baldige Fortsetzung und Beendigung wünschen mag.

## [611.] Verzeichniss einer Sammlung neuerer Deutscher Verlagskataloge.

(Fortsetzung.)

Duncker & Humblot in Berlin. (Seit 1795.)

Berlags-Katalog von Dunder und Humblot in Berlin. April 1857. Berlin, Drud der Gebr. Unger. gr. 8°. 1 Bl. 94 S. (Frührers Berzeichniß von der Michaelis-Meffe 1853. gr. 8°. 1 Bl. 81 S.) Alphabetisch, gut redigirt. Aus fast allen Wissenschafteu, hauptsächlich aber Philosophie u. Staatawissenschaft, Historisches u. Geographisches, Mathematik u. Naturwissenschaft mit Verwandtem, Belletristik, Porussica.

Fr. Ebner in Ulm. (Seit 1803.)

Berlage-Berzeichniß ber Buchhanblung von Friedrich Ebner in Ulm. 1853. ar. 12°. 75 G.

Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Vorzüglich Lehr- und Unterrichts-, Unterhaltungs- u. Erbauungsbücher, Gewerbliches und Technologisches.

Fr. Ehrlich in Prag. (Seit 1841.)

Verlags-Catalog von Friedrich Ehrlich's Buch- und Kunsthandlung in Prag. Mai 1858. Druck von Gerzabek in Prag. 8<sup>9</sup>. 1 Bl. 16 8.

Alphabetisch, gut redigirt. Ausser Kunstartikeln, namentlich Medicin, Naturwissenschaft, Landwirthschaft und Austriaca spec. Bohemica.

Fr. C. Eisen in Köln. (Seit 1835.)

Berlage-Ratalog ber Buch= und Runfthanblung von Franz Carl Eifen in Köln. Bon Ofter-Meffe 1835 bis Ofter-Meffe 1852. Gebr. bei Gebich in Köln. 83. 24 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Kunst- u. Illustrationswerke, die Rheinlande u. Köln Betreffendes.

A. Emmerling in Heidelberg, früher in Freiburg im Br. (Seit 1828.) Berlags = Catalog von Abolph Emmerling, Universitäts = Buchhant-

lung in Beitelberg. 1858. 8°. 8 C.
Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Grösserentheils Badenia,
Naturwissenschaftliches und Verwandtes.

W. Engelmann in Leipzig. (Seit 1811.)

Berlags- Ratalog von Wilhelm Engelmann in Leipzig. Bis Dichaelis 1855. Drud von Breittopf und Sartel in Leipzig. 8\*.

56 S. (Frührerr Ratalog bis Oftern 1849. 8°. 24 S.) Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Litterargeschichte spec. Bibliographie, Philologie, Naturwissenschaft u. Medicin, Illustrirte Werke.

F. Enke in Erlangen. (Seit c. 1778.)

Berlags : Catalog von Ferdinand Enke in Erlangen. Rovember 1857. Schnellpressend von Kunstmann in Erlangen. 8°. 52 S. (Früherer Katalog vom August 1850. 8°. 29 S.)

Verzeichniss empfehlenswerther Werke im Fache der Medicin, Pharmacie und der Naturwissenschaften aus Ferdinand Enke's Verlag in Erlangen. 1857. Schnellpressendruck von Kunstmann in Erlangen. 8°. 30 S. (Frühere Verzeichnisse vom J. 1850. kl. 8°. 29 S. u. vom J. 1854. kl. 8°. 16 S.) Systematisch mit alphahetischem Inhaltsverzeichuisse u. einer Uebersicht der wissenschaftlicheu Abtheilungeu, gut redigirt. Ausser Naturwissenschaft u. Medicin mit Verwandtem hauptsächlich Rechts- und Staatswissenschaft.

## Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin. (Seit 1817.)

Berlags-Atalieg von Threb. Chr. Fr. Enslin in Berlin. (Beftper. Rbohl) Gnätin. Angell Siss. Dund von Bernstein in Bestlin. 8°. 24 S. (Frührers Lataleg vom Angell 1850. 8°. 29 S.) Alpabetisch, seinlich gut redigit. Vorzugsweise Medicin Rochkwissenschaft. Blieber f. Unterricht.

Ernstsche Buchkandlung in Quedlinburg. (Seit lünger als 1782.) Berlags-Katalog der Ernft'schen Buchhandlung in Duedlinburg. Juli 1858. Schnellpressendered von Hörling's Wittwe in Halberstadt. 8°. 48 S.

Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Hauptsächlich populäre Auweisuugen, Leitfäden und Rathgeher.

Ferber'sche Universitätsbuchhandlung in Giessen. (Seit 1822.)

Berlags-Caulog ber Ferter'ichen Universitäts-Buchanblung Emil Krob im Giejen. 1859. Drud ber Politifen Universitäts-Buchbruderei im Giejen. 8°, 10 ©. Grüßere Bergeichniffe, vom 3. 1850. 8°, 4° E. u. von b. 3. 1851.—53, 8°, 4°, Alphabetisch, zum Theile sehr maugelhaft redigirt. Hauptsöblich Jurisprudenu. Philosophie, Lehrhücher.

### J. M. Flammer in Pforzheim. (Seit 1846.)

Berlags - Katalog von J. M. Flammer, Berlagsbuchhandlung in Pforzieim. Gegeführt 1846 unter der Firma: Flammer & hoffmann. 1856. Druft der Flammer speciellen Buchrucket in Pforzieim. 8°. 12 S. Mit Nachtrag vom J. 1859. 8°. 4 S. Alphabetisch, thellweise maggelhaft redigirt. Vorzüglich Bücher für Hau u. Schule, Philosophie.

Fleischhauer & Spohn in Reutlingen. (Seit 1840.)

Berlags-Catalog von Fleischauer & Spohn, Buchhandlung und Buchruderei im Reutlingen. Oftermesse 1858. st. 8. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Alphabetisch mis einzelnen siemlich anssührlichen Raisonnements, margesthaft redigirt. Kinder- und Volkshücher für Uuterhaltung, Belehrung und Erbauung.

E. A. Fleischmann in München. (Seit 1806.)

Berlags-Katalog von E. A. Fleischmann in München, August 1858.

8. 13 S.

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Hauptsächlich Naturwissenschaft u. Technologie mit Verwaudtem, Lehr- u. Schulbücher, Bavarica. C. Flemming in Glogau. (Seit 1790.)

Berlags-Ratalog von Carl Flemming in Glogau. Mit einem liebersichtsnet ber Reymann'schen Karte. Marg 1860. Druck von Klemming in Glogau. 8°. 1 Bl. 48 C.

Alphabetisch, gut redigirt. Ausser Kartenwerken hauptsächlich populäre Medicin. Technologie, Kriegswissenschaft, Kinder-, Lehr-, u. Erbauungsschriften, Porussica.

F. Förstemann in Nordhausen. (Seit 1834.)

Berlags - Catalog von Ferd. Förstemann in Nordhausen. Ofter-Meffe 1859. Drud von Kirchner in Nordhausen. 8°. 8 C. Alphabetisch, gut redigirt. Besonders Nordhusica, nächstdem Theologisches.

Förster's artistische Anstalt in Wien. (Seit 1836.)

Berlags-Katalog von Lubwig Förster's art. Anstalt. Wien 1859. Drud von Förster in Wien. fl. 8°. 1 Bl. 8 S. Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Bauwesen.

Förstner'sche Buchhandlung, früher in Berlin, jetzt in Leipzig. (Seit 1802.)

Verlags-Verzeichnis der Förstner'schen Buchhandlung P. Jeanrenaud in Berlin. 1852. Druck von Krause in Berlin. 8°. 24 S.

Alphahetisch, gut redigirt. Vorzugsweise Medicin u. Naturwissenschaft nebst Verwandtem, nächstdem Mathematik u. Technologie.

C. Frünckel in Oldenburg in Holstein. (Seit 1840.)

Berlage-Catalog von C. Frandel in Olbenburg in Solftein. 1854.

Alphabetisch, zum Theile mangelhaft redigirt. Lehr- n. Schulbücher, Schleswig-Holstein Betreffendes.

Franzen & Grosse in Stendal. (Seit 1779.)

Berlag8=Berzeichniß von Franzen & Große in Stenbal. 1853. Drud von Franzen u. Große in Stenbal. fl. 8°. 15 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Medicin, Lehr- u. Schulbücher.

C. L. Fritzsche in Leipzig. (Seit 1838.)

Berlags-Catalog von C. L. Fritifche in Leipzig. 1857. Drud von Bollrath in Leipzig. 8°. 28 S. (Früherer Catalog vom 3. 1853. fl. 8°. 32 S.)

Alphahetisch, gut redigirt. Ausser der aus dem Verlage der M. J. Landau'schen Buchdruckerei stammenden Jüdischen Litteratur, hauptsächlich Philologie n. Pädagogik, Belletristik.

G. Froebel in Rudolstadt. (Seit 1663.)

Berlage=Berzeichniß von G. Froebel in Rubolftabt. Ofter = Deffe 1852. 8°. 8 S. (Mur neueren Berlag enthaltenb.) Alphabetisch, gut redigirt. Auswanderung u. Schwarzburg-Rudolatadt Betreffendes.

### Fr. Frommann in Jena. (Seit 1727.)

Ausgug aus dem Berlagstataloge von Friedrich Frommann in Jena. 1855. 8º. 16 S. Rebft Rachtrag 1855—1857. 8º. 3 S. Systematisch, gut redigirt. Hauptsächlich Rechte- u. Staatswissenschaft, Geschichte, Erckunde, Naturwissenschaft, Schul-

u. Erbanungsbücher. F. A. Gall in Trier. (Seit 1818.)

Berlags-Catalog von F. A. Gall's Buchhanblung in Trier. 1853. Orud von Kohn u. Comp. in Trier. 8°. 15 S. Rebst Rachetrag von b. J. 1854—1858. 8°. 3 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Technologie, Philosophie, Theologisches.

## Gebauer'sche Buchhandlung in Berlin. (Seit 1733.)

Berlags-Ratalog ber Gebauer'ichen Buchhandlung (3. Betich) in Berlin, früher in Halle. Rovember 1850. Drud von Betich in Berlin. 8º. 1 Bl. 54 S.

Alphabetisch, gut redgirt. Hanptsächlich Geschichte u. Geographie, Naturwissenschaft mit Teobnologie u. Medicin, Theologie, Philosophie, Philologie. Lehrbücher.

## C. Geiger in Nürnberg. (Seit 1781.)

Berlags=Catalog von Conrad Geiger, Buch= und Runft=Berlags= hänbler in Nurnberg. 1858. Druck von Kunstmann in Erlangen. 8°. 20 S.

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Ansser Kunstartikeln u. Architektonik vorzüglich Medicin, Lese- u. Schulbücher, Bavarica spec. Norimbergensia.

C. Gerold's Sohn, Buchhandlung der K. K. Akademie der Wissenschaften in Wien. (Seit 1780.)

Berlags-Katalog von Carl Gerob's Sohn in Wien. (Rebft Bergeichnis ber im Buchhanbel bestudigen Drudschriften ber Kaif, Alabemie ber Wissenschen im Wien.) Zamuar 1857. Drud von Gerob u. Sohn in Wien. 8°. 214 S. Frührere Katalon vom Jänner 1847. 8°. 9 5 S.)

Alphabetisch mit wissenschaftl. Uebersicht, gut redigirt. Fast ans allen Wissenschaften, hanptsächlich aber Naturwissenschaft mit Medicin u. Technologie, Mathematik mit Verwandtem, Rochts- n. Staatswissenschaft, Geschichte.

### C. Glaser in Schleusingen. (Seit 1832.)

Musikalien-Verlag, vorzüglich für Männergesangvereine, von Conrad Glaser in Schleusingen. Bis Ende 1850. Druck von Gadow & Sohn in Hildburghausen. 8°. 16 S. Albhabetisch. mangelhaft redigirt. Goedsche'sche Buchkandlung in Meissen. (Von 1790 bis 1858.) Berlags-Catalog ber Fr. B. Goebsche'schen Buchhanblung (Oscar Fr. Goebsche) in Meißen bis Ende 1850. Meißen, Drud von Cato. 8. 31 S.

Alphabetisch, theilweise mangelhaft redigirt. Vorzüglich Jngend- u. Volksschriften zur Uuterhaltung, Belehrung u. Erbaunng, topograph. Führer.

G. Gräbner in Leipzig. (Seit 1858.)

Verlags-Catalog von Gustav Gräbner in Leipzig. November 1858. Druck von Melzer in Leipzig. 89. 19 S.

Bergiechnis ber im Berlage von Gustav Grabner in Leipzig erschienenn Lehre und Schulbsicher für höhere und niedere Bildungsanstalten sowie jum Schlhunterrichte. (1859.) Drud von Ferber & Sepbel in Leipzig. 8°. 16 S. Der Verlagskatalog ist abpabetisch u. das Lehr- u. Schul-

Der Verlagskatalog ist alphabetisch u. das Lehr- u. Schulblicher-Verziechniss systematisch geordnet, letzteres auch hier u. da mit Cijaten aus Receusionen verseheu, ersterer ziemlich gut, letzteres mangelhaft redigirt. Ausser Lehr- u. Schulblichern hauptsächlich Naturwisseuschaft u. Verwaudtes.

J. Graveur in Neisse. (Seit 1843.)

Berlage - und Change - Catalog von Joseph Graveur in Reiffe. (1858.) Drud von Letel in Reiffe. 8°. 4 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Vorzüglich Katholisches u. Silesiaca.

Th. Grieben in Berlin. (Seit 1850.)
Verlags-Verzeichniss von Theobald Grieben in Berlin. I. Architectonische und technische Werke. II. Reise-Literatur. III. Verschiedenes. 1859. Drnck von Büxenstein in Berlin. 12º. 1 Bl. 36 S.

Systematisch mit alphabet. Inhaltsverzeichuisse u. Iuhaltsaugabe einzelner Werke, mangelhaft redigirt.

J. Groos in Heidelberg. (Seit 1804.)

Berlags : Catalog von Inlins Groos in heibelberg. Dichaelis: Deffe 1858. 80. 41 G.

Alphabetisch, gnt redigirt. Vorzugsweise Medicin u. Naturwissenschaft, nächstdem Rechts- u. Staatswisseuschaft, Philologie u. Philosophie.

Guttenberg-Buchhandlung in Tübingen. (Seit 1829.)

I. Libri Novae Domini Ecclesiae, dictae Nova Hierosolyma. II. Livres de la Nonvelle Eglise du Seignen, dite La Nouvelle Jérusalem. III. Bacher der Nenen Kirche des Herrn, welche benannt ist Neues Jernsalem. — Buchhandlung Zn-Guttenberg in Tubingen. August 1840. 8°, 16 S.

Systematisch mit Analysen einzelner Schriften, sehr mangelhaft redigirt. Swedenborgiana n. sonstige Divinationsschriften.

- Hahn'sche Buchhandlung in Hannover u. Leipzig. (Seit Ende des XVII. Jahrhunderts.)
  - Wiffenschaftlich geschnete Auswahl ber im Hahn'ichen Bertage zu Hannover und Leipzig erschienenen neueren nub verzüglicheren Werte. Esse Wiffe Ausgabe. Januar 1855. 8°. 48 S. (Frühere Cataloge vom I. 1843. 8°. 64 S. u. vom I. 1844. 8°. 64 S.)
  - Auswahl ber im Habrifotn Berlage zu Hamwer und Leipzigertsienem Werte, welche für Gwunassen und aucher Levantalten, so wie für das Prieastsudium gerignet sind. Achte Auflage. September 1853. Deut der Kinsssichen Bucherusteri in Hammoer. 8\*. 16 S. (Fustiere Cataloge vom Init 1831. 8\*. 27 S., vom November 1854. 8\*. 30 S. u. vom Ottober 1857. 8\*. 28 S.)

Systematisch mit Inhaltsübersicht, gut redigirt. Ausser philolog. u. pädagog. Werken für Schule u. Privatstudium, welche die grössere Hälfte des Verlags ausmachen, hauptächlich Geschichte, Naturwissenschaft mit Medicin u. Technologie, Jurisprudenz, Theologie.

Ed. Hallberger in Stuttgart. (Seit 1848.)

Gehr empfehlenswerthe Jugend - Schriften aus bem Berlage von Ebuard Sallberger in Stuttgart D. 3. 120. 4 Bll.

Blosse Buchhändleranpreisnngen.

C. A. Hartleben in Pesth. (Seit 1803.)

Berzichniß des belletriftlischen Berlags von C. A. Hartleben's Buchhandlung in Besch und Berlags Expedition in Wien und Seipigs. 1. Mai 1839. Drud von Sommer in Wien. Und 28 S. (Frührer Berzichniss von 1. Juli 1851. N. 8°. 24 S. n. vom 1. Nai 1858. N. 8°. 24 S.

Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Uebersetzungen.

H. Hartung in Leipzig. (Seit 1833.)

Verlags-, Partie- & Change-Katalog von Hermann Hartung in Leipzig. 1853. Druck von Melzer in Leipzig. 8°. 1 Bl. 20. S.

> Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Namentlich Schriften für die Jugend, besonders junge Damen, Romane, Dramatisches, Erbauliches.

W. Hassel in Elberfeld. (Seit 1827.)

Berlags-Catalog von Bilbelm Saffel in Elberfeld. Michaelis-Meffe 1859. Gebr. bei Saffel in Elberfeld. 8°. 20 C. Alphabetisch, 2nm Theile mangelhaft redigirt. Hauptsächlich

Alphabetisch, znm Theile mangelhaft redigirt. Hauptsächlic Theologisches, bes. Predigten, Bücher für die Jugend.

J. M. Heberle in Köln. (Seit 1807.)

Verlags- und Parthie-Katalog von J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln. Januar 1860. Steven's Druckerei in Köln. 8°. 1 Bl. 22 S. (Früherer Katalog vom J. 1850. 8°. 1 Bl. 33 S. Zweiter Abdruck vom näml. Jahre. 8°. 1 Bl. 34 S.)

Alphabetisch, hier u. da mit Inhaltsangabe u. Raisonnements, zum Theile recht gut redigirt. Hanptsächlich kathol. Theologie, bes. Ascetisches u. Mystisches, Historisches, hes. Genealogisches, Artistisches, die Rheinlande Betreffendes.

F. Heinicke in Berlin. (Seit 1852.)

Berzeichniß der Berlagswerfe von F. Heinide in Berlin: (Oftern 1860.) Drud von Deinide in Berlin. 8°. 2 VI. 20 S. (Friberes Berzeichniß vom J. 1858. 8°. 16 S.)

Buchhändleranküudigungen ohne hestimmte Reihenfolge, mit alphabet. Inhaltsverzeichnisse u. chronol. Register, gut redigirt. Hauptsächlich Staatswissenschaft, Geschichte u. Verwandtes, Flugschriften.

Heiningsche Hofbuchkandlung in Hannover. (Seit länger als 1706.)
Berlags-Catalog ber Holivingschen Hof-Quchhantlung in Hannover
von 1600 bis Ende 1857 einschließig ber von Förster's und
Gebrüber Deliving verlegten, so wie ber durch Rauf in unsfern
Berlag löberggangenen Berlet, mit Wasnahme bereiningschörfieten,
beren Borräthe nur noch unbedeutend und daper in unsfern die teren Berlags-Catalogs bereichnist und daper in unsfern die teren Berlags-Catalogs bereichnist zu finden sind. 1. Januar 1858. Getz. bei Etigen in Alfeld. 8°. 1 M. 66 ©. (Frisherer Catalogs vom 3. 1850. 8°. 1 M. 39 ©.)

Alphabetisch mit wissenschaftl. Register, zum Theile recht gnt redigirt. Hauptsächlich Staats- u. Rechtswissenschaft, bes. die Gesetzgebung Hanuovers betreff, Mathematik u. Verwandtes, Technologie, Medicin, Geschichte.

Hennings'sche Buchhandlung in Gotha. (Seit 1796.)

Verzeichniss derjenigen Verlagswerke der Hennings'schen Buchhandlung in Gotha, welche in der Biblioth, graee, cur. Jacobs & Rost enthalten sind, und Textabdrücke derselben Werke n. s. w. 2. Oktober 1858. Druck von Hennings & Hopf in Erfurt. 8°, 8° 8.

Ungenügend redigirt.

Hennings & Hopf in Erfurt. (Seit 1832.)

Bergeichnis ter Berlags-Bucher von hennings & hopf (3. B. Dennings) in Erfurt. August 1851. Drud von hennings u. hopf in Erfurt. 8. 1 Bl. 39 G.

Alphabetisch, zum Theile nngenügend redigirt. Hauptsächlich Techuologie in allen Richtungen, bes. Forst- u. Jagdwesen, Haus- u. Landwirthschaft, Frauenbeschäftigungen Betreffendes, Naturwissenschaft mit Medicin, Mathematik.

Henry & Cohen in Bonn. (Seit 1829.)

Berlags-Catalog von henry & Coben Bud-, Runft- und Schreibmaterialien - Sandlung, lithographijdes Infittut ber rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, so wie ber Leopoldinisch-Carolinischen Academie ber Naturforscher in Bonn. Neujahr 1853. Gebr. bei Georgi in Bonn. 8°. 24 S.

Alphabetisch, grösstentheils recht gut redigirt. Ausser Kunstsachen u. damit verwandter Litteratur vorzugsweise Naturwissenschaft u. Mediciu.

R. Fr. Hergt in Coblenz. (Seit 1795.)

Berlags-Katalog von Rubolph Friedrich hergt, Buchhandler in Cobleng. herbf: Meffe 1850. Buchbruderei von hergt in Cobleng. ff. 8°. 24 S. Nebft Nachtrag von ber herbf: Meffe 1857. ff. 8°. 8 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Jugend-, Schulu. Erbauungs-, sowie gemeiunützige Schriften. Die Rheinlande Betreffendes.

Heroldsche Buchhandlung in Hamburg. (Seit 1817.)

Bertage-Catalog ber heroldigen Buchhanblung in Hamburg. Michaelis 1852. Geder. dei Wörmer in Hamburg. 8. 4.25. Alphabetisch, größentheils gut redigtrt. Hanpsischlich Handlungswissenschaft mit Verwandtem, Naturwissenschaft, Kinder, Lehr-u. Schul., sowie Erbauungsbiecher, Hamburgaussien.

G. Hess in Bockenheim. (Seit 1859.)

Verlags-Catalog von G. Hess in Bockenheim (den früher Varrentrapp'schen Verlag enthaltend). Ostermesse 1859. gr. 12°. 56 8.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Historische, Rechtsu. Staatswissenschaften, Mediciu u. Naturwissenschaft, Theologisches, Lehr- u. Schulbücher.

(Fortsetzung folgt.)

## [612.] Ueber Chinesische Bibliotheken ').

Mit tiefer Beschämung und Reue haben wir unserer Urafriedenbeit mit den Reignents gewisser Deutscher Bibliotheken 'gedacht, als wir Macgowan's Bemerkungen über Chinesische Bibliotheken dabgedreckt im "Journal of the North China Branch of the Royal Asiatie Society 1859") lasen. Da dei billiges Urtheil es ancrkennen muss, dass jedem Wesen der Zweck der Selbsterhaltung der nächste ist, so sollten wir uns füglich mit grösserer Seclenruhe in den Gedanken finden, dass dieser Grundsatz auch für das Bibliothekwesen als der in erster Linie maassgebende zu betrachten ist. Die Existenz Grentlicher Bibliotheken lauft ihm eigenflich schumstracks

<sup>\*)</sup> Ahgedruckt aus der Neumann'schen "Zeitschrift für allgemeine Erdkunde" Neuer Folge Bd. VIII. Heft. 4 & 5. (Berlin, Reimer. S.) S. 409—11.

znwider, und wo sie doch nun einmal nicht absolut zu beseitigen ist, wird man dem Uebel weingstens dadnen hach Kräften
abzuhelfen snchen, dass man die Bibliotheken so schwer als
möglich zngafzlich nacht. Nach diesen weisen Principien
wird das Bibliothekens in China geleitet. Oeffentliche
Bibliotheken in unseren Sinne giebt es dort eigentlich gar
nicht; selbst ein solches Institut, wie das Wan-lau Koh oder
die Bibliotheken in Palast Kienlung's zu Hangsseben, die ansdrücklich für die Benutzung des Publikums bestimmt war, ist sen
mit denen zagänglich, welche von den Lokalbehörden ein besonderes Privilegimm zur Benutzung derzelben erbalten haben,
und sie wird in Folge dessen selten oder gar nicht besucht.
Vollkommen mustergültig sind dagegen die Vorschriften über
Privatbibliotheken.

Eine der bedentendsten Privatbibliotheken ist die der Familie Fan in Ningpo, die nach ihrem Katalog 4094 Werke in 53,799 Kiuen oder Bändchen (Brochuren) enthält. Sie wurde von der Familie Ynng begründet, später, als dieses Geschlecht in Verfall gerieth, von den Fan's gekauft, unter denen sich ein grosser Bücherfrennd befand, und sie sammelte bald eine solche Fülle seltner Werke, dass sie dem Kaiser Kienlung, als er die grosse kaiserliche Bibliothek zn vervollständigen unternahm, eine wichtige Unterstützung gewähren konnte. J. 1774 liess Kienlung Kataloge vertheilen und alle Privatleute unter Znsicherung von Belohnungen auffordern, solche Werke, die in der kaiserlichen Bibliothek nicht vorhanden waren, ihr einzusenden, sei es auch nur leihweise, damit von seltenen Werken neue Abdrücke veranstaltet werden könnten; im folgenden Jahre wurde auch die Aufmerksamkeit der Bnchhändler auf diesen Gegenstand hingelenkt, aber ohne nennenswerthen Erfolg. Nnr einige Familien unterstützten das kaiserliche Unternehmen; die Fan sandten 696 seltene Werke ein, die in der kaiserlichen Bibliothek nicht vorhanden waren, nnd erhielten dafür ein completes Exemplar des "Ku kin Tu Shu Tsih ching" oder der "Vollständigen Sammlung alter und neuer Bücber", eines durch Kaiser Kanghi begonnenen und nur in wenigen Exemplaren abgezogenen, mit beweglichen knpfernen Lettern gedruckten Sammelwerkes von 10,000 Bändchen und 108 Bändchen Indices, das in sechs Abtheilungen zerfällt: Astronomie, Geographie, Volksznstände, Natnrwissenschaften und Künste, Classische Litteratur und Politik; es befinden sich darnnter 320 Bändchen über Botanik und 192 über die Fauna des Reiches.

Dass die Bibliothek nach einer so werthvollen Bereicherung mit Argusaugen bewacht wird, dürfte keine Verwunderung erregen. Sie liegt im südlichen Theile der Stadt Ningpo inmitten eines Gartens, der im Chinesischen Geschinseke mit Baumgruppen und Grotten, mit Miniatur-Bergen und Schluchten, Seen und anderen niedlichen Kunstwerken geziert ist. Jedes einzelne Familienmitglied hat nun vor die Bibliothek ein besonderes Schloss gelegt, dessen Schlüssel von ihm selhst verwahrt wird. Es ist also nur darch den Consens sämmtlicher Familienmitglieder möglich, die Bihliothek zu öffinen, und es ist herkömnlich, dass dieser Act auch nur in Gegenwart sämmtlicher Familienmitglieder vollzogen wird. Diese Regeln, setzt Macgowan hinzu, gelten allgemein für alle grössern Privatibilötheken; und es springt in die Augen, dass nur in einem solchen Verfahren den Bihliotheks-Custoden eine ausreichende Bürgschaft für eine ihrem Namen vollkommen entsprechende Amtsverwaltung gewährt werden kann.

Für uns, die wir uns nur schwer entschliessen können. die Interessen wissenschaftlicher Arbeit den höheren Principien einer gesicherten Bihliotheks-Verwaltung unterzuordnen, ist es einigermaassen tröstlich zu vernehmen, dass diejenige Kategorie von Werken, welche für die geographische Wissenschaft besonders von Belang ist, weniger in diesen Bihliotheken vertreten als im Lande zerstreut ist, und also von einer sich hierfür interessirenden Gesellschaft leichter gesammelt werden kann. Wir meinen die Kategorie, welche von den Chinesen mit dem Namen Tschi hezeichnet wird. Sie enthält die Beschreihung von Districten (Hien Tschi), Departements (Fu Tschi), Provinzen in topographischer, historischer und archäologischer, biographischer, statistischer, naturwissenschaftlicher und ethnographischer Beziehung, hesteht also aus geographischen Monographien im weitesten Sinne des Worts, die werthvoller und im Detail reichhaltiger werden, je heschränkter die Lokalität ist, deren specielle Beschreihung sie bezwecken; es giebt auch Tschi's für einzelne Ortschaften, Seen, Berge, Tempel nnd Klöster. Die Tschi's für die Provinz Tschekiang allein würden eine Bihliothek von 700 Bändchen bilden, und die Zahl der Tschi's für das ganze Reich schlägt Macgowan auf nicht viel weniger als 10,000 an. Die Sinologen werden die wehmüthigen Gefühle würdigen, mit denen wir in die Sprache der Himmlischen nicht eingeweihte Weltkinder diese bedeutenden Ziffern niederschreiben; für alte und neue Geographie dürften diese Bücher eine unerschöpfliche Fundgruhe enthalten, und es ist sehr zu wünschen, dass die Wissenschaftliche Gesellschaft in Shanghai mit Eifer daran gehen möge, Werke dieser Art zu sammeln und zum Vortheile der geographischen Wissenschaft auszuheuten.

# [613.] Die Bibliothek der Cantonsschule zu Chur. Von

dem Geheimrathe Neigebaur.

Die Entstehung dieser Bibliothek hängt mit der Geschichte dieser Lehranstalt selbst zusammen, und wenn sie anch als Bibliothek nicht eben zu den bedentenderen gehört, so dürfte sie doch insofern Beachtung verdienen, um zn sehen, was in einer Stadt von nur etwa 6000 Einwohnern, in einem des Ackerbaues meist nnfähigen Gebirgslande von 26,000 Einwohnern für die Wissenschaften zu leisten möglich geworden ist. Dazu kam noch, dass in dem paritätischen Canton Graubunden die Katholiken mitunter eine von den Evangelischen abweichende Meinung hatten: so wie auch die Sprach-Verschiedenheit der Deutschen und Romanischen Bevölkerung besondere Schwierigkeiten herbeiführte. In der Mitte des 17. Jahrhunderts stiftete Dr. J. Abys ein Collegium Philosophicum zu Chur zwar als Simultan-Anstalt, allein die Katholiken wollten nicht daran Theil nehmen. - Im Engadin, wo die Romanische Sprache vorherrscht, errichtete der Professor a Porta ein Institut zu Tetan: allein diess so wie die Lateinische Schule zu Chur gingen zu Ende des vorigen Jahrhunderts ein. Unterdess hatte der wohlmeinende Ulysses v. Salis mit dem Pfarrer M. Planta eine Erziehungs-Anstalt zu Haldenstein 1761 errichtet, welche, nach Marschlins verlegt, schon 1777 einging. Hierauf errichteten Nesemann and Tschoke ein nenes solches Institut zu Reichenau 1792, we auch Louis Philipp als Emigrant lehrte: doch ging auch diess unter den Revolutionskriegen bereits 1798 wieder ein. Nach hergestellter Ruhe ging im Jahr 1803 der grosse Rath des Cantons daran, eine höhere Unterrichts-Anstalt zu gründen und die von dem obenerwähnten Doctor Abys gemachte Stiftnng dazu zu verwenden, wozu sich auch das Corpus catholicor, mit dem Corpus reformat, vereinigte. dient haben sich dabei besonders gemacht J. U. v. Salis-Sewis, der Arzt Dr. Rascher und der Prediger Saluz.

Naumehr wurde seit 1804 auch der Anfang zur Ansehafung einer Bibliothek gemacht, indem man sich auf die nöthigsten Lehrmittel beschränkte. Doch nachdem im Jahre 1811 das neue Gebäude der Cantonsschule vollendet war, wurde 1815 die Aufzeichnung der vorhandenen Bücher angeordnet, und Orelli machte den Entwurf zur Einrichtung einschult-Bibliothek, schenkte auch eine bedeutende Azzahl Bücher derselben und wurde zum ersten Bibliothekar, ernannt. Sein Beispiel fand Nachahmer; Dr. Höld, v. Tesharner, Perini von Scanfs und Andere machten ebenfalls solche Geschenke, die Cantonal-Verwätung wies einen, wom nach kleinen Bibliotheken

fonds an und verordnete, Handschriften zu sammeln, welche auf die Bündeuer Geschichte Bezug haben. Auch schenkte von Mohr 1820 dergleichen von ihm selbst und von a Porta gesammelte Handschriften. Im Jahre 1822 wurde die Bibliothek der obenerwähnten Erziehungs - Anstalt zu Marschlins angekauft, welche in 3463 Bänden bestand, wofür 100 Louisd'or verwendet wurden. Dabei erhielt diese Bibliothek auch anderweit von Privaten Geschenke, so dass im Jahre 1829 die Anfertigung eines vollständigen Kataloges angeordnet wurde, weicher 1839 im Druck erschienen ist. Noch fortwährend werden in den jährlichen Schul-Programmen die an Büchern gemachten Geschenke aufgeführt, so wie auch nicht selten Geldgesehenke zu diesem Zwecke gemacht wurden, von denen wir besonders das von v. Tscharner erwähnen. (Si. J. F. v. Tseharner's Leben und Wirken. Chur 1848.) Da diese Cantonssehnle paritätisch ist, so habeu alle Confessionen dafür gleiche Theilnahme, obwohl eine besondere katholische Cantonsschule seit 1833 iu dem Kloster zu Dissentis, in dem Romanischen Vorderrhein-Thale, errichtet ist, so wie sich auch ein katholisches Seminar zu Chur nnter dem dortigen Bischofe befindet. An der Cantonsschile zu Chur sind aber katholische und evangelische Lehrer in grösster Einigkeit angestellt, nur für die Geschiehte von dem Mittelalter an sind zwei Parallelelassen, da seit dem Kampfe der Kirche gegen die weltliehe Macht die Ansichten zu weit aus einander gehen. (S. Geschichte der Bündnischen evangelischen Cantonsschule von ihrer Entstehung an bis zum Jahre 1858. Bei Pargätzi 1858. 40.)

Die Bibliothek ist in einem grossen Saale des obern Stockes der Cantonsschule gerfannig anfgestellt, zählt jetzt über 11,000 Binde nnd ist besonders reich an philologischen und juristischen Werken ans der Erwerbung von Marselhins. Die neuen Anschaffungeu beschränken sich hauptsächlich anf Lehrmittel. Rektor dieser Cantonsschule ist jetzt Herr Schalibaum und Bibliothekar Herr Baltsgila, welcher mit grösster Bereitwilligkeit diese Bibliothek zugänglich macht, von welcher man das Rheinthal, vom dem den Hintergrund bildenden Calanda überragt, überschaut, während unterhalb die Stadt erscheint mit der aus dem neunten Jahrhundert herrührendeu Domkirche und einem noch ziemlich erhaltenen römischen Propugsaeulum, von mächtliegen Onadern erbaut.

An sich ist diese Bibliothek zwar unbedeutend, allein an der Grenze der Dentschen nud Ralinischen Cultur und der Grenze des Protestantismus und Katholicismus dürfte es dech der Beachtung nicht nuverth sein, zu sehen, wie die Wissenschaft unter selbst weniger günstigen Verhältnissen im Kleinen sich Bahir zu brechen weise.

#### Litteratur und Miscellen.

Allgemeines.

[614.] Serapeum hrsg. von Naumann. Jahrg. XX. (Fortsetzung von Nr. 540.)

Das Hauptblatt enth.: Nr. 13. S. 193-98 Anzeige von A. M. Ledeboer's "Het geslacht Van Waesberghe," von Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg - S. 198-201 Anzeige von A. Aubry's "Bulletin du Bouquiniste Nr. 73-84" von Demselben - S. 202-4 Anzeige des "Katalogs der Commerz-Bibliothek in Hamburg V. Fortsetzung" von Demselben - Nr. 14. S. 209-14 Handschriften, welche in Katalogen öffentlich verkaufter Bibliotheken verzeichnet sind. Von Demselben. (Fortsetzung von Nr. 74.) - S. 214-18 Anzeige von F. Heussner's "Bulletin du Bibliophile Belge II. Série Tom. VII. Cah. 1," von Demselben - S. 218-23 Sortiments-Katalog eines alten hamburgischen Buchhändlers. Mitgetheilt von Demschen -Nr. 15. S. 225-35 Lateinische Lehr- und Wörterbücher des sechzehnten Jahrhunderts mit deutschen Interpretationen. Von Emil Weller in Zürich - S. 235-37 Des Nürnberger Arztes Hieronymus Münzer Reisebemerkungen über die von ihm gesehenen Bibliotheken. Mitgetheilt von Dr. Anton Ruland, K. Oberbibliothekar in Würzburg - Nr. 16. S. 241-50 Anzeige von "Annuaire de l'Université Catholique de Louvain 1843-1859;" von Dr. F. L. Hoffmann. Mit besonderer Hervorhebung des darin enthaltenen reichen bibliothekwissenschaftl, u. bibliograph. Materiales - S. 250 - 54 Anzeige von "Annuaire du Bibliophile, du Bibliothécaire et de l'Archiviste pour 1860 publié par L. Lacour; von G. Brunet in Bordeaux. Nr. 13. S. 204-8, Nr. 14. S. 223-24, Nr. 15. S. 238-40 u. Nr. 16. S. 254-56 Die Deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts. Von Emil Weller in Zürich\*). (Fortsetzung.)

Im Intelligenzbl. findet sich Nr. 13. S. 97—102, Nr. 14. S. 105—11, Nr. 15. S. 113—18 u. Nr. 16. S. 121—26 die Fortsetzung des Kataloges der Bibliothek der Benedictiner-Abtei Zwiefalten. (Schluss folgt.)

[615.] Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire publ. par Techener. Serie XIV. (Fortsetzung von Nr. 541.)

Das Juliheft enthält: S. 1317—50 Froissart. Réponse aux observations de Paulin Paris; par Kervyn de Lettenhove — S. 1351—64 Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque

<sup>\*)</sup> Zn den unter den "deutschen Zeitungen" (a. oben Nr. 540) mit aufgeführten drei Berichten über die berühmte Schlacht von Lepanto finden sich vom Herausg, acht andere gleichzeitige theils proesische theils poetische Schriften über diese Schlacht im Anzeiger f. Kunde d. Dentschen Vorzeit Neuer Folge Jahrg, VII. Nr. 8, 89, 290-81.

de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince; par Le Roux de Liney, (Snite et fin.) — S. 1364—82 Lettre sur quelques Poêtes du XVIe siècle; par Ed. Turquety — S. 1383—1418 Analecta-Biblion. Betr. 1) Bertrand de Saint-Germain über Du Port Du Tertre's "Histoire genérale des Antilles habitèes (Paris 1667—71. 4°. 4 Vols); "2) Rouard's "Note sur les éditions de la Meygra Entrepriza d'Antonius Arena," 3) J. B. Bertou über E. G. Rey's "Voyage dans le Haourna et aux bords de la mer Morte (Paris)" — S. 1418 Variétès bibliographiques — S. 1419—28 Catalogue raisonné de Livres anciens, rares, curieux qui se trouvent en vente à la librairie de J. Techener.

[616.] Bulletin dn Bonquiniste publ. par Aubry. 4. Année, 2. Semestre. (8. oben Nr. 542.)

Ansser dem Aubryschen Lagerkataloge enthalten die bis jetzt erschienenen Hefte des neuen Semesterbandes von bibliograph. n. bibliothekwissenschaft! Mittheilungen Folgendes: Nr. 86. S. 403—9 "Bibliographie Orfeanaise, par C. F. Vergaand Romagnés!, "zu der in Nr. 88. S. 476—77 noch ein Nachtrag gegeben worden ist; Nr. 86. S. 410—12 "Notice bibliographique ur M. ie Marquis de Lagoy, correspondant de l'Institut de France, de l'Institut archéologique de Rome, etc.; par Rouard, bibliothécaire; "Nr. 87. S. 435—36 "Bibliothèque dramatique de W. E. Burton, en vente à New York; par Joseph de Filippi."

## Bibliographie.

[617.] \*L'Enfer du Bibliophile, vn et décrit par Charles Asselineau. Paris, Tardieu. 18. 69 S. Pr. 1 Fr. (Einige wenige Exempl. anf Holländ, Pap. à 3 Fr.)

Enth. 1) Le Cas de conscience, 2) Le Péché, 3) La Damnation, 4) Agonie, 5) Le Vengenr céleste, 6) Descensa Averni, 7) Premier cercle, 8) Lasciate ogni Speranza, 9) Deuxième cercle, 10) Troisième cercle, 11) Vertige, 12) Le Fond de l'abime, 13) Résurrection.

[618.] Druckannalen der Fürstlichen Buchdruckerei zu Barth in Dommern (nach Oebrichs) von J. Stargardt. [Aus dem neuen Anzeiger f. Bibliographie n. Bibliothekwissenschaft 1860. Hft. 8 hesonders abgedruckt.] Dresden, Druck von Blochmann & Sohn. 8. 8 S. (Nur 50 Exempl.)

S. hierüber oben Nr. 608.

[619.] Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres contenant l'e Un nouveau Dictionnaire bibliographique Dans lequel sont décrits les Livres rares, précieux, singuliers, et anssi les ouvrages les plus estimés en tout genre, qui ont paru tant dans les langues anciennes que dans les principales langues modernes, depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos jours; avec l'histoire des diférentes éditions qui

en ont été faites; des reuseignements nécessaires pour reconnaître les contrésigons, at collationner les anciens livres. On y a joint une concordance des prix anxquels une partie de ces objets ont été portés dans les ventes publiques faites en France, en Augletorre et allleurs, depais près d'un sielele, ainsi que l'appréciation appreximative des livres qui se rencontrent fréquemment dans le commerce; 2º Une Table en forme de Calagione raisonnel Ord bou citassés, solon l'ordre des matières, tons les ouvrages portés dans le Dictionnaire, et un grand nombre d'autres ouvrages utiles, mais d'un prix ordinaire, qui avoit pas di étre placés au rang des livres ou rares ou précieux; par Jacques Charles Pranct. V. Edition originale outréement récolane et augmentée d'un tiers par l'autour. Tom. I. Part. I. Paris, Didot frères, fils et Cie. Lex. s. XV S. & 29 SS p. P. n. 2 Thir. 20 Kgr.

Sicher wird mit aufrichtiger Freude die vorl. 1. Lieferung der neuen Ausgabe des classischen Br.'schen Werkes von Allen, die gleichviel ob näher oder entfernter mit Bibliographie zu thun haben, begrüsst werden; diese Freude wird aber von einer uuparteiischen u. grüudlichen Prüfung der neuen Ausgabe nicht abhalten dürfen, u. zwar um so weniger, als einestheils von Seiten der Verlagshandlung, die übrigens auf die würdige u. höchst anständige Ausstattung des Werkes eine in jeder Beziehung die vollste Anerkennung verdienende Sorgfalt verwendet hat, die Erwartungen auf zahlreiche u. wesentliche Vermehrungen u. Verbesserungen in ziemlichem Maasse rege gemacht worden sind, u. anderentheils eine Art bequemer Handhabe zu der Prüfung in der Vergleichung mit dem Grässe'schen Werke geboten ist. Eine unparteiische u. gründliche Prüfung bedarf aber der Zeit, u. ich werde es mir daher für snäter vorbehalten müssen, auf eine nähere Besprechung des Br.'schen Buches erst dann einzugehen, wenn nach dem Erscheinen eines grösseren Theiles dieses Buches ein umfänglicheres Material zur Prüfung vorliegen wird. Nichts desto weniger glaube ich jedoch schon jetzt Das anssprechen zu dürfen, dass die neue Auflage gewiss dazu beitragen werde, den classischen Ruf. welchen das Br.'sche Buch bereits auf bibliographischem Gebiete mit vollem Rechte geniesst, noch zu erweitern u. zu vergrössern. Dieser Erweiterung u. Vergrösserung wird die Bereitwilligkeit der Verlagshandlung, das Werk in sehr ansprechendem Gewande durch einen wirklich höchst mässigen Preis dem Publikum zugänglich zu machen, wescntliche Dienste leisten. Das Werk, welches 6 starke Bände bilden, u. in 12 Abtheilungen erscheinen soll (von denen die Verlagshandlung die zehn ersten zum Preise von 10 Fr. == 2 Thlr. 25 Ngr. u. die beiden letzteu zur Completirung des Werkes gratis auszugeben beabsichtigt), wird für alle diejenigen Subscribenten, welche sich längstens bis zum 31. December d. J. gemeldet haben, auf

nicht mehr als 100 Fr. == 28 Thir 10 Ngr. zu stehen kommen. Für spätere Käufer soll der Preis des Buches auf 120 Fr. == 34 Thir. erhöht werden. Neben der gewöhnlichen Ausgabe erseleinen übrigens 100 Exemplare auf gr. Holländ. Pap. à 200 Fr.

[620.] Tresor de Livres rares et precieux ou Nouveau Dictionnative bibliographique etc., par Jean Ceorge Théodore Graesse. Tom. II. Livr. 4. (10.) [Q. Curtius Rufus—Henry Dodwell.] Dresde, Kuntze. gr. 4. 8, 313—416. Pr. n. 2 Thir. (8. oben Nr. 474.]

Mit dem Erscheinen der neuen Ausgabe des Brunct'schen "Mannell" erhilt der vorl. "Tréson" innofern ein neues Interesse, als nun die nöthigen Anhaltepunkte zur Vergleichnng desselben mit jenem, der einerlei Zilel wie der "Trésor" verfolgt, geben sind. Es wird spater eine der Aufgaben des Anz. sein, einer solchen Vergleichung seine besondere Anfmerksamkeit zu widmen u. dadurch die oben Nr. 589 offen gelassene Frage über die wissenschaftliche Bedeutung des Gr. schen Werkes mit zu beantworten.

[621.] Bulletin bibliographique Algérien et Oriental des Colonies Françaises Des sociétés scientifiques et litéraires, des couvres charitables et civilisatrices publié par Challamel ainé. Nr. 7. Janvier-Février & Nr. 8. Avril-Mai-Juin. Paris, impr. Pillet file ainé. gr. 8. 8, 49-64 ext. Titebill. Pr. h. n. 24 Ngr. (8. ben Nr. 234).

Wie schon wiederholt erwähnt, blos für buchhändler. Zwecke u. Bedürfnisse.

[622.] Verseichuiss einer Sammlung vou Werken der Deutschen Literatur von 1750-1813. Eingeführt von Prof. Dr. A. Kahlert und Dr. F. Pfeiffer. Mit bibliographischen Noten. Breslau, L. F. Maske's Antiquariat. 8. VIII, 56 S. 1426 Nr.

Eigentlich gehört das vorl. Verzeichniss zu den Maske'schen Antiquarkatalogen, in deren Reihenfolge es mit Nr. 51 bezeichnet ist. Nichts desto weniger aber nimmt das Verzeichniss theils schon durch seinen Titel theils u. vorzüglich durch seinen Inhalt u. seine Bearbeitung eine mehr wissenschaftl. Stellung ein n. darf wohl auf einen Platz unter den Bibliographien einigen Anspruch machen. Der Inhalt zerfällt in folg. 11 Abschnitte: 1) Litteraturgeschichte; 2) Der Leipziger Dichterkreis; 3) Der Schweizer Dichterkreis; 4) Die Bremer Beiträge, Klopstock, der Göttinger Dichterbund; 5) Der Berliner Dichterkreis; 6) Wieland u. der Roman; 7) Das Deutsche Theater; 8) Göthe; 9) Die Sturm- u. Drang-Periode; 10) Schiller: 11) Die Zeitgenossen Göthe's u. Schiller's. Zeigt einestheils diese Anordnung des Materiales zur Gentige, dass man anf die Redaktion des Verzeichnisses eine mehr als gewöhnliche Sorgfalt verwendet hat, die in der specielleren Behandlung der einzelnen Abschnitte noch weiter herrortritt, so findet man anderntbeils bei der genaneren Durchsieht dieser einzelnen Abschnitte, dass darin nicht etwa ein durch Zufall znsammengebrachtes sondern vielnehr ein mit Plan u. Sachkenntniss gesammeltes Material vereinigt ist, wielches recht füglich den Compendien der Deutschen Litteratur für die betreff. Abschnitte als bibliograph. Unterlage dienen kann.

[623.] Crititian Gertleb Avplere Bolffächviger Bilder-Legicen erholten bie von 1750 bie finne bes dayter löbs in Deutsidan' und in ben angeragenben Lübern gebruchten Bilder. XIII. und XIV. Baub ober UII. und VIII. Capplement-Banb, bie von 1853 bie Güne 1853 erfejienreten Berte, jo mie Rachtige und Bertigbingungen zu den friebern Bindern Besten. Bertseitet von Gulpen Bildelim Burtlig. Be. XIV. Sief. 1. [2 bie Gutabfereg.] Leibpig, Z. D. Weigel. 4. 400 G. Br. n. 4 Zhfr. (Ce. defen Rr. 211).

S. hierüber das früher Gesagte.

[624.] Diccionario bibliographico Portngues Estudos de Innocencio Francisco da Silva applicaveis a Portngal e ao Brasil. Tom. III. Lisboa na imprensa nacional. 1859. (Auf dem Umschlagstitel: 1860.) gr. S. 447 S. — Mit Anhang: O Diccionario bibliographico Portugues julgado pela imprensa contemporanea nacional e estrangeira. Lisboa, impr. nacional. 1860. gr. S. 25 S. Pr. n. 4 Thir. (S. Ans. J. 1859. Nr. 694.)

Reicht von Francisco bis João.

[625.] Obras bibliograficano-hystorycany Literatury y Nauk w Polece, od wprowadzenia do niei druha por ok 1500 włągcanie, a piam Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolewskiego, Ossolińskiego, Jassynskiego, Jana Wine. I Jers. Sam. Brandchów I. t. d. wystawodpreza Adams Jochera Mag. Pilos., Pom. Bibl. Ces. Akad. Medyko-Chir. Wileńskiej. Tom. III. Wilno, Zawadski. 1857. 4. VIII., C, 704 S. mit 1 litb. Taf. Facsim. Pr. f. 3 Bde. n. 6 Thir. 20 Ngr. (Bibliographisch-historisches Bild der Litteratur und Wissenschaft in Polen seit Einführung der Bnachdruckerkunst bis sum J. 1850 einschliesslich etc.)

Von diesem wahrhaft grossartig angelegten Werke, welches nicht nur in litterarhistorischer sondern anch u. ganz besonders in bibliographischer Beziehung von vorzuglicher Bedeutung ist, sind die beiden ersten Bande (XXXII, LXXXVI, 472 S. mit 2 lith. Taf. Faesim. u. XVI, 689 S. mit 3 lith. Taf. Faesim. bereits in d. J. 1840 u. 1842 erschienen. Der erste dieser Bande enthält 1. "Literatura i Filologia Starożytna" (Nr. 16—2192); der andere "Tbeologia: A Wstepne wiadomości, Historja, Literatura, Krytyka; B. Zródła i Powaga; C. Institucja" (Nr. 2133—5530). Im vorl. dritten Bande findet sich "Theologia: D. Fatkyka; E. Zrodła i Gregorie, D. Praktyka; E. Pravo Kościelne; F. Dzieje Kościelne"

(Nr. 5531—9955). Den in wissenschaftl. Ordnung übersichtlich znsammengestellten bibliograph. Angaben ist bei jeder Hauptabheilung eine längere litterarhistorische Einleitung vorausgeschickt; ansserdem sind anch jeder Hauptabheilung zahlreiche litterarhistor. Anmerkungen am Schlusse beigefügt.

[626.] Encoclopable des philosogithen Studiums der neutren Sprachen. Bon Dr. Bernh. Schmitg. I. Suppfement. Greifewald, Roch. S. XIV, 135 S. Pr. n. 1 Thir. (S. Ang. 3. 1859. Rr. 566.)

Was der Verf. im Verfolge unausgesetzter Lektüre, Erwägung u. Nachforschnug an seiner im letztvergangenen Jahre erschienenen Encyclopadie zn berichtigen, zu erganzen n. zu erweitern vorgefunden hat, Das ist im vorl. Supplementhefte vereinigt worden, welches, da die Verzeichung und Würdigung alles Dessen, was ungefähr in Jahresfrist auf dem Gebiete der neneren (Franz. n. Engl.) Sprachen neu zngewachsen ist, seinen Hauptbestandtheil bildet, für eine Art Jahresbericht gelten kann. Dieser Jahresbericht schliesst sich in Form u. Wesen genan an das Hanptwerk an, so dass Das, was von Diesem gilt, auch auf jenen seine Anwendung findet. Natürlich ist das daher anch bei dem bibliographischen Theile des Bnches der Fall, hinsichtlich dessen von mir bei der Besprechung des Hauptwerkes anf einige Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht worden ist. Der Verf. hat in Betreff dieser meiner Bemerkungen in der Vorrede zum vorl. Supplementhefte Gelegenheit genommen, darauf zu erwiedern, dass sein Verfahren in Rücksicht anf bibliograph. Nachweise für Bibliographen von Fach allerdings etwas laienhaft u. bunt aussehen dnrfte, dass er aber seinem Buche einen ganz anderen Zuschnitt hätte geben müssen, wenn es in bibliograph. Beziehnng einen exakteren u. eleganteren Eindruck machen solle. Ich für meine Person möchte bezweifeln, ob es gerade nothwendig gewesen wäre, desshalb dem Buche einen ganz anderen Zuschnitt zu geben, weil hinsichtlich der bibliograph. Nachweise einestheils eine grössere Genauigkeit anderentheils eine planmässigere Uebereinstimmung gefordert wird. Nnr das, scheint mir, wäre nothwendig gewesen, dass der Verf, die in Rede stehenden Notizen nicht so gegeben hätte, "wie er sie seit Jahren für seine eigenen Bedürfnisse verzeiehnet hat," sondern vielmehr so, wie sie von dem Bedürfnisse des Publikums, für welches das Buch bestimmt ist, verlangt werden. Das Bedürfniss des Publiknms verlangt aber eine, wenn auch noch so gedrängte u. auf die möglichste Sparsamkeit hinzielende, doch genaue u. gleichmässige Behandlung des bibliograph. Stoffes. Im Uebrigen zolle ich gern dem Verf., was speciell das vorl. Supplementheft anlangt, hinsichtlich der reichen Zusammenstellung des bibliograph. Stoffes meine ganze Anerkennung.

[627.] \* Dictionnaire de Bibliographie catholique, présentant l'interaction et les titres complets de tons les ouvrages qui ont éé publiés dans les trois langues, grecque, latine et française, depuis la naissance du christianisme, en tous pays, mais principalement en france, pour et sur le catholicisme, avec les divers renseignements bibliographiques qui penvent en donner l'idée la plus complète; le tont rangé méthodiquement et par ordre alphabélque, cons cinquantespit chefs principanx; par Fr. Perennés, membre de plasieurs sociétés savantes et littéraires, etc.; suivi d'un Dictionnaire de Bibliologie; par Brunct, de Bordenax; publé par l'Abbé Migne. Tom. IV., contensat les chaptires XLV à LVII inclusivement. Paris, Migne. gr. S. 148S Sp. Pr. 35 Fr. f. 5 Bde. (S. Anx. J. 1589, Nr. 690).

Bildet "Troisième et dernière Encyclopédie théologique Tom. XLII."

[625.] 3ahrbuch bes gemeinen beutichen Rechts berausgegeben von Ernft Jammanuel Beffer und Theodor Muther. Bb. IV. Sft. 3. Leitzig, Sirgel. 8. Enth. Θ. 520—31; Literaturübersich und Recensionenverzeichnis. (April bis Juni 1560.) (Θ. oben Pr. 478.)

Beachtenswerth.

[623] Allgemeine Staatslehre, gestütst auf geschichtliche Grundlage und christliche Frinzipien zur Lösung der socialen Probleme des 19. Jahrhunderts für die Träger der allgemeinen deutschen Bildung und als Leitfaden bei akademischen Vorlesungen. Von Hermann Beschof, d. Ph. u. b. R. Doctor. Giessen, Ferber. S. Enth. S. 19—25: Literatur der allgemeinen Staatslehre nnd Werke über die Geschichte ihrer Literatur.

Die Litteratur enthält, mit Ausschluss der über einzelne Gegenstände handelnden u. bei diesen Gegenständen selbst im Verlaufe des Buches angeführten Monographien, überhaupt nur die bedeutenderen Werke, von denen der Verf. Nichts angeführt zu haben behauptet, was er nicht selbst gelesen. Die Anführungen sind nicht überall genau genug.

[630.] Die Landwirthschafts-Literatur ber seigten breizehn Jahre. Berzeichufts ber vorsäßlädigten von 1847 bis mit 1859 erschienten Werte ans ben Gelammtgeleiten ber Landwirtsschaft, mit Einstziebung kervorzgender älterer Werte. Deransgegeben burch bie Buch- und Aunspandiung von Karf Aubré in Brag. Wit aussührlichem Sachregister. Prag. André. 8. 98 S Pr. n. 6 Ngr.

Die vorl. Litteratur ist, ebenso wie die gleichzeitig von André herausgegebene, Frost u. Jagel-Literatur", hauptsächlich im Interesse des Geschäftes des Herausg, 's erschienen, von dem die in den Katalogen verzeichneten Werke "prompt und billigst beziehbar sind." Dieser Umstand macht es auch erklärlich, wesshalb vom Herausg, dem Verzeichnisse der eigentlichen Fachschriften noch ein Abschnitt von Werken beigegeben worden ist, die nach seinem Dafürhalten dem Land- u. Forstwirthe sowie dem Jäger zur Anlegung einer kleinen Bibliothek für allgemeine Bildung empfohlen zu werden verdienen. Eine solche Zugabe mag für Geschäftskataloge wohl am Platze sein. Dagegen finde ich einen derartigen Zusatz für wissenschaftl. Fachkataloge durchaus überflüssig, wie ich denn überhaupt gegen die beiden Andréschen Litteraturen, als Fachkataloge betrachtet, nicht blos das einzuwenden habe, dass sie hinsichtlich ihrer bibliograph. Verzeichung Einiges zu wünsehen übrig lassen, sondern dass sie auch weniger enthalten, als ihren Titeln nach eigentlich von ihnen zu erwarten ist. Denn man findet in den Litteraturen ausschliesslich Deutsche Bücher, während doch die allgemein gehaltenen Titel glauben lassen, dass in den Katalogen auch auf die fremdländischen Erscheinungen der Presse auf den Gebieten der ökonom., Forst- u. Jagd-Wissenschaften mit Rücksicht genommen sei. Hiervon ist keine Spur anzutreffen, so angenehm es auch sicher für den gebildeten Landwirth u. Forstmann sein würde, wenn er in den beiden Litteraturen mindestens eine Answahl der empfehlenswerthesten Franz, u. Engl. einschlägigen Werke, unter denen sich gerade in den genannten Fächern sehr Vorzügliches findet, mit erhielte.

[631.] Die Gerffe und Sagde-Aireaine ber leiten zwanzig Jabre. All.
bederliftes Bergiefnig ber vorziglichfen, vom 3. 1-340 bis mit 1559 erfheinenen Berte ans ben Gefammitgebieten ber Forst- und Jagde-Aunde mit
Gindeziefung ber herentrageniblen altern Hadwerte und einer fleinen Blimungebildierle. Peranstgegeben burch bie End, om Runflighabling von
Karl Ande in Prag. Bie Godregifter über bie II. und III. Abfeilung.
Frag. Ander. S. 64 & Br. n. 4 Bgr.

Hierüber vgl. die Bemerknugen zu Nr. 630.

[632] Nouvelle Biographic générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter; publiée par Firmin Didot frères, sons la direction de M. le Dr. Hoefer. Tom. XXXII. Paris, Didot frères, fils et Cie. 8. 2 Bll. 1024 8, Pr. n. 1 Thir. (S, oben Nr. 26).

Reicht von Louise de Savoie bis Maldeghem.

[633.] Bibliographische Üborsicht der im II. Quartal 1560 auf dem Gebiete der Geographie erschienenen Werke, wichtigeren Aufbelt und Karten. Zusammengestellt von H. Ziegenhalg. S. Mitheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige nene Erforschungen auf dem Gesammtgebiete von Dr. A. Petermann. 1860. VIII. Gotha, Perthes. 4. S. 321—24. (S. oben Nr. 550.)

Wie schon öfters erwähnt, von Werth.

[634.] Uebersicht der vom December 1859 bis zum Juni 1860 dem Gebiete der Geographie erschienseen Werk, Aufsäte, Karten und Pläne. Von W. Koner. S. Zeitschrift für allgemeine Erdkunde hrsg. von Dr. K. Neumann. Neue Folge Bd. VIII. Hft. 6. Berlin, Reiner. S. S. 513-2-59. (8. oben Nr. 250).

Von allgemein anerkanntem Werthe.

[635.] \*Mapoteac Colombiana. Colleccion de los Títulos de todo so Mapas, Planos, Vistas etc. relatiros h la América española, Brasil los Mapas, Planos, Vistas etc. relatiros h la América española, Brasil de Islas adyacentes. Arreglada cronologicamente i precedida de una Introduccion sobre la Historia cartográfica de América por E. Uriocechea MD. Pb. D., Profesor de Química en el Colegio de N. S. del Rosario, MD. Pb. D., Profesor de Química en el Colegio de N. S. del Rosario, Trübner & Co. S. XVI, 215 S. Pr. 6 Sh. (S. Anz. J. 1859. Nr. 72 u. 621.)

Hierüber später ausführlicher.

[636.] \*Le Bibliophile du Nord de la France, Guide de l'Amateur de Livres. 1re Anneé. No. 1. Douai, Crépin, (Lille, impr. Horemans.) S. Jahrespr. f. Douai 3 Fr., auswärts etwas mehr.

Ueber die Tendenz u. den Fortgang dieses Blattes ist mir Nichts weiter bekannt.

[637.] \* Manuel du Bibliographe Normand on Dictionnaire bibliographique et historique etc.; par Édouard Frère, Membre de l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, etc. Tom. II. Livr. 4. Rog — Zou. Rosen, Le Brument, gr. 8. (oder kl. 4.) XIII, 481—632 S. Pr. n. 1 Thir. 20 Ngr. (S. oben Nr. 1485)

Werthvoll.

[635.] Bibliotheek van Nederlandsche Pamfetten. Eerste Afdeen, Verzameling van Frederick Muller te Amsterdam. Naar tijdsorde gerangschikt en beschreven. II. Deel 1. Statt. (Blad 1-10 [1649-1654]. Pjrijijist). Van den Munststerden Vrede tot het einde van den eersten Engelschen Oorlog. Amsterdam, Muller. kl. 4. S. 1-50 Catalog n. S. 1-4 Prelaitist. Pr. n. i. Thit. 2 Ngr. (S. oben Nr. 106).

Der Umstand, dass der Herausg. Anlass gefunden hat, die vortreflichen, Biblioheekt fortzusetzen, ist für die Bibliographie wie für die Geschichtsforschung gleich erfreulich, und es ist nicht blos zu winschen sondern von dem Eifer des Herausg.'s auch zu erwarten, dass das Werk von jetzt an ohne weiteren Aufenthalt zu Ende geführt werden wird. Das vorl. Stück reicht von Nr. 3370 bis 4318, in Betreff deren bibliograph. Beschreibung nur zu bedauern ist, dass sich der Herausgeb. zu Abkürzungen in den Titelkopien u. sonst noch gezwungen gesehen hat.

[639.] \* Recherches sur les Cartes de la Principauté de Liège et sur les Plans de la Ville. Par A. Dejardin, Capitaine du Génie. Liège, impr. de Carmanne. gr. 8. 87 S. (Besonders abgedruckt aus dem Bulletin de l'Institut archéologique Liègois. Tom. IV. Livr. 1. S. 209—91.)

Die vorl. Schrift bildet, gleich der früher vom Verf. veröffentlichten "Note sur les Plans gravés de la ville de Tonrnai" (mitgetheilt in Bulletin de la Société historique et littéraire de Tournai Tom VI. n. daraus anch besonders abgedruckt 18 S. in 8), einen sehr werthvollen Beitrag zur Litteratur der Kartographie; obschon der Verf. von seiner Arbeit behanptet, dass sie noch der Vervollständignng bedürfe, so bleibt sie doch wegen des darauf verwendeten musterhaften Fleisses ein Werk. welches unsere ganze Anerkennung verdient. Das Werkehen zerfällt in zwei Theile, von denen der erste "Cartes gravées" 104 Nr. (Chap. 1. Eveché et Principauté de Liège 1570—1794; 2. Département de l'Onrthe 1801-12; 3. Province de Liége faisant partie des Pays-Bas 1814-30; 4. Province de Liège faisant partie de la Belgique 1832-60) n. der zweite "Plans gravés" (1567-1860) 99 Nr. enthält. In der Regel sind von den Karten n. Plänen nicht nur die vollständigen Aufschriften sondern anch die Grösse der Blätter u. in wessen Besitze sich dieselben befinden angegeben, ebenso wie von den grösseren Kartenwerken u. Büchern mit Karten n. Plänen die vollen - 4. -Titel angeführt sind.

[640.] Sullo Antichtit Spagnuole in generale, a singolarmente delle Provincie Nuova Castiglia, Estremadura, Andalusia, Murcia, Yalenra, Catalogna. Memoria di Giuseppe Valentinelli. (Aus dem Juli-Hefte des Jahrg. 1859 der Sitzungsberichte der phil-hist. Classe der K. Akademie der Wissenschaften (XXXII Band, S. 71] besonders abgedruckt). Wien, aus der K. K. Hof- u. Staatsdruckerel, In Comm. bel Gerold's Sohn, 1859, gr. 8, 61 S. Pr. n. S Ngr.

Das wichtigste in dieser Schrift nicht blos für die Leser sondern auch überhampt ist die Bibliographie d. h. eine in geographischer Folge geordnete Zusammenstellung aller derJenigen Schriften, welche sich mit der Vorzeit der Iberischen Halbinsel n. den Spanischen Alterhümmern entweder speciell oder gelegentlich beschäftigen. Der Verf. hat sich bei dieser Zusammenstellung, die dem Gange der von ihm nuternommenen Reise (s. nuten Nr. 689) folgt, nicht damit begnügt, die Buchertitel auzugeben, sondern anch in Bezug darauf, was die Heransg, der einzelnen Schriften darin vorzugsweise behandelt haben, u. über die Art der Behandlung nährer Mittheilungen zu machen Gelegenheit genommen. Bei der mufassenden bibliograph. Kemntniss des Verf.'s lässt sich erwarten, dass die im vorl. Bnehe niedergelegten bibliographischen Mittheilungen on besonderem Werthe sein müssen.

- [641.] Catalog ber in ben Jahren 1850—1859 in benticher Sprache erfenente belleriftlichen Gefammt und Sammelwerte, Somman, Robellen, Ergübtungen, Zeichenflächer nub Ebenerflüch in Original nub lederschung. Mit Angade bes Formates und Beclagsertes, ber Jahrespol, Bertiger und Preife ber Bücher, somt mit Inhaltsangade ber Gefammt- und Sammelwerte. Gin Jandbuch für Buchsändler, Leibbibliehfeare und Litteraturfreunde. Bearbeitet von Abolph Büching, Buchhändter Weckburten, Blichtung, S. 302 S. Rr. n. 1 Zeit. (2. bet 1917. 226.)

Ein Katalog wie der vorl., schreibt der Herausg., sei seines Erachtens für Buchhändler und Leihbibliothekare seither ein Bedürfniss gewesen. Desshalb habe er mehrfacher Aufforderung zur Bearbeitung eines solchen Kataloges gern Folge geleistet. Da jedoch im Bnchhandel wie in Bibliotheken hanptsächlich die Litteratur der letzten Zeit in Betracht komme, so habe er zunächst die der letzten zehn Jahre bearbeitet, sei aber, im Falle dass die vorl. Arbeit in den betreffenden Kreisen eine freundliche Aufnahme finden sollte, mit Vergnügen bereit, auch die Litteratur von Mitte 1845-1849 zusammenzustellen. um auf diese Weise einen Anschluss an die Engelmann'sche "Bibliothek der schönen Wissenschaften" zu erreichen. Er habe es sich, was den vorl. Katalog anlange, angelegen sein lassen, denselben für den geschäftlichen Gebrauch möglichst praktisch zu bearbeiten, allerdings oft abweichend gegen sonstige bibliographische Anordnung. So seien z. B. die einzelnen Bestandtheile grösserer Sammelwerke nnter dem Titel derselben nach den Namen der Verfasser alphabetisch geordnet u. nicht wie sonst gebräuchlich nach der Reihenfolge der Bände. Und was dergl, mehr ist. Ich habe bei genauer Durchsicht des Kataloges, der in zwei Abtheilungen zerfällt, u. zwar in der I. die Gesammt- und Sammelwerke, Romane, Novellen, Erzählungen u. Taschenbücher, in der II. die Theaterstücke umfasst, meine schon früher ansgesprochene Erwartung, dass der Heransg. durch zweckmässige Bearbeitung des Kataloges den Buchhändlern, mehr aber noch den Leihbibliothekaren einen wesentlichen Dienst leisten werde, durchaus bestätigt gefunden, u. kann die Arbeit der besten Beachtung und Berücksichtigung mit wahrer Ueberzeugung empfehlen.

[642.] Der Theaterfreund. Danbbud für Theater-Directoren, Schanfpiler, Theaterfreunde, Dudhändter und Leibfibliotheten. Derausgegeben von L. Kerndsch jun. 1.—III. Deft in einem Bande. Aufbelind bie bramatischen Erscheinungen bes Buchandels bis jum Jahre 1848. Nach en Liteln ber Gilde (und Cammitungen) alphabetisch gerebnet und mit allen nährern Bezeichnungen, von nöligs, and mit himreis auf Gelammiausgaben ze. ze. verschen. Berlin, Biech. S. 3 Bil. 630 G. Pr. n. 2 Thr. (2. den Rr. 306.) Verbesserte u. vervollständigte, in Einem Bande vereinigte neue Auflage der drei in d. J. 1830, 1840, 1850 erschienenen Bändchen des "Theaterfreundes" woran sich das zu Anfang des gegenwärtigen Jahres in den Handel gebrachte vierte Bändchen (s. oben Nr. 21) anschliesst. Obwohl bibliograph, Anforderunger gegenüber nicht ohne einige Mängel, ist der "Theaterfreund" gleichwohl dem betreff. Publikum als ein sehr zweckmässiges litterarisches Hilfsmittel zu empfehlen.

[643.] Verzeichniss neuer Kunstachen als: Kupfer- u. Stahlsiche, Lithographien, Photographien, Holzschnitte, Zeichenvorlagen, Albuma, illustrite Prachtwerke etc., welche im Jahre 1860 erschienen sind, mit Angabe der Preise und der Verleger. III. Jahrgang. [1. Hälfac]. Leipzig, R. Weigel. 8. J. Bl. 36 S. Pr. u. 7 Ngr. (S. oben Nr. 334).

Alphabetisch. Die nach den Gegenständen geordnete Uebersicht erfolgt mit der 2. Hälfte.

[644.] Handbuch der musikalischen Literatur oder allgemeines systematisch geordnetes Verseichniss der in Deutschland und in den angrenzenden Ländern gedruckten Musikalien anch musikalischen Schriften und Abbildungen mit Anzeige der Verleger und Preise bearbeitet von Adolph Höfmischer. Bd. V. Zweiter Ergänzungeband, die Erscheinungen von 1852—1859 enthaltend. (I. Hälfie.) Leipzig, Hofmister. gr. 4. 256 S. Pr. n. 2 Thir. 20 Ngr., auf Schrippap. n. 4 Thir.

Fortsetzung des im Anz. J. 1857 Nr. 563 näher erwähnten, für musikal. Bibliographie anerkannt wichtigen Werkes.

[645.] Führer durch den Clavierunterricht. Ein Repertorium der Clavieriteratur etc. Als Kritischer Wegweiser für Lehrer und Schüler. Herausgegeben von Louis K\u00f6bler. II. verbesserte und hereicherte Anfage. [2. Abdruck]. Leipzig, Hamhurg u. New York, Schuberth & Comp. kl. 8. 2 Bil. 126 S. Pr. n. 10 Ngr. (S. Anz. J. 1859, Nr. 22.)

Der Herausg, behauptet in der vorl. neuen Auflage viele Werke besser als in der ersten stufenweise geordnet, von dem früher Angeführten manches Unbedeutendere weggelassen, dafür aber manches Neue hinzugefügt zu haben. In diesen Stücken mag die neue Auflage als eine verbesserte auzusehen sein, bibliographisch besser ist sie jedoch nicht geworden.

[646.] \* Notice historique et hibliographique sur Bartolomeo Borghesi; par Ernest Desjardins. A la Republique de Saint-Marin. Paris, impr. Pillet fils aîné. 8. 16 S.

Mir nicht weiter bekannt.

[647.] \* Notice sur la vie et les travaux de P. A. Dufrenoy, suivie d'une Liste bibliographique de ses publications; par A. d'Archiac. Lue à la Société géologique de Franco dans la séance du 21 mai 1860. Paris, impr. Martinet, S. 31 S.

Mir nicht weiter bekannt.

[648.] Goethe- Tafel. Enthaltenb: eine oronologische Ueberficht ber Gestebeproducte Geethe's, begleitet mit biographischen Reitzen. Sauptiachlich als Grundblage filt ben literaturbiftoriischen Unterricht, herausgegeben von bem Berfaster Gebilter-Leich. Bertin, Bach, ft. 8. 32 S. Pr. n. 3 Agr.

Wie die "Schiller-Tafel (s. oben Nr. 2) so dürfte anch corn. "Göthe-Tafel" für die Besitzer der unter dem Titel "Ans Weimars goldenen Tagen" erschienen Göthen. Schillerbibliographie (s. Anz. J. 1859. Nr. 674), die, chronologisch geordnet, leider ohne Inhaltsübersicht der Göthestücke nach der Editfolge geblieben ist, wohl von einigem Nutzen werden.

[949.] Bolffändiges Bergrichnis summtider Schuldriften von R.3. Burst, (fritresgairtem Preiesser und Seminarbiretter in St. Gallen, nachberigem Lebrer am der Stabisfule; un Elwangen in Waltermerg), welche bei Carl Maden, Berlagskuchdendlung in Stuttgart erschienen sind. Reue Aufgage. 4. 8 S. (S. Aug. 5. 1550, Rr. 525).

Buchhändlerische Ankündigungen mit Rücksichtnahme auf die hinsichtlich der verschiedenen Schriften erschienenen günstigen Recensionen.

# Bnchhändler- u. antiquar. Kataloge.

[650.] Uebersicht der Firma- und Verlags-Aenderungen im deutschen Buchhandel, Antiquar-, Kunst-, Musikalien- und Landkartenhandel in den Jahren 1850 – 1860. Herausgegeben von P. Goetze. Leipzig, Selbstverlag des Herausgebers. 6. 1 Bl. 50 S. Pr. n. 8 Ngr.

Zur Ergänzung des von E. Goetschel im J. 1850 herausgegebenen Verzeichnisses von erloschenen Firmen (s. Anz. J. 1850. Nr. 1097).

[651.] \* Le Moniteur de l'Imprimerie, Journal spécial de la Librairie, de la Papeterie, etc., paraissant tous les dimanches. 1re Année. No. 1. 1er Avril. Paris, impr. Vrayet de Surcy. Fol. 4 S. Jahrespr. 12 Fr.

Ueber den Fortgang dieses Journales ist mir Nichts weiter bekannt.

[652.] Berlags - Catalog ber Aue'ichen Berlagebuchhanblung (Morit Fels) in Deffau. 8. 12 G.

Alphabetisch, ungenügend redigirt. Gröstentheils Anhaltina nebst Schul-u. Lehrbüchern und Jugendschriften.

[653.] Berlags Catalog von A. Bath, (Mittler's Sortiments Buchhanblung.) in Berlin. 12. 12 G.

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Hauptsächlich Militaria.

[654.] No 12. Antiquarischer Katalog der Theodor Bertling'schen Buch- und Antiquar-Handlung in Danzig, Militaria. 4, 4 S, Gröstentheils Deutsche Litteratur. [655.] Verlags-Verzeichniss der Besserschen Buchhandlung W. Hertz. Berlin. December 1847 bis Juli 1860. 8. 23 S.

Alphabetisch, recht gut redigirt. Vorzüglich Histor. u. Antiquar., sowie Naturwissenschaftliches.

[656.] Berzeichniß bes Pabagogiichen und Schulbucher Berlags von Friedrich Brandfletter in Leipzig bis 1860. 8. 1 Bl. 50 S.
Systematisch mit alphabet, Inhaltsverzeichnisse, mangelhaft

Systematisch mit alphabet. Inhaltsverzeichnisse, mangelhaft redigirt.

[657.] Berlagsfatalog von N. M. Broffbans in Leipzig. Erster Rado-

trag: 1857—59. gr. 8. 20 S. (S. sben Rr. 538.)

Alphabetisch ohne wissenschaftl. Uebersicht u. Autoren-

Alphabetisch ohne wissenschaftl. Uebersicht u. Autorenregister.

[658.] Nr. XXVII. Verzeichniss einer Sammlung werthvoller Musicalien ausgegeben von der J. D. Class'schen Buchhandlung (C. F. Schmidt) in Heilbronn a. N. kl. 8. 40 S.

Grösserentheils Originalausgaben, zu herabgesetzten Preisen. (563.) Principales Publications de Firmin Didot frères, fils et Cie, Imprimeurs-Libraires de l'Institut de France, à Paris. Juillet. 4. 1 Bl. 66 S.

Wissenschaftlich mit alphabet. Register.

[660.] Antiquarisches Bücherlager von Ferd. Förstemaan's Verlag u. Antiquariats-Handlung in Nordhausen. Nr. 25. Medicin und Naturwissenschaften. 8. 14 S. 355 Nrr.

Enth. gröstentheils neuere Deutsche Litteratur. — Das gleichzeitig mit der vorl. Nr. erschienene 24. Verzeichniss enth. Theologie, Philosophie u. Pädagogik (15 S. 446 Nrr.).

[661.] Zweites Supplement zum Verlags-Catalog der Buch-, Musikalien- und Kunsthandlung von Wilhelm Jowien in Hamburg. Michaelis-Messe. 8. 11 S.

Ueberwiegend musikal. Inhalts.

[662.] Berlags-Bericht ber Roch'iden Buchhanblung Koch & Sipmann in Marburg. Oftermeffe. 8. 8 S.

Grösserentheils Theologisches u. Hassiaca.

[663.] Berlags-Katalog von G. B. Ruchler in Darmftabt. Ausgegeben im Auguft. 8. 8 S.

Enth. hauptsächlich technische u. gewerbliche Anweisungen.

[664.] Bulletino mensile della Libreria alla Fenice (Giusto Ebhardt) in Venezia. I. Anno. N. 5 e 6. Aggiuntovi un Catalogo Dantesco. 8. 23 S.

Den Freunden der Dantelitteratur zur besonderen Beachtung zu empfehlen, theils u. vorzüglich in merkantilischer theils in bibliograph. Hinsicht bemerkenswerth.

[665.] Zweites Verzeichniss von Büchern, welche in der Mai'schen Buch- und Antiquariats-Handlung (P. Nikisch & Rosenkranz) in Berlin verkauft werden. S. 63 S. 146—1327 Nrr.

Enth. Theologie: Biblische Litteratur, Exegese, Dogmatik, Mystik, Kirchengeschichte. Neues u. gute Antiquaria.

[666.] Zweiundfünfzigster Katalog von L. F. Maske's Antiquarisin Brealan. Muiklaische Blütlichek enthaltend eine ausgewählte Sammlung von Büchern über Musik, sowie von Werken der bedeutendsten Componisten, namentlich für Kirchenmusik und Hymnologie. S. I Bl. 38. 896 Nr. — Dreimndfünfzigstes Bücherverzeichniss ets. Literarische Seltenheiten. (A. u. d. 7:: Catalogne de Livres rares, enrienx et estimés). S. I Bl. 38. 8. 381 Nr. — Vierundfünfzigster Katalog etc. Literatur der geheimen Gesellschaften, Templer, Jenniten, Herrenhuter, Kosenkreuter, Illuminaten, Freimanere. S. I Bl. 13. 8. 300 Nrr.

Die vorl. drei Kataloge, zn denen auch noch das oben Nr. 622 erwähnte, gleichzeitig erschienene "Verzeichniss einer Sammling von Werken der Deutschen Literatur" hinzukommt, verdienen vor allen die Anerkennung, dass sie mit einer besonderen, den gewöhnlichen Antiquarverzeichnissen fremden Sorgfalt n. Accuratesse redigirt sind. Man ist diess zwar von den Katalogen des M.'schen Antiquariates fast schon gewohnt, es lohnt aber der Mühe, diess hier namentlich hervorzuheben. Was iedoch den M.'schen Katalogen den hauptsächlichen Werth verleiht, so besteht das in der theils die wissenschaftl. Bedentnng theils die Seltenheit der Bücher berücksichtigenden Auswahl, welche das M.'sche Antiquariat bei der Aufnahme von Werken in ihre Kataloge zu treffen weiss, sowie in der Zusammenstellung des Gleichartigen, welche sich von den Sammelsurien der gewöhnlichen Antiquarkataloge ebenso wesentlich unterscheidet, als sie nach einer gewissen Vollständigkeit mindestens in einzelnen Theilen strebt.

[667.] Antiquarifde Anzeigebeste ber Buchanblung von Abolph Miller in Brandenburg. Rr. 2. Berzeichniß von Buchern aus allen Fachern. 8. 1 Bl. 56 G.

Meist gangbare nenere Deutsche Litteratur.

[668.] IXC. Berzeichniß gebundener Bucher, welche gu haben find bei 3. G. Miller in Gotha. S. 1 Bl. 59 G. 2442 Rrr.

Geschichtliche n. verwandte Litteratur.

[669.] Beriags-Satolog von S. G. Onden in Samburg. M. S. S. Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Kinder u. Erbaunngsschriften mit Publikationen der Amerikan. Traktat-Gesellschaft.

[670.] XIII. Catalogus librorum praestantium et rarorum theologicorum saeculo XVI. et XVII. impressorum partim locos S. S. Scripturae explicantium, partim ad controversias illo tempore inter

ecclesiam catholicam et evangelicam ortas spectantinm qui pretiis veneunt modicis apud W. J. Peiser, bibliopolam Berolinensem. 8. 1 Bl. 40 S.

Verdient Beachtung.

[671.] Rr. 4. Scheible's Antiquartat in Stuttgart. 16, 337-496 S. 1298 Rrr.

Wie immer Curiosa u. dergl, enthaltend.

[672.] Catalog CXLI. des antiquariachen Bücherlagers von H. W. Schmidt, Antiquariats-, Sortiments- und Verlagsbuchhändler in Halle a. S. Genealogie und Numissnatk, nebst Anhang Tarnier-Uebnagen und Reithücher. S. I Bl. 26 S. 531 Nrr. — Catalog CXLII. desgl. Cariosa. S. I Bl. 62 S. 1911 Nrr. — Catalog CXLII. desgl. Cariosa. S. I Bl. 62 S. 291 Nrr. — CXLIV. desgl. Mineralogie and Geologie, nebst Begruissenschaft. S. 34 S. 659 Nrr. — CXLV. desgl. Schriften betreffend: Russland, Polen, Liefland, Curland nod Slawische Vülker, einschliesslich die griechische Kirche. S. I Bl. 99 S. 1645 Nrr.

Beachtenswerthe Kataloge.

[673.] Catalogue de Aug. Schnée Éditeur Librairie de Commission Bruxelles. — Histoire, Philosophie, Littérature, Sciences naturelles, médicales, etc., Architecture, Beaux-Arts, Enseignement, Éducation. — 1er Juin. 8, 33 S.

Sehr mangelhaft redigirt.

[674.] Verlags-Catalog der T. Trautwein'schen Buch- und Musikalienhandlung. M. Bahn, Königl. Hof-Buch- und Musikalienhändler in Berlin. 8, 1, Bl. 99 S.

Enth. nur Musikalien, die systematisch geordnet, sonst aber wie in anderen derartigen Verkaufskatalogen bibliographisch mangelhaft redigirt sind.

[675.] Ve & VIe Snpplément an Catalogue de la Librairie Tross. Paris. 8, 48 & 34 S. mit 1 Taf. Facsim. Zusammen 1031 Nrr.

Enth. meist ausgesuchte u. werthvolle seltene Antiquaria, unter die allerdings die mit einem Verkaufspreise von 26 Fr. aufgeführte Falkenstein'sche Geschichte der Buchdruckerkunst aus dem Grunde nicht mit zu rechnen ist, weil, wennauch das Buch beim Verleger nicht mehr zu haben, doch zahlreiche Exemplare davon, mindestens im Deutschen Bücherverkehre, zum Preise von e. 3 Thir. circuliren.

[676.] Berlage Ratalog von 3. 3. Beber in Leipzig. Mit einem wiffenschaftlichen Cach-Register. Ofter-Meffe, gr. 8. 1 Bl. 64 G.

Alphabetisch, gut redigirt. Vorzüglich Schöne Wissenschaften, Geschichte und Verwandtes, Naturwiss. mit Technologie.

[677.] Berzeichniß einer ausgemablten Bucher. Sammlung in allen flavifchen Biafetten. Rro. 1 & 2. Bu haben in ber Buchhanblung von Albert A. Benebitt in Bien. 4. & 2 Bl.

Enth. Böhm., Poln., Illyr., Serb., Russ. und Walach. Litteratur.

[678.] A Catalogue of Williams and Norgate's Publications. Books in Oriental and European Languages. London (Jena print by Frommann.) July. 8. 24 S.

Hauptsächlich für Philologie, speciell Linguistik von Interesse u. Werth.

#### Bibliothekwissenschaft.

[679.] The English Cyclopaedia of Arts and Sciences. Contucted by Charles Knight. London, Bradbury and Evans. 4. Enth. Part XVII. Sp. 203-24 & Part XVIII. Sp. 225-53: Libraries.

Der ungenannte Verf. des Artikels "Libraries" giebt in dieser umfangreichen Arbeit, die im Sonderdrucke füglich eine ansehnliche Broschüre bilden würde, eine sehr eingehende Besprechung alles dessen, was sich auf die Bibliotheken bezieht, in einer höchst anziehenden Darstellung u. verräth nicht nur den denkenden Schriftsteller sondern auch den umsichtigen Praktiker; ausserdem ziert ihn eine hohe Unparteilichkeit u. ein besonnenes Urtheil, so dass der Artikel jedenfalls zu den hervorragenderen Partien der Encyclopaedia gehört. Es kann uns hier wegen der Tendenz u. festen Grenzen des Anz. leider nicht gegönnt sein, eine ausführliche Besprechung dieses Artikels mit kritischen Bemerkungen zu geben; wir müssen das Anderen überlassen, können den Lesern des Anz. nur eine sehr gedrängte Uebersicht des reichen Jnhalts geben u. müssen uns selbst hierbei die engsten Schranken setzen. Nachdem der Verf. den Ursprung des Wortes, seine entsprechende Bezeichnung in auderen Sprachen, die regere Theilnahme des Publikums für die Bibliotheken u. die Bibliothekswissenschaft - einer Schöpfung Deutschlands u. der neuesten Zeit - gedacht, den Einfluss der grösseren Bibliotheken auf die Förderung der Wissenschaft gehörig gewürdigt u. über die grössten Bibliotheken im Allgemeinen gesprochen hat, gedenkt er der Idee einer Centralbibliothek, hebt die Localität als wichtig für eine zu gründende u. rasch aufblühende Bibliothek hervor u. bezeichnet als erstes Element einer grossen öffentlichen Bibliothek, dass sie der vaterländischen Litteratur ihre Aufmerksamkeit widme. Letzteres sei lange Zeit gar nicht beachtet worden, so dass man bis vor nicht allzu ferner Zeit in den grösseren öffentlichen Bibliotheken meist die fremdländische, die heimische Litteratur nur stiefmütterlich oder einseitig, ja meist die Litteraturproducte des einen Landes weit besser im anderen Lande vertreten gefunden habe.

Zugleich werden die einzelnen grösseren Bibliotheken nach ihrem Hanptinhalte in dieser Hinsicht besprochen u. bemerkt, dass meist zuerst die Lateinische Sprache, danu das Italienische, Frauzösische, Spauische n. Englische wie Deutsche Aufnahme gefunden habe. Schlecht stehe es noch immer mit den litterarischen Vorräthen der Dänischen, Scandinavischen, Russischen, Polnischen, u. audereu Slavischeu Spracheu; eher sei da uoch der Orientalischen Sprachen mit Fürsorge gedacht worden. Darauf geht der Verf. auf die Mannscripteusammlnugen u. die zu macheuden nenen Erwerbungen n. besonders ihre Art u. Weise über u. billigt bei schon besteheuden grösseren Bibliotheken nnr in ganz selteuen hiureichend motivirten Fällen (wie bei der von Meusebach'scheu Bibliothek) das Ankanfeu ganzer Bibliotheken: die Vergrösserung müsse eben vorzngsweise dnrch Einzelkauf gescheheu u. besonders die Tageslitteratur, die Zeitungen, Journale, Broschüren u. fliegenden Blätter dabei mit iu Berücksichtigung gezogen werden. Hierbei bietet sich ihm nochmals Gelegeuheit auf die in mehren Ländern jetzt bestehende gesetzliche Einrichtung hinzuweisen, von jedem erscheinenden Werke ein oder mehre Exemplare an die öffentlichen Bibliotheken des Landes einsenden zu müssen. Daran schliessen sich die nöthigen Bemerkungen über Einband, Stempelnng u. Katalogisirung der erworbenen Bücher, über die neuerdings viel besprochene Frage wegen Druckes der Kataloge der grossen Bibliotheken, wie der Pariser u. der des Britischen Museums. Anch darüber spricht der Verf., ob es besser sei, Alphabetische oder Realkataloge zu fertigen, ja auch für die einzelnen Repositorien, nm verursachte Defecte leichter zu merken. Viel Schwierigkeiten verursache auch das verschiedene Format n. diess habe daher schou zu manchen sonderbaren Vorschlägen für Anordnung der Bücher Veranlassung gegeben. Für speciellere Forschungen hierüber verweist der Verf. besonders auf Edwards' Memoirs on Libraries. währeud er die kleine Schrift Sobolshchikov's (Petersburg 1859) in Bezng auf das darin empfohlene Auordnungssystem stark tadelt: das Bequemste für Nachfrageu nach einzelnen Werkeu sei jedenfalls der alphabetische Katalog. Nächst dem wird von dem Zutritt zur Benutzung der Bibliothek n. deu Lesezimmern gesprochen u. ganz besonders auf Englische Bibliotheken wie vorzüglich die des Britischen Museums Rücksicht genommen. Nachdem noch ein Mehres über das Verborgen der Bücher u. über Leihbibliotheken gesagt ist, giebt der Verf. schliesslich eine knrze Uebersicht der vorzüglichsten Bibliotheken von den ältesten Zeiten bis auf die grossen und berühmteren der Gegeuwart, welche letzteren eingehender besprochen werden. - Indem wir schliesslich uochmals diese Arbeit der Beachtung des Publikums empfehlen, fügeu wir zur Beurtheilung des umsichtigen Urtheiles des Verf. noch folgende schöne Stelle wörtlich bei (von S. 219 a. Ende u. Seite 220); "The literature of Germany is now with that of France, the richest literature of the continent. It is one of the many fortunate circumstances which attach to the English language, that it stands midway between the two modern languages that contain the greatest amount of learning - that a person acquainted with English is by that circumstance half-acquainted with French and half with German. The history of the cultivation of the German language is striking. Singularly rich in capabilities, spoken by a great, powerful, and enlightened nation in the centre of Europe, it was for centuries neglected at home and despised abroad. It was not till about 1750 that it emerged into cultivation by native genius, and not till half a century later hat it became an object of liberal study with foreigners. It is now in England the language that is most cultivated after French; it is studied in France and Italy, and is even penetrating into Spain. Always renowned for learning, its learning till about 1750 was chiefly couched in Latin, and the most ardent patriot could not imagine that its literature stood on a level with that of several foreign nations. At present, not to read German prose is to be excluded from one of the main sources of liberal information; and not to read German poetry to be shut out from the enjoyment of some of the happiest productions of genius". -

#### Bibliothekenkunde.

[680.] 3ahrebericht über bes Kenigliche Gymnasium zu Effen für der Schulicht 1858—59, wemit zu ben öffentlichen Prillungen ber Schlieft am 27. August zu. ze. einelste ber Director bes Gymnasium Dr. Topbes. Inhalt: 1. De primis sex bibliothecae Alexandrinae custodibus, sex. Otto Seemann. 2. Schulandrichten ben bem Director. Effen, Oruf von Babetet. 4. 28 G. Pr. n. 10 Rat.

Die auf deu ersten 18 S. abgedruckte S.'sche Abhandlung unthält vieles Neue. Nachdem der Verf. über den Streit der Gelehrten in Betreff der Reihenfolge der Bibliothekare und darauf etwas ausführlicher über die Gründung der Alexandr. Bibliothek selbst, die er in die letzten 10 Regierungsjahre des ersten Ptolemäers etwa un mas J. 290 v. Chr. verlegt, gehandelt hat, geht er zunächst auf den Ephesier Zenodotos über, den edu ersten Bibliothekar nennt u. bis etwa zum J. 258 leben lässt. Darauf folge als zweiter Bibliothekar der Kyrenäer Kallimachos, der unter Ptolemaeos Philadelphos u. Euergetes ungefähr bis zum J. 223 sein Amt verwaltet habe. Der dritte Bibliothekar sei der Kyrenäere Erstosthenes, durch Ptolemaeos Euergetes von Athen nach Alexandrien noch bei Lebzeiten des Euergetes von Athen nach Alexandrien noch bei Lebzeiten des Kallimachos berrifen u. zu dessen Nachfolger bestimmt. Nach

des Eratosthenes Tode um das J. 194 sei als vierter Bibliothekar der Rhodier (eigentlich Alexandriner) Apollonios (gest, 183) gefolgt. Nach diesem sei nicht, wie Manche bisher geglaubt, Aristonymos sondern Aristophanes (gest, c. 170 oder 168) zum Bibliothekar ernannt worden. Als sechster Bibliothekar wird Aristarchos (gest. 145) genannt. — 11. —

[681.] Königliche Bibliothet in Berlin. (Unterzeichnet: Dr. Pert.) S. Königlich Preußischer Staats-Anzeiger. Rr. 176. S. 1437—39. (S. Ang. J. 1859. Rr. 771.)

Betr. die Vermehrungen der Bibliothek im J. 1859, unter denen die vom General W. v. Scharuhorat im Laufe eines Langen n. vielbeschäftigten Lebens u. während eines Aufenhaltes in den meisten Ländern Europas mit grösster Sorgfalt gebildete u. nachgelassene Kartensammlung von c. 36,000 Nrr., die ausserdem noch um 10,108 Nrr. ans der Klöden'schen Sammlung vermehrt worden ist, sowie die musikalische Bibliothek, des verstorb. Professors am Wiener Conservatorium Joseph Fischhof 3978 Nrr. namentlich hevrorzuheben sind.

[682.] Veresichnisse der bis zum 8. August 1869 für die Biblichek der D. M. Gesellschaft (in Halle) eingegangenen Schriften u. s. w. 8. Zeitschrift d. Deutsch. morgenikad. Gesellschaft. Bd. XIV. oder Zweiter Folge Bd. IV. (Leipzig, Brockhaus in Comm. 8.) Hft. 3. 8. 397-603 & Hr. 4. 8. 768-71. (8. oben Nr. 361.)

Der neue Zuwachs besteht aus 33 Fortsetzungen u. Nr. 2248-2302 andere Werke.

[683.] Ein wichtiges Manuscript zur Geschichte Laibacha. Von Dr. J. H. Costa in Laibach. S. Anzeiger f. Kunde der Deutschen Vorzeit. Neuer Folge Jahrg. VII. No. 8. Sp. 273-76.

Dieses der Bibliothek des Laibacher Domcapitels gehörige MS. enthält die von Joh. Greg. Thalnitscher v. Thalberg zusammengestellten "Annales Vrbis Labacensis 1660—1719", in denen sich unter Anderem auch der "Cathalogus Librorum a Joé Gregorio Thalnitschero Carniolo Labacensi compositorum" (1½ Bl.) findet.

[684.] \* Καταλογος των εν τη Βιβλιοθηκη της εν Βιεννη εθνίκης ελληνικης σχολης βιβλιων. Εν Βιεννη της Αυστριας, εκ της τυπογο. των Μεχιταριστων. 4. 26 8. & 1 Bl,

Enthält 478 Druckschriften.

- 9. -

hêque du Château de Bercy, dont la vente aura lieu au Château (porte de Charenton) le 22 juillet. Paris, Delion. 8. 54. S. 420 Nrr.

S. hierüber Bibliogr. de la France, Chronique Nr. 28, S. 175.

[686.] \* Notice sur la Correspondance du Duc de Mayenne, manuscrit de la Bibliothèque de Reims; par E. Henry. Reims, impr. Dubois. gr. 8. 12 S.

Mir nicht weiter bekannt.

[687.] \* Manuale della Provincia di Pavia per l'anno 1859 preceduto da Memoire patrie. Pavia, Eredi Bizzoni. 8. Enth. S. 1 — 57: L'Archivio municipale di Pavia.

Anf die Geschichte des Archives, die der ungenannte Verf. an die Spitze seines Arstatzes gestellt hat u. worin leider mehr von Verlust als von Zuwachs die Rede ist, folgt annachst eine gedrängte Uebersicht der wichtigeren Mss., um deren Besitz das Archiv im Lanfe der Zeit gekommen, u. dann der Katalog des Archives, welcher mit der Bibliographie der Statuten beginnt. Die einzelnen Urkunden vom J. 1931-1553 finden sich in chronolog. Ordnung mit kurzer Inhaltsangabe aufgesahlt. Zum Schlusse einige Anmerkungen. — 9. —

[888.] Mouments typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle. Collection de fac-simile d'après les originaux conservés à la Bibliothèque Royale de la Hayo et ailleurs. Publiée par J. W. Holtrop etc. Établissement lithographique de E. Spanier. Livr. 9. La Tary. Njhoff. gr. 4. Tat. 49-5-4. Pr. 3 Thr. 18 Ngr. (8. oben Nr. 291.)

Von allgemein bekanntem Werthe.

[689.] Delle Biblioteche della Spagna. Commentario di Giuseppe Valentielli. (Aus dem December-Herfe des Jahry. 1859 der Sitzungsberichte der phil. hist. Classe 'der K. Akademie der Wissenschaften [XXXIII. Band. 8, 4] besonders abgedrucht.) Wein, aus der K. K. Hof- u. Staatdersckerei. In Comm. bei Gerold's Sohn. 1860. gr. 8, 117 S. Pr. n. 26 Ngr.

Nächst dem hauptsächlich in bibliographischer Hinsicht interessanten und wichtigen Schriftchen "Sulle Antichità Spagnuole" erhält man in dem vorl. Buche die Ergebnisse einer litterar. Reise, welche der Verf. durch Spanien, hauptsächlich nach den Provinzen Neu-Castilien, Estremadnra, Andalusien, Murcia, Valencia n. Catalonien unternommen hat. Wenn Manner mit offenem Kopfe u. tüchtigen Kenntnissen, wie der in der Gelehrtenwelt rühmlich bekannte Bibliothekar der Marciana, eine litterarische Reise unternehmen, so sind sicherlich einige Früchte davon zu erwarten, zumal wenn die Reise einem Lande gilt, wo, wie in Spanien, noch bedeutende litterar. Erhebnngen zn machen sind. Und in der That findet sich in dem Buche eine Masse interessanter Nachrichten über die Geschichte, den Stand u. die Einrichtung nicht blos gegenwärtig noch bestehender sondern anch früherer Bibliotheken in Madrid, Oviedo, Leon, Valladolid, Salamanca, Alcala d'Henares, Escorial, Toledo, Cordova, Sevilla, Cadiz, Gibraltar, Malaga, Granada, Murcia, Valencia, Segovia, Tortesa, Tarragona, Lerida, Barcelona, Monsertat, Solsona, Trgel, Ripoll, Vich, Gerona, Figueras, Rodas (Rosas) u. Palma. Die Nachrichten haben für uns thelia das Interesse der Neuheit theils dessehalb einen besonderen Werth, weil sie an Ort u. Stelle aus sicheren Quellen entnommen sind. Zu bedauern ist, dass man sich wegen des Mangels einer Art Register oder Uebersichtstafel nicht ohne einige Unbequemlichkeit im Buehe zurecht finden kann.

[690.] Корректурные листы каталога ипоязычных восмиений о России находящихся вт. Императорской Пукличной Биклиотехт. — Correcturbogen des Katalogs der Russica in der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg. — Feuilles d'éféreure du catalogue des Russica de la Bibliotheque Impériale Publique de St. Pétersburg. — Cauktmetepkypth. fol. 514 Bil. Autographit.

Man weiss, mit welchem Eifer die Kaiserliche Bibliothek im letztverflossenen Decennium unter der Direction des Barons M. von Korff bemüht gewesen ist, die über Russland in fremden Sprachen erschienenen Werke in möglichster Vollständigkeit zusammenzubringen; man weiss auch, dass diese Bemühungen, nachdem die Bibliothek durch die Publication eines unter dem Titel "Materialien zum Versuch eines Kataloges sämmtlicher über Russland in fremden Sprachen erschienener Werke 1851" zusammengestellten Desideratenkataloges (s. Anz. J. 1851. Nr. 811) nach allen Seiten hin zu Beiträgen aufgefordert u. der Director selbst mit der ihm eigenen Energie die Angelegenheit als eine ihn speciell interessirende in die Hand genommen hatte, mit einem unerwartet glänzenden Erfolge gekrönt worden sind. Man hat aber bis jetzt, wer nicht gerade der Bibliothek persönlich näher gestanden, nicht gewusst, bis zu welcher Höhe die Fülle des von allen Seiten, namentlich ans Deutschland herbeigeflossenen Materiales, dessen Erwerbung allerdings grosse Summen gekostet haben mag, gegenwärtig angewachsen ist. Erst aus den vorl. Correcturbogen erfährt man, welche Grösse die Nummernzahl der Abtheilung, die in der Kaiserlichen Bibliothek den fremden Russicis eigens bestimmt ist, im Laufe weniger Jahre erreicht hat; die Abtheilung beläuft sich auf etwas mehr als 20,000 Nr. u. übertrifft die Zahl der in dem Desideratenkataloge vom J. 1851, welcher im Ganzen 3766 Nr. umfasst. weit über das Fünffache. Mit Recht darf daher wohl die Bibliothek von dieser ihrer Sammlung von Russicis behaupten, dass sie unendlich mehr enthalte, als sonst irgendwo beisammen zu finden sei, ganz abgesehen noch davon, dass man darunter auf eine Menge solcher Seltenheiten treffe, die man selbst einzeln überall vergeblich suchen würde. Natürlich hat sich der Bibliothek mit

iedem neuen Tausend Zuwachs das Bedürfniss nach einem Kataloge über die aufgehäuften Schätze um so fühlbarer machen müssen; und wenn man bei der sonst überall sich kundgebenden Sorgfalt u. Achtsamkeit der Bibliotheksdirection füglich hat erwarten dürfen, dass dieselbe neben ihrem Wunsche nach möglichst schneller Vermehrung u. Vervollständigung der Sammlung anch den Drang in sich gefühlt haben werde, die angesammelten Reichthümer durch regelrechte Verzeichnung zu einer wohlorganisirten Sammlung umzugestalten, u. diese Sammlung dadurch erst nutzbar zu machen, so giebt der vorl, nnter dem bescheidenen Titel von Correcturbogen publicirte alphabet. Katalog den vollgiltigen Beweis, dass die Bibliotheksdirection den auf ihren Eifer gesetzten Erwartungen zu entsprechen gewusst hat, Allerdings hat der Umstand, dass der Zuwachs ziemlich ohne Unterbrechung u. wirklich massenhaft in die Bibliothek herzugekommen ist, bei der Bearbeitung eines den Anforderungen der Bibliothekenlehre genügenden Kataloges ein sehr wesentliches Hinderniss sein müssen, u. obwohl es der Rührigkeit des Bibliothekspersonales möglich geworden ist, hinsichtlich der Verzeichung mit der Accesion Schritt zu halten, u. einen vollständigen, sowohl alphabetischen als auch systematischen Katalog angufertigen, so hat doch dieser Katalog zur Zeit noch nicht diejenige Vollkommenheit erreichen können, die nach dem Ermessen der Bibliotheksdirection dazu erforderlich sein würde. um ihn zur Veröffentlichung durch den Druck geeignet zu machen. Und gleichwohl ist eine solche Veröffentlichung nicht blos zur Vermittelung einer möglichst leichten und bequemen Benutzung der Sammlung sondern und namentlich auch aus dem Grunde wünschenswerth, weil bei dem ausscrordentlichen Reichthume der Sammlung ein Katalog derselben weit fiber die Grenzen der Bibliotheksbenutzung hinaus ein allgemeines bibliographisches Interesse hat. In Betracht der Wichtigkeit dieses Umstandes hat die Bibliotheksdirection bei ihrer dankenswerthen Fürsorge für die Wünsche u. Bedürfnisse des gelehrten Publikums ein Mittel zu finden gewusst, um den obschon noch nicht druckreifen Katalog dennoch seinem alphabetischen Theile nach denienigen Personen zugänglich zu machen, welche, ausser den Bibliotheksbeamten, zunächst an der Kenntnissnahme der Sammlung ein besonderes u. wesentliches Interesse finden; die Direction hat den nrsprünglich nur zum Bibliotheksdienste bestimmten alphabet. Katalog in einer mässigen Anzahl von Exemplaren lithographisch vervielfältigen lassen, um ihn hauptsächlich an die Comissionäre der Bibliothek u. solche Sammler und Gelehrte vertheilen zu können, bei denen eine mehr als gewöhnliche Theilnahme für das betreff. Literaturfach vorauszusetzen ist. "Diese lithographirten Blätter", heisst es im Vorworte, "werden

gewissermassen ein Mittelglied bilden zwischen den oben erwähnten Materialien u. dem einst herauszugebenden wirklichen Katalog, der als ein gründlich bibliographisches, wir möchten sagen, wissenschaftliches Werk unsern Gedanken u. Hoffnungen vorschwebt u. dem, neben der alphabetischen, auch die systematische Einrichtung nicht wird fehlen dürfen. Welchen Nntzen die Einschiebung dieses Mittelgliedes hat, ist leicht zu ermessen; statt des einen Katalogexemplars in der Bibliothek selbst wird ein solches jedem betheiligten Bibliotheksbeamten, jedem unserer Agenten u. Gönner zur Hand sein; unzählige Anfragen und Offerten, wegen deren man sich bisher mündlich oder schriftlich an die Bibliothek wenden masste, werden sich von selbst erledigen; durch die Uebersicht des Vorhandenen wird man leicht veranlasst werden, auf Fehlendes aufmerksam zu machen, Versehen u. Irrthumer aller Art, die sich etwa eingeschlichen, wird man uns nachweisen können. Namentlich in der letzten Beziehung hoffen wir auf den freundlichen Eifer unserer Correspondenten. Ehrenmitglieder u. anderer Literaturkenner, denen wir diese Correcturbogen zuzusenden uns beehren werden."

#### Privatbibliotheken.

[691.] Private Libraries of New York, By James Wynne, M. D. New York, French. 8. 1 Bl. VIII, 472 S. Mit I Kpf. Pr. n. 10 Thlr.

Handelt in alphabet. Reihenfolge ausführlicher von den Bibliotheken: John Allan's, Henry J. Anderson's, Professor Anthon's, George Bancroft's, Thomas P. Barton's, Rev. Dr. Bethune's, J. Carson Brevoort's, Joshua Brookes's, Wm. E. Bnrton's, Rev. Dr. Chapin's, Alexander J. Cotheal's, Wm. J. Davis's, Daniel Embury's, D. W. Fiskes's, George Folsom's, Rev. Dr. Forbes's, A. W. Griswold's, Archbishop Hughes's, Richard M. Hunt's, Judge Kent's, D. N. Lord's, Rev. Dr. Magoon's, W. Menzies's, Henry C. Murphy's, Wm. Curtis Noyes's, Geo. W. Pratt's, Geo. T. Strong's, R. L. Stuart's, Chas. M. Wheatley's, Richard Grand White's, Rev. Dr. Williams's. Hierauf kurz von "Miscellancous Collections". Zum Schlusse folgt ein Register der im Buche erwähnten Werke.

[692.] Eenige Opmerkingen over de prijsen van boeken en ten op veilingen, naar aanleiding van de verkoopingen der Bibliotkeken Van Voorst en Van Oosten de Bruyn. — Unterseichnet: Frederik Mnller. Amsterdam, 30 Junij 1860. Overgenomen uit den Algemeen Konst. en Letterbode, No. 20, 23, 24, 27, 28 en 29 van bet jaar 1860. kl. S. 47 S.

Man findet im vorl. Büchelchen nicht etwa eine trockene Aufgählung von Verkaufspreisen, wie man dergl. Preislisten öfters anderwärts begegnet, sondern das Schriftehen enthält vielmehr, ausser den Angaben über die bedeutenderen beim Verkaufe der betreff. Bibliotheken bezahlten Summen, auch Rückblicke auf frühere Preise, auf die Ursachen des Fallens u. Steigens derselben u. viele sonstige interessante bibliopolischbibliographische Bemerkungen verwandten Inhalts, die ebensowohl für die ausgebreitete Sachkenntniss wie für die grosse Erfahrung des Verft.'s Zeugniss geben.

[693.] Catalogne de Livres rares provenant des Bibliothèques de fen Son Exc. M. le Baron de W. et de quelques autres Amateurs dont la vente aura lien le 30 Octobre à Berlin. Part. I. Berlin chez Asher & Co. S. 1 Bl. 174 S. 2897 Nr.

Enthâlt: I. Beaux Arts (Architecture, Peinture etc. Musique); II. Arts mécaniques, Métiers (Livres de cuisine, Missell.); III. Exercices gymnastiques (Chasse, Equitation, Eserime etc.); IV. Jeux d'Échees et autres; V. Histoire (Geogr. et Voyages, Biogr. et Mémoires, Ilist. ancienne et Byzant, Ilist, ecclésiastique, Ilist. moderne, Europe); VI. Sciences historiq. auxiliaires (Généal., Noblesse, Ordres de Chevalérie, Hérald, Cérémon. et Fétes, Archéol. et Inscriptions, Namismat. et Médailles, Hist. littéraire). Die beiden letzten Abtheilungen bilden die Hauptpartien des Kataloges, welche denselben mit Ansahme von 33 S. sonst vollständig füllen. Der Katalog enthâlt in allen seinen Theilen eine ausgesuchte Sammlung von littera: Schatzen.

[694.] Catalogue d'une helle Collection de Livres provenant de feu Gras-Blyckaerts, de feu A. Lacrosse et d'autres Bihliophiles. Dont la vente publique aura lieu le 20 août sons la direction de F. Heussner, libraire, à Brazelles. 9. 108 S. 1401 Nrr.

Enth. hauptsächlich Franz. Litteratur.

[695.] Verzeichnise der von den Chr. Henry Monicke in Leipzig, und Dr. med. Schuberth in Frankenberg nachgelassenen Bibliotheken, welche nebst einer Auswahl von Werken ans den nachgelassenen Bibliotheken, welche nebst einer Auswahl von Werken ans den nachgelassenen Bibliotheken der Collaborator L. Brandes in Goslar, Geh. Medis.-Rath Dr. Kling in Berlin und Geh. Medis.-Rath Dr. Schütz in Berlin und andern Sammlungen von Bibchern aus allen Wissenschaften und Kunstartikeln von dem 22. October durch H. Hartung in Leipzig öffentlich versteigert werden. S. 1 El. 25 S. 7.490 Kr.

Enth. hauptsächlich Philolog., Theolog. mit Bibeln, Rechtsu. Staatswiss., Medicin u. Naturwiss., sowie Geschichte.

[696.] Verzeichnies der Bibliotheken des Johann Gottloh von quandt, Mitglied des akademischen Raths und der Königl. Gallerie-Commission zu Drenden etc., des geheimen Medicinalrath Dr. Choulant in Drenden, des Amtmann Witten in Zerbst, sowie des F. Gwieck in Leipzig. Redacten der destechen Gewerheseitung, welche uebst eiuem Auhange von Musikalieu am 15. October durch H. Engel versteigert werden sollen. Eingesaudt durch T. O. Weigel iu Leipzig. 8. 2 Bll. 221 S. 6486 Nrr.

Enth. hauptsächlich Geschichte, Technologie, Rechts- und Staatswissenschaft, Naturwiss. u. Medicin, Theologie, altere un neuere Deutsche Litteratur. Ein Irrthum ist es wohl, wenn auf dem Titel des vorl. Kataloges bemerkt wird, dass die Bibliothek Dr. Cholants' mit zur Versteigerung kommen solle. Diese Bibliothek ist in ihren Haupthleilen bereits in Dresden (s. oben Mr. 519) versteigert werden, u. es mag daher nur der Rest der Sammlung sein, der nachträglich zum öffentl. Verkaufe gebracht wird. Allerdings ist dieser Rest, welcher aus Mss., Incnnabeln u. anderen werthvollen Schriften grösstentheils medicin. u. naturwissenschaftl. Inhalts (Nr. 3646 f.) besteht, von besonderem bibliograph. Interesse u. verdient eine bessere Verwerthung, als ihm in der Dresdner Auction zu Theil geworden sein wirde.

[697.] Catalogue de Livres composant les Biblothèques de 1º M. \*\*\*, ancien Ministre; 2º T..., horticulteur Dout la veute aux l'eu après décès le 1. août. — Jurisprudence, Histoire naturelle. Géologie. Agriculture, Horticulture, Botanique. Chimie. Médeciue. Sciences mathématiques, etc. Linguistique. Littérature. Voyages. Histoire. Biographie. Journaux. Revues, etc. Paris, Aubry. 1 Bl. 40 S. 362 Nr.

Ausgewählte Französische Litteratur.

[698.] Neue Folge, No. 9. Antiquarische Bibliographie der Buchund Antiquarhandlung von Otto August Schalls in Leipzig. Euthaltend die nachgelassene handelswissenschaftliche Bibliothek des Dr. F. E. Feller, Director der öffeutlichen Haudelsschule zu Gotha, so wie eine Auswahl von Schriften aus verschiedenen andern Fächeru der Literatur, kl. 4. 1 Bl. 34 S.

Für alle Theile der Handelswissenschaft u. verwandten Fächer von Interesse.

[699.] Catalogue d'une Collection de livres rares choisis, sur la chasse, d'ouvrages à figures, de costames, poètes, d'un mauuscrit de Petrarca, sur vélin, etc., de la Bibliothèque de M. le Dr. G...... dout La vente se fera le 19 Octobre. Paris, Tross. 8. 23 8. 185 Nr.

Grösserentheils ausgewählte Antiquaria.

[700.] Nr. 16. Verzeichuiss einer Botauischen Bibliothek sowie einiger anderer grösserer und ausgezeichneter Werke. Zu haben bei Albert Moser in Tübingen. 8. 1 Bl. 17 S. 286 Nrr.

Grösserentheils aus der Bibliothek des verst. Professors Hochstetter in Esslingen.

[701.] 93. Berzeichniß gebunbener Bucher, enthaltenb: (bie Bibliothef eines Landgeistlichen) mit einem Anhang alter Druck, Curiositäten, welche ju beziehen find burch 3. G. Müller in Gotha. 8. 24 S. 996 Rrr.

Gangbare theolog. Litteratur.

[702.] Die Bibflothet ber Ronigin Luife von Preugen. G. Reue Breugische Zeitung Rr. 167-69.

Die kleine aber interessante, aus dem Besitze der hochherzigen Königliehen Fran stammende Bibliothek befindet sinnagetrennt im Palais des Prinzen Friedrich Wilhelm in Berlin als Erbstück aus der Verlassenschaft des Königs Friedrich Wilhelm III. Man trifft darin auf Schriften über "Kinder-Erzichung" und über die "Pflichten des Weibes als Gattin and Mutter" in einer zewissen Reichhaltigkeit.

[703.] Einige bisher wenig oder gar nicht bekannte arabische und türkische Handschriften. Von Prof. G. Flügel. S. Zeitschrift d. Deutschen morgenländischen Gesellschaft. Bd. XIV. Heft 3. Leipzig, in Comm. bei Brockhaus. S. S. 527—46.

Die Handschriften sind im Besitze des gegemukrügen Englischen Gesandten zu Dresden Charles Murray, der einen grossen Theil seines Lebens in Aegypten n. Persien verbracht und sich dort nicht blos eine tüchtige Kenntniss der Landessprachen angeeignet sondern auch eine beachtungswerhe Sammlung Orientalischer Handschriften zusammengebracht hat, unter denen sich Mehres befindet, was Hagi Chalfa nicht kennt.

[704.] William Job's Montly Catalogue of Valuable Second-Hand Books, principally purchased From the Library of Lord Northwick, Thirlstane House, Cheltenbam, in fine Library condition. Part XXI. May. S. 12 S. Ueber 400 Nrr.

Enth. überwiegend Engl. Litteratur.

[705.] Bergeichnig ber Instrumente und Bucher, welche jur Berlaffenichaft bes weiland Dr. med. Eduard Riemschneiber in Grimma gehören und bafelbft am 17. September versteigert werben sollen. 8. 19 S. 460 Rrr.

Deutsche medicin. Litteratur.

[706.] \* Catalogue des livres et manuscrits composant la Bibliothèque de Félix Solar. Tom. I. Paris, impr. Didot frères, fils et Cie. 8, XI, 368 8, 2236 Nrr.

Mir nicht weiter bekannt.

### Abdrücke aus Bibl.-Handschriften.

[107.] Fragmenta venionis Sacrarum Scripturarum latinae Ante-hieronymianae e codice manuscripte evilt atque adnotationibus criticis instruzit Ernestus Itanke. Pasc. 1 et Il. Accedunt dunc Tabulae lapidi incisae. Marburgi, Koch. 4. IV S., 1 Bl. 52 S. & 1 Bl. 126 S. Pr. n. 1 Thir. 15 Ngr.

Diplomatisch genauer Abdruck aus einem Cod. der Erfurter Bibliothek mit reichem kritischen Apparate.

[708.] Wilhelm Gottfried Leibnig's theologisches Spftem. Eine möglicht correcte Ausgade bes lateinischen Zestes und bessen Ulebertragung in's Deutsche. Nach dem Manuscripte der Staatsbillsiehelt in Hannover. Bon Dr. Carl Haas. Zülingen, Laupp. 8, X, 201 S. Hr. 27 Ngr.

Aach der Originalhandschrift Leibnitzens selbst abgedruckt; wogegen alle seitherigen Veröffentlichungen auf einer für den Cardinal Fesch verfertigten, mehr oder minder inkorrekten Abschrift beruhen.

[709.] Des Priesters Wernher Driu Liet von der Maget nach einer Wiener Handschrift mit den Lesarten der übrigen herausgegeben von Julius Feifalik. Wien, Gerolds Sohn. 8. XXXI, 199 S. Pr. n. 1 Thir. 20 Ngr.

Die Handschrift befindet sich im Archive des Deutschen Ordens.

[710.] \* Cronique du roi Francoys, premier de ce nom, publiée pour la première fois d'après un manuscrit de la Bibliothèque Impériale, avec nue introduction et des notes par Georges Guifirey. Paris, Renouard. S. XVI, 499 S. Pr. 9 Fr.

Mir nicht weiter bekannt.

[711.] \* Correspondance de Philibert Babon de la Bonréaisière, Vêvêque d'Angoulème, depuis Cardinal, Ambassadeur de France à Rome, publiée sur le manuscrit de la Bibliothèque de Reims, par E. Henry, Professeur d'histoire, et Ch. Loriquet, Bibliothécaire. Reims, Impr. Dubois, S. 240 S. (25 Exempl. auf fein. Pap.)

Publication de l'Academie Impériale de Reims.

[712.] Codicis Vaticani N. 5766 in quo insunt Juris Anteiustiniani Pragmenta quae dicuntur Vaticana exemplum addita transcriptione notisque criticis edidit Th. Mommsen. Ex Commensationibus Regiae Academiae scientiarum Berolinensis a. MDCCCLIX. Berolini, typ. academicis. Duemmler in comm.) 4. 1 Bl. 265-408 S. Pr. n. 1 Thir. 12 Ngr.

Kritisch u. paläographisch wichtig.

[713.] \* Emannelis Swedenborgii Index biblicas sire Thesaurus Bibliorum emblematicus et allegoricus. E chirographo ejus in Bibliotheca Regiae Academiae Holmicusis asservato nuno primum edidit Dr. Jo. Fr. Im. Tafel, Regiae Bibliothecae Universitatis Tubingensis Praefectus, etc. Vol. II. Tubingae, Verlagsexpedition, gr. 8. 450 S. Pr. n. 3 Thlr. 15 Ngr. (S. Anz. J. 1559. Nr. 915.)

\* Ejusdem Diarii spiritualis Partis VII. Sectio IV: Opusculum posthumum de conjugio E chirographo ejus in Bibliotheca Regiae Academiae Holmiensis asservato nunc primum edidit etc. Tafel. Ibid. gr. 8, 34 8. Pr. n. 73 Ngr. — Sectio V: De justificatione, colloquia

cum Calvino et 50 ejus assecilis de trinitate, de persona Christi, et de justificatione; aliquas de persona Calvini, un et esiegraphia doctrinas Novas Ecclesiae. Opusculum posthomum, ex antegrapho ejus in Bibliotheca Regidae Academias Holmiensis asservato nunc pri, aum edidit etc. Tafel. lbid. gr. S. IV, 22 S. Pr. n. 10 Ngr. (S. Anr. J. 1884. NY. 913.)

Neuer Zuwachs zu der den Lesern d. Anz. bekannten bereits grossen Reihe der Publikationen von Swedenborgianis.

[714.] Hermae Pastor. Arthiopiee primum edidit et Aethiopie. Latine verit Antonius d'Abbadie, Francogallico Scientiarum Instituto ab epistolis. (A. n. d. T.: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes herausgegeben von der Deutschen Morgenilandischen Gesellischaft Ad, II. No. 1). Lipfsie, in comm. apud Brockhanisum. S. VII, 153 S.

Aus der im Besitze des Herausg.'s befindlichen Abschrift des Originals im Aethiop. Kloster Guindaguinde.

#### [715.] Aus Brüssel.

Durch den Buchhändler F. Heussner werden in nächstbevorstehender Zeit zwei bedeutende Sammlungen zur Versteigerung kommen. Die Auction der ersten derselben, der von Theodor De Jonghe in Brüssel nachgelassenenen c. 30,000 Bände starken Bibliothek mit einer kostbaren Münzsammlung (im Ganzen 15,000 Nrr.), deren Katalog 4 Oktavbde umfassen wird, soll am 30. Oktober ihren Anfang nehmen. Diese von dem Verstorbenen im Laufe von mehr als 30 Jahren mit unablässigem Eifer zusammengebrachte Sammlung gilt hinsichtlich der Fächer der Geschichte, Genealogie, Heraldik und Münzwissenschaft für eine der bedeutendsten und werthvollsten Privatsammlungen Belgiens in neuerer Zeit. Die zweite Sammlung, deren Versteigerung am 19. Novbr. beginnen soll, besteht aus den von Pahling, früherem Direktor der Akademie der schönen Künste in Gent, hinterlassenen hauptsächlich älteren Kupferstichen und Kupferwerken, wie sie seit langen Jahren in Belgien nicht unter den Hammer gekommen sind. - 12 .-

## [716.] Aus Hamburg.

Der den Lesern des Anz. und in weiteren Kreisen wohlbekannte Dr. jur. F. L. Hoffmann ist bei Gelegenheit seines
70. Geburtstages am 24. August von Berlin aus durch die
Drr. G. M. Asher und Fr. Spiro in sehr würdiger Weise littearsisch beglückwünscht worden. Der Glückwunsch enthält:
"Georgii M. Asher Commentationis Specimen de navigationum
quas Batavi typis descripserunt collectionibus (Berolini, Calvary & Co. gr. 4. 10 S. Pr. n. 15 Ngr.), welches als eine
sorgfältige bibliographische Arbeit gerühmt wird. Wer wie
tich die gedüegene litterarhistorische und speciell bibliographische

Kenntaiss and Thatigkeit sowie die ausserordentliche rühmenswerthe litteraische Gefalligkeit Dr. Hoffmann's zu schätzen weiss, Der wird mit mir in dem Wunsche übereinstimmen, dass Dr. Hoffmann der Wissenschaft und seinen Freunden noch recht lange erhalten bleiben möge. J. Petzholdt.

## [717.] Aus Homburg vor der Höhe.

Die Stadtbibliothek ist 1841 von dem Stadtrathsmitgliede J. G. Hamel gestiftet worden. Sie besteht gegenwärtig bereits aus c. 10,000 Bden der werthvollsten Werke aus allen Fächern der Wissenschaft und gewährt daher, ihrer Bestimmung gemass, den Bewohnern von Stadt und Amt Homburg wie auch den Kurfremden eine wahrhaft "nützliche Lectüre". Förderer dieser gemeinnützigen Leseanstalt sind der Homburger Leseverein und sonstige Gönner. Die Ausgabe für Anschaffnng von Büchern belänft sich jährlich auf 200 Fl. Die Bibliothek ist regelmässig Mittwochs und Sonnabends Nachmittags von 2-5 Uhr zur Benützung geöffnet. Das Bibliothekslokal befindet sich derzeit im "Dentschen Hanse". Mit dieser Stadtbibliothek ist auch eine interessante Sammlung von Merkwürdigkeiten ans dem Gebiete der Geschichte, Topographie, Kunst und Industrie verbunden. Bibliothekar ist der oben erwähnte J. G. Hamel, der im gegeuwärtigen Jahre auch den Katalog der Bibliothek in Druck gegeben hat, - 10. --

## [718.] Aus London.

Die durch den Tod des Professors H. H. Wilson erledigte Bibliothekarstelle im Indienhause ist dem Dr. J. R. Ballsntyne, bisherigem Rektor (Principal) des Collegiums zn Benares in Indien, übertragen worden. (Augsb. allgem. Zeit. Nr. 218. S. 3625.)

## [719.] Aus Mittweida

ist das Erscheinen eines "Der Antiquar" betitelten "antiqnarischen literarisch- artistisch- musikalischen Notizen- Zettels" in Aussicht gestellt, der den Besitzern antiquarischer Handlangen in derselben Weise, wie diess bereits im Bereiche des Buch-bandels durch den "Liepiger Novitätenzettel" geschicht, Gelegenheit zu gegenseitigen Anerbietungen nad Gesuchen vermitteln soll. Der Erfolg wird lehren, ob man wirklich im Antiquarhandel bei den anderwarts sehon geangsam gebotenen Gelegenheiten noch eines besonderen Organes bedarf, wie der Illerausgeber G. Billig zu glauben seheint.

## [720.] Aus Oesterreich.

Die Bibliothek des K. K. Obergymnasiums zu Böhmisch-Leipa, welche in eine Professoren- und eine Schülerbibliothek zerfallt, hat Ende 1859 einen Bestand von 3843 Werken in 4373 Vel. Pap. à 3 u. 6 Fr., 12 Ex. auf farb. Pap. à 6 u. 9 Fr., 6 Ex. auf Chin. Pap. à 10 u. 15 Fr., sowie 25 Ex. à 5 u. 10 Fr., ausserdem 2 Ex. auf Pergament, die jedoch nicht zum Verkause kommen, abgezogen werden. Die Schrift über die Mazarin'sehe Bibliothek zerfällt in folgende zwei Abtheilungen: I. La Bibliothèque du Cardinal Mazarin. 1. Mazarin et Naude; les Bibliothèques publiques et les Bibliothèques particulières au XVII. siècle; la Bibliothèque du palais Mazarin. 2. La Fronde; les Mazarinades; le Parlement; Christine de Suède et Richelieu. 3. Fondation de la Bibliothèque Mazarine. II. La Bibliothèque Mazarine. 1. Le Collège des Quatre-Nations; la Bibliothèque du Roi; les Bibliothèques pendant la Révolution; la Bibliothèque Mazarine et l'Institut; Organisation intérieure de la Bibliothèque Mazarine. 2. Description de la Bibliothèque Mazarine. 3. Curiosités et raretès bibliographiques qui y sont conservées. Pièces justificatives. Für später ist das Erscheinen einer "Histoire des principales Bibliothèques de France" in Aussicht gestellt.

#### [723.] Aus St. Petersburg.

Der sehon längst erwartete neue Katalog der Bibliothete en Nikolai-Sternwarte zu Pulkowa (s. Anz. J. 1858. Nr. 68) ist, von Otto Struve bearbeitet, unter dem Titel: "Librorum in Bibliotheca Speculae Pulcovensis anno 1858 excunte contentorum Catalogus systematicus (Petropoli; Leipzig bei Yoss in Comm. Hoch 4. XXX, 970 S. Pr. n. 4 Thir. 7 Ngr.)" erschienen. Bei dem Reichthum der Bibliothek der Sternwarte ist zn erwarten, dass ihr Katalog als allgemein bibliographisches Hilfsmittel im Fache der Astronomie und verwandten Wissenschaften wird dienen können.

## [724.] Aus Wittenberg.

Die seither in Halberstadt befindlich gewesene Augustinische Luthersammlung, deren Ankauf der Prinz-Regent auf
Antrag des Cultusministers für 3000 Thaler befohlen hat, ist
an die Direktion des Königl. Predigerseminars abgeliefert und
in dem Lutherhause aufgestellt worden. Diese Sammlung enbalt 1) 34 Gemälde: Bildinses Luther's etc., zum Theile von
L. Cranach's eigener Hand; 2) in 34 Mappen gegen 7000 Bildnisse Luther's und seiner Familie etc.; 3) Autographen Luther's und seiner Zeitgenossen, vielleicht gegen 2000, in 213
Kapseln; 4) 294 Benkmanzen und Minazhgüsse; 5) Bästen,
Kapseln; 4) 294 Benkmanzen und Minazhgüsse; 5) Bästen,
113 Folianten. Da die Sammlung nummehr eine öfentliche
Bestimmung erhalten hat, so wird zur Vernehrung derselbes
aufgefördert. (Ansatzert Kunde d. Deutsch vorseit Nr. 8. 8. 308)

Die Bibliothek des evangelischen Gymnasiums zu Schässburg besteht aus der eigentlichen Gymnasialbibliothek, deren Dotation im J. 1855—56 anf 936 Fl. 40 Kr. sich belaufen hat, und einer Bibliothek für Schüler. Letztere zählt 420 Nummern.

Die Bibliobek des Gymnasiums zu Frikoveze in der krostisch-slavonsichen Mülitärprenzt theilt ist in eine Lehrer- und eine Schulerbibliothek, wovon die erstere am Schlusse des Schnljahres 1558-59 aus 2122 Bden und Heften, die letztere aus 835 Bden und Heften, 28 Tabellen, 6 geometrischen Tafeln, 11 altrömischen Abbildungen, 3 Atlanten der alten Weit und 6 Karten bestanden hat.

## [721.] Aus Paris.

Le Ministre de l'instruction publique Roullaud vient de décider, par nne circulaire du 31 mai relative anx subventions pour constructions d'écoles, qu'à l'avenir tout projet de construction ou d'acquisition d'école ponr l'exécutiou duquel une snbvention sera demandée, devra être accompagné d'nn devis spécial de dépenses afférentes au mobilier scolaire, dans lequel sera compris une bibliothèque. "L'acquisition d'un corps de bibliothèque, dit le Ministre, est le point de départ de la réalisation d'une pensée qui, depuis longtemps, a été l'objet des plus légitimes efforts. Doter les populations laborienses d'un fonds d'onvrages intéressants et utiles est un besoin qui, chaque jour, se fait plus sérieusement sentir. Une vaste organisation de bibliothèques communales répondrait à ce bnt, mais cette organisation présente des difficultés qu'nn concours multiple de volontés et de sacrifices permettrait de résondre complétement. En attendant, il est possible de tenter un premier essai. Mon administration accorde fréquemment des livres à un grand nombre d'écoles; les départements, les communes, les particuliers eux-mêmes s'associent à ces dons; je m'efforcerai d'y ajouter encore; mais la possession d'un corps de bibliothèque est la condition première de la conservation des volumes".

#### (Bibliogr. de la France, Chronique Nr. 27. S. 168.) [722.] Aus Paris.

Im Verlage von A. Aubry werden nächstens erscheinen: "La Librairie de Jean Duc de Berry au Château de Mehunsur-Yevre 1416 publiée en entier pour la première fois d'après les inventaires et avec des uotes par Hiver de Bonvoir" s) und "Histoire de la Bibliothèque Mazarine par Afrèd Franklin, attaché à la bibliothèque Mazarine par Afrèd Franklin, tataché a la bibliothèque Mazarine", beide Schriften in 8°. mit Initialen und Verzierungen im Style des XVI. Jahrhunderts. Von der exteren wie von der anderen sollen 300 Ex. auf

-there 120

<sup>\*)</sup> Ist bereits erschienen.

Vel. Pap. à 3 u. 6 Fr., 12 Ex. auf farb. Pap. à 6 u. 9 Fr., 6 Ex. auf Chin. Pap. à 10 u. 15 Fr., sowie 25 Ex. à 5 u. 10 Fr., ansserdem 2 Ex. auf Pergament, die jedoch nicht zum Verkaufe kommen, abgezogen werden. Die Schrift über die Mazarin'sche Bibliothek zerfällt in folgende zwei Abtheilungen: I. La Bibliothèque du Cardinal Mazarin. 1. Mazarin et Naudé; les Bibliothèques publiques et les Bibliothèques particulières au XVII, siècle; la Bibliothèque dn palais Mazarin. 2. La Fronde; les Mazarinades; le Parlement; Christine de Suède et Richelieu. 3. Fondation de la Bibliothèque Mazarine. II. La Bibliothèque Mazarine. 1. Le Collège des Quatre-Nations; la Bibliothèque du Roi; les Bibliothèques pendant la Révolution; la Bibliothèque Mazarine et l'Institut; Organisation intérieure de la Bibliothèque Mazarine. 2. Description de la Bibliothèque Mazarine. 3. Curiosités et raretès bibliographiques qui y sont conservées. Pièces justificatives. Für später ist das Erscheinen einer "Histoire des principales Bibliothèques de France" in Aussicht gestellt.

## [723.] Aus St. Petersburg.

Der schon längst erwartete neue Katalog der Bibliothek der Nikolai-Sternwarte zu Pulkowa (s. Anz. J. 1856. Nr. 6.8) ist, von Otto Strure bearbeitet, nnter dem Titel: "Librorum in Bibliotheea Speenlae Pulcovensis anno 1858 exeunte contentorum Catalogus aystematiens (Petropoli; Leipzig bei Voss in Comm. Hoch 4. XXX, 970 S. Pr. n. 4 Thl. 7 Ngr.)"erchienen. Bei dem Reiehthum der Bibliothek der Sternwarte ist zu erwarten, dass ihr Katalog als allgemein bibliographisches Hilfsmittel im Fache der Astronomie und verwandten Wissenschaften wird diesen können.

## [724.] Aus Wittenberg.

Die seither in Halberstadt befindlich gewesene Augustinische Luthersammlung, deren Ankanf der Prinz-Regent auf Antrag des Cultusministers für 3000 Thaler befohlen hat, ist an die Direktion des Königl. Predigerseminars abgeliefert und in dem Lutherhause aufgestellt worden. Diese Sammlung enthält 1) 34 Gemälde: Bildnisse Luther's ete., zum Theile von L. Crauach's eigener Hand; 2) in 34 Mappen gegen 7000 Bildnisse Luther's und seiner Familie etc.; 3) Autographen Luther's und seiner Edigmossen, vielleicht gegen 2000, in 213 Kapseln; 4) 294 Denkmünzen und Münzabgüsse; 5) Busten, Statuetten etc.; 6) eine Bibliothek von 2000 Binden, wormtal 13 Folianten. Da die Sammlung nummehr eine öffentliche Bestimmung erhalten hat, so wird zur Vermehrung derselben aufgefordert. (Anseiger Kande A Deutsch-Vorzeit Nr. 8, 89,309).

# NEUER ANZEIGER

# Bibliographie und Bibliothekwissenschaft.

Herausgegebeu von Dr. J. Petzholdt.

November.

Inhalt

1860.

Eine Ungarische Bibliographie des neunzebnten Jahrhuuderts. Ans einem offenen Sendschreiben von C. M. Kertbeny. Verzeichniss einer Sammlung neuerer Deutscher Verlagskataloge, (Fortestung.) Die Erzbischöfliebe Bibliothek an Bologna. Von dem Geheimrathe Neigebanr. Litteratur und Miscellen. Allgemeine Bibliographie.

[725.]

Eine Ungarische Bibliographie des neunzehnten Jahrhunderts.

Ans einem offenen Sendschreiben von C. M. Kertbeny\*).

Kertbeny fasste schon früh den Gedanken, ein bibliographisches Werk auszuarbeiten, worin, nach einem eigenthüm-

\*) Ans der "Diftoriichen Zeitschrift breg, von S. v. Sphel" Bd. II.

(München 1859, S.) S. 264-65 abgedrackt.
Obgleich ich des von Kertbeny bereits im J. 1854 ansgegebenen Prospektes einer Ungarischen Bibliographie des nennzehnten Jahrhnnders schon im Anz. J. 1855. Nr. 59 ansfübrlich Erwähnung gethan babe, und so wenig wie damals so anch gegenwärtig das Kertheny'sche Projekt eine begründete Aussicht auf Ausführung zu baben scheint, so habe ich doch durch den Abdruck des neuen Sendschreibens mit dazu beitragen wollen, demselben in den der Bibliographie speciell geneigten Kreisen eine grössere Verbreitung zn geben, als diess durch die Bekanntmachung in der Historischen Zeitschrift wahrscheinlich ist vielleicht dass Einer oder der Andere ans jenen Kreisen in irgend einer Weise sein Scherflein dazu beistenern kann, das Projekt einer Ungarischen Bibliographie seiner Verwirklichung näher zu bringen. Bei dem sich sonst überall kundgebenden Patriotismus der Ungarn sollte es, meine ich, denn doch wobl ermöglicht werden köunen, dass, wenn auch nicht in der von Kertbeny beabsichtigten Ausdehnung, doch eine Ungarische Bibliographie in engeren Grenzen zu Staude käme. Ueber-hanpt möchte ich, falls man die Heransgabe einer solchen in Angriff nähme, nicht blos rathen, dieselbe zunächst blos anf die in Ungarn erschienenen Schriften zu beschränken, sondern und aber anch dieser Arbeit die möglich grösste bibliographische Sorgfalt zu Theil werden zu lassen — eine Sorgfalt freilich, die, wenn, wie Kertbeny will, ein Inventirer täglich leicht 100 Zettel d. h. Titelkopien znwege bringen soll, nicht wahrgenommen und eingebalten werden kann. Solches Material, was ein Inventirer täglich auf 100 Zetteln zusammenschreibt, kann bibliographisch unmöglich viel werth sein, und wenn etwa die von Kertbeny bereits zusammengebrachten 20,000 Nummern anf diese Art inventirt worden sein sollten, so dürften sie wohl kanm geeignet sein, die zuverlässige Grundlage einer guten Ungarischen Bibliographie abzugeben.

lichen Systeme, eine Uebersicht über die gesammte Ungarische Litteratur gegeben wirde. Da er aber weder in Wien noch in Ungarn selbst die nöthige Unterstützung für seinen Plan finden konnte, so möchte er doch wenigstens "das ganze Programm einmal irgendvo hinterlegt wissen, dass ihm das Recht auf die Idee gewahrt bleibe, zugleich auch damit vielleicht einmal ein Anderer, dem mehr Mittel zu Gebote stehen, an deren Ansführung gehen möge, sei es auch erst, nachdem seine werthvollen nud mühsam gesammelten Vorarbeiten in alle Winde zersteut sein werden.

"Fassen wir zuerst bloss eine Ungarische Bibliographie des neunzehnten Jahrhunderts ins Auge. Schon vor zwanzig Jahren fasste ich diesen Plan. Seitdem habe ich mir keine Gelegenheit entgehen lassen, für diesen Zweck einzuheimsen und wenigstens die einzelnen Halme aufzulesen, welche vor mir auf dem Wege lagen. Bei so langjähriger Uebung musste ich mir der Aufgabe immer klarer, diese zugleich grösser angelegt werden. Die Ungarische Litteratur besitzt schon einige Vorarbeiten, so namentlich das Register des Sándor, von 1798, etwa 1000 Nnmmern umfassend, einzelne Versuche von Pray, Valaszky, den Katalog der Szécsényi'schen Bibliothek, welche jetzt den Grandstock des Nationalmuseums bildet, einige altere Verlagskataloge und Anktionsregister, anch seit 1838 eine, nur in einigen Jahrgängen unterbrochene monatliche Bibliographie aller in Ungarn erschienenen Ungarischen, Dentschen und Lateinischen Werke - Slavische wurden kaum berücksichtigt - und solcherlei todte Quellen dürften sich noch mehr vorfinden, die eben nicht höher stehen als bloss auf der Stnfe apokrypher Kataloge. Diese Nachweise können nnr höchstens bei schon fertiger Bibliographie znr Controlle dienen, aber die bibliographische Inventur hat nach Exemplaren in natura und nach einem durchgängig gleich beibehaltenen Schema zn geschehen, wie ich es eben bisher mit allen den Büchern that, welche mir der Zufall in die Hände spielte. Das systematische Vorgehen stellte ich mir so vor: znerst macht man sich einen Ueberschlag, einen Situationsplan über die im Lande vorhandenen Bibliotheken, über sämmtliche irgend nachweisbare: ferner über die noch existirenden Verlagsbuchhandlungen nnd Druckereien. Dann setzt man sich zuerst an der hauptsächlichsten Bibliothek des Landes, nämlich an der des Nationalmnsenms, fest, nimmt Buch für Buch zur Hand und inventirt genau den Titel, Drnckort, Jahreszahl, Verleger und Drncker, Format, Seitenzahl, wo es thunlich ist, auch den ursprünglichen Verkaufspreis, und bei Büchern, welche mehrere Artikel enthalten, auch den Inhalt, etwa so:

Szalay, László. (A.) Adalékok m. nemzet történetéhez a XVI ik században. Pest. 1859. Ráth Mór (Manz F. b.) N. 8r. (VIII), 255 l. 2 p. f. János király, 1525-28; - Verböczi J. ės Verancsics; - Szoliman. - Tartalum: Statistikai adatok török koriz., - Utazás 1573. ban. -Békes G. és Balazsa B. - Erdély Báthori J. és K. alatt. Auf diese Weise inventirt man Bibliothek für Bibliothek. legt einen alphabetisch geordneten Zettelkatalog an, kann auch für iede Bibliothek ein eigenes Monogramm erfinden, welches man den bezüglichen Büchern beisetzt, um anch noch den Ort anzndenten, wo sie sicher zu finden sind, was bei so spärlichen und schlecht geordneten Bibliotheken wie die Ungarns von wesentlicher Bedentung ist, und nachdem man mit den Bibliotheken fertig, geht man zu den einzelnen Verlegern über, wo man die gleiche Manipulation fortsetzt, endlich auch in jedes Privathaus, wo sich Bücher vorfinden, und man deren Notirung zn so hnmanem Zweck gewiss gerne gestatten wird. Nnr anf diese Weise, wenn man nicht mit der Angel fischt, sondern gleich mit dem Zugnetz, dürfte es möglich sein, dass nnr sehr wenige Werke der allgemeinen Jagd entwischen, und bietet dieses Verfahren die grösste Sicherheit, so dürfte es zngleich auch das rascheste sein. Ungarn produzirt in unserm Jahrhundert jährlich an 800 Druckwerke, die früheren Jahrhunderte zusammen dürften kaum eine Ansbeute über 3000 Bände geben, freilich meist änsserst seltene Werke, somit wird die Ziffer hoch gegriffen, wenn man die gesammte Ungarische Bibliographie auf 60,000 Nummern anschlägt - während ein fleissiger Inventirer täglich leicht 100 Zettel znwege bringt, also ware die Arbeit, energisch angegriffen, in 2 bis 3 Jahren druckfertig. Ich selbst habe bereits an 20,000 Nnmmern inventirt, so rein dem Zufalle nach, wie mir die Bücher eben znr Hand lagen. Nach welchem System soll aber das Werk angelegt sein? An sich, und besonders in einem Lande gleich Ungarn, ist es am entsprechendsten, dass eine Bibliographie ihre Eintheilung nach Sprachen finde. Meinem Ueberschlag nach würden sich etwa ergeben: 1) in Ungarischer Sprache 40,000 Bde.; 2) in Finnischen Sprachen 30 Bde; 3) in Lateinischer Sprache 2000 Bde.; 4) in Italienischer Sprache 60 Bde.; 5) in Französischer Sprache 200 Bde.; 6) in Spanischer und Portugiesischer Sprache 10 Bde.; 7) in Walachischer Sprache 10 Bde.; 8) in Deutscher Sprache 10,000 Bande; 9) in Englischer Sprache 200 Bde.; 10) in Scandinavischen Sprachen 10 Bde.; 11) im Holländischen 10 Bde.; 12) im Böhmischen 100 Bde.; 13) im Russischen 20 Bde.; 14) im Polnischen 50 Bde.; 15) im Slovakischen 150 Bde.; 16) im Serbischen 400

Bde.; 17) im Kroatischen (Illyrischen) 50 Bde.; 18) im Hebräi-

schen 200 Bde.; 19) im Rom'schen (Zigeunerisch) 10 Bde.; 20) im Alt- und Neugriechischen 100 Bde. u. s. w. Uneingeweihte werden über diese polyglotte Fächerung staunen; ich mass aber die Bemerkung hinzusetzen, was ich eigentlich unter Ungarischer Litteratur verstehe, nämlich keineswegs bloss die Werke, welche in Ungarischer Sprache oder innerhalb Ungarns erschienen, sondern auch alle in fremden Landen oder Sprachen edirten, aber auf Ungarn irgendwie, durch ihren Inhalt, ihren Autor, ihre Dedikation, ihren Uebersetzer u. s. w. Bezug habenden Bücher. Denn natürlich nur so kann man über jede einzelne Frage eine allgemein erschöpfende Uebersicht erlangen. und besonders für die Geschichtsforschung sind eben jene Werke sehr wichtig und um so schwerer zu entdecken, welche über irgend ein Volk in einer anderen als dessen eigener Sprache erschienen.

Bei solchem Inventiren muss man jedes Buch, auf das mau stösst, sogleich katalogisiren, denn, wie Fachkundige wissen werden, in keinem Genre sonst gilt so sehr der Wahrspruch "den versäumten Augenblick bringt keine Ewigkeit zurück," und es geschieht oft, dass man ein Buch, welches man in Händen hatte, ohne es zu notiren, wie durch absichtliche Schicksalstücke nie wieder zu erlangen vermag, oder man vergisst dasselbe und es geht derart für das Ganze verloren. Bei bibliographischen Aufnahmen kann nur die strengste methodische Disciplin die volle Akuratesse und Vollständigkeit verbürgen. Es ist wie bei jeder Lexikographie; wenn ich einen Diktionär aufnehme und einzig nur ienes Wort nicht finde, welches ich eben suche, so haben alle die hunderttausend übrigen vorfindbaren sehr ehrenwerthen Worte für mich keinerlei Werth, und ich werfe das Buch unbefriedigt an die Wand.

Die Inventur ist also rücksichtslos und Buch für Buch aufzunehmen; aber sobald das gesammte Rohmaterial aufgehäuft vorliegt, hat die systematische Sichtung vor sich zu gehen. Zuerst sind alle Drucke des neunzehnten Jahrhunderts überhaupt aus der Zettelmasse herauszufischen; die der früheren Jahrhunderte werden einstweilen als Rest zurückgelegt, denn so gering an Zahl jene Litteratur sein mag, um so wichtiger ist für die Wissenschaft auch die unscheinbarste Nummer, und um in dieser Abtheilung Completität zu erlangen, ist eine ganz andere Methode nöthig, und reicht die der Inventirung nach autophistisch bestätigten Exemplaren nicht aus, auch dürfte hier eine genaue Zahlangabe der noch vorfindbaren Exemplare und die ihrer Fundorte sehr erwünscht sein. Also man halte sich znerst an das neunzchnte Jahrhundert, au die Druckwerke innerhalb der Jahreszahl 1801-1859. Diese werden zuerst den Sprachen nach gruppirt; das bildet den Kern. Aber dieser

Kern muss in gar vielen Schalen eingeschlossen sein, soll er praktische Bedentung erhalten. Ihm anzuschliessen ist das Namensregister der Originalautoren, diese sind wieder in inlandische und ausländische abzutheilen. Dann folgt das Namensverzeichniss der Uebersetzer, der Bevorworter, Heraugeber; separat das der Verleger, Drucker, Commissionäre; sodann haben die Register der einzelnen Wissenschaftsfächer zu kommen nnd endlich ein Generalregister aller Schlagworte der Titel, auf dass das Werk ausgesprochen seinen Charakter als Nachschlagebuch erhält, in dem auch der Ungeschickteste das ihn Interessirende aufzufinden vermag.

Unter "Bibliographie" ist natürlich nur das Inventarium aller abgeschlossenen Druckwerke, der Bücher und Brochuren, sowie der Flugschriften nicht unter einem halben Bogen zu verstehen; bei so kleinen Litteraturen, wie die Ungarische, können anch möglichen Falles die artistischen Vervielfältigungen, Stahlstiche, Kupferdrucke, Lithographien, die Kartographie mit berücksichtigt werden. Dagegen ist die Journalistik von der "Bibliographie" zu trennen, oder nur mit Titelangabe der completten Jahrgange, ohne eingehenderes Inhaltsverzeichniss, einzubeziehen, dagegen aber in einem dritten selbstständigen Werke, mit möglichster Detailirung der einzelnen Artikel, eigens zu behandeln, durch noch feiner gespattene Register Nachweise über die geringste Nuance bietend.

Somit zerfiele die Ungarische Bibliographie in drei Hauptwerke:

Ungarische Bibliographie des fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts, 1448 — 1800.

Ungarische Bibliographie des neunzehnten Jahrhunderts, 1801—1860.

Repertorium der Ungarischen Journalistik, 1784.—1860, oder Verzeichniss aller monatlich, wöchentlich oder täglich erscheinenden periodischen Schriften, mit Uebersicht des Inhalts ihrer einzelnen Nummern und Nachweis einzelner auf Ungarn irgendwie Bezug habenden Artikel in fremd-

sprachlichen Journalen.

Vorent ist übrigens nur die Ungarische Bibliographie des neunzehnten Jahrhunderts ins Auge zu fassen. In diesem Programme soweit gelangt, werden nun endlich Deutsche Leser fragen, was sie denn eigentlich das ganze Projekt angehe? Das sei ja ein speciell Ungarisches Unternehmen, und dessen Besprechung gehöre vor das Forum jener Nationallitteratur! Nicht so ausschliessich als man es meint, dem jetzt ist erst der Vordersatz meiner Darlegung beendet, nun kommt als Nachsatz der eigentliche Knotenpunkt des ganzen Projektes. Eine Ungarische Bibliographie soll zunächst zur Geschäftserleichterung des Ungarischen Buchhandels dienen; dann im öhberen Sinne als Wegweiser für die Ungarische Gelehrtenwelt; noch bedeutsamer als Spiegel für die ganze Nation, in dem sie den Umfang und die Tiefe ihrers geistigen Streben ubersichtlich und klar gruppirt ansehen möge; — endlich aber und das ist die Hauptsache, einzig durch eine solche complete Bibliographie ist es möglich, eine abgeschlossene Litteratur aus ihrer Isolirtheit loszureissen, nnd sie in ihrer Totalität in die "Weltliteratur" überzuesten. Dieses ist möglich, sobald man jedem Ungarischen, Slavischen oder überhaupt jedem Titel in weniger allgemein bekannter Sprache die volle Deutsche Uebersetzung desselben zur Seite setzt, zugleich mit Angabe der Aussprache fremder Eigenamen, z. B., um bei obigen Citate zu bleiben und dadurch begreiflicher expliciren zu können:

Szalay László, (A.) Adalékok m. nemzet történetéhez a XVI dik században. (Daten zur Geschichte der Ungarschen Nation im XVI. Jahrhamfert. Von Ladislams Sa-la-i, A. Akademiker.) Pest 1859., Ráth Mór. (Manz F. b.) N. 8r. (VIII.) 255 l. 2, f. o.

Inhalt: Janos kiraly, 1525—28 (König Johann.) — Verböczy J. és Veränesics (Wer-bö-zi J. n. Wer-ahntschitsch). — Szoliman — Tartalum: Statisk. adatok török Koriz. (Statist. Daten aus Türkischer Periode.) — Utarás 1573—76 (Reisen.) — Békes G. és Balazza B. (C. Beh-keseh u. V. Ba-lasch-scha) — Erdely Báthori Jstv. és Kr. alatt (Siebenbürgen nnter St. n. Kristoff Bas-tho-ri.)

Natürlich muss sich der Nachschlagende zuvor mit den dem Werke vorgedruckten Abbreviaturen vertraut machen, will er wissen, was A. (Akademiker), b. (betürel = Druck von) N. 8r. (Nagy nyolczatrét = gross Oktav) u. s. w. bedente."

#### [726.] Verzeichniss einer Sammlung neuerer Deutscher Verlagskataloge.

(Fortsetzung.)

G. Heubel in Hamburg. (Seit 1839.)

Berlagsverzeichnig von Georg heubel in hamburg. Oftermesse 1857. Dartmanniche Buchpruderei in Augsburg. 8°. 8°. Alphabetisch, theilweise mangelhaft redigirt. Besonders Naturwissenschaft, Kinder-, Schul- u. Lehrbücher.

Heyder & Zimmer in Frankfurt a. M. (Seit 1811.)

Berlag von Sehder & Zimmer in Frantfurt a. DR. Januar 1858. Drud von Krebs-Schmitt in Frantfurt a. DR. 8. 1 Bl. 26 S. Systematisch mit Raisonnements u. alphabet. Inhaltsübersicht, gut redigirt. Hauptsächlich Theologisches, bes. Lutheraus, Schriften für Schule u. Unterricht, sowie Unterhaltung.

C. Heymann in Berlin. (Seit 1815.)

Berlage = Ratalog von Carl Benmann in Berlin. Oftern 1847 - Oftern 1850. Drud von Betich in Berlin. 80. 1 Bl. NY, 26 G. — Rebst Berzeichniß gebiegener Werte aus ber Rechts- u. Staats-Wiffenich. D. 3. 4°. 3 Bll. & Berzeichnig gebiegener und empfehlenswerther Lehr = und Schulbucher aus verfcbiebenen Unterrichtefachern 1854. 80. 32 G.

Der Verlagskatalog ist alphabetisch mit wisseuschaftl, Uebersicht, gut redigirt. Ausser Rechts- u. Staatswissenschaft, bes. Preussischer, n. Lehr- u. Schulbücheru hanptsächlich Technologie.

A. Hirschwald in Berlin. (Seit 1816.)

Verzeichniss des medicinischen und naturhistorischen Verlages von August Hirschwald in Berlin. 1854. Gedr. bei Sittenfeld in Berlin. 8°. 1 Bl. 24 S.

Alphabetisch, gut redigirt.

L. Hitz in Chur. (Seit 1847.)

Berlage = Ratalog von Leonhard Sit in Chur. Oftermeffe 1857. Drud von Sit in Chur. 80. 8 G. Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Helvetica.

E. Hölzel in Olmütz. (Seit 1844.)

Berlage-Ratalog von Chuard Solgel in Olmig. Ofter-Deffe 1859, Drud von Glawit in Olmus. 8º. 15 G.

Alphabetisch, gut redigirt. Ansser Knustsachen u. Karten hauptsächlich Naturwissenschaft u. Militairisches. Bohemica.

C. Hölzl in Wien. (Seit 1853.)

Berlags = Catalog mit außerft berabgefesten Breifen von Carl Bolgl, Buchhanbler in Wien. 1856. Drud von Ueberreuter in Bien. 120. 12 G.

Alphabetisch., znm Theile gut redigirt. Naturwissenschaft, Linguistisches, Panoramen u. dergl.

Hofbuchdruckerei in Rudolstadt. (Seit 1663.) Berlags-Buchhandlung ber F. priv. Hof-Buchbruderei (G. Froebel) in Rubolftabt. Bergeichniß a) bes eigenen Berlags; b) ber für Rechnung anberer Berren Berleger mabrent ber jungften Decennien gelieferten Drudarbeiten 1857, 16°, 16 G.

Alphabetisch, sum Theile gut redigirt. Auswanderungsschriften, Schwarzburg-Rudolstadt Betreffendes.

K. K. Hof- und Staatsdruckerei in Wien.

Berlag ber f. f. Dof= und Staatsbruderei in Bien. 1859. ar. 80. 1 281. 64 G.

Systematisch mit alphabet. Register, gut redigirt. Ausser Kunstsachen hanptsächlich Oesterreich. Rechts- n. Staatswissenschaft n. sonstige Anstriaca, nächstdem Technologie. Im Uebrigen ans fast allen anderen Wissenschaften.

L. Holle in Wolfenbüttel. (Seit 1838.)

Bollftanbiger Berlags-Catalog ber Solle'fden Bud -, Kunft und Mufitatienhandlung in Bolfenbuttel. Renjahr 1853. Drud von holle in Bolfenbuttel. 8°. 26 G.

> Alphabetisch, gut redigirt. Ausser Musikalien u. Kartenwerken besonders Schulbücher. Brunsvicensia.

O. Holtze in Leipzig. (Seit 1854.)

Berlage Ratulog von Otto Dolbe in Leipzig. September 1859. Drud von Elbert in Leipzig. 8°. 8 G.

Alphabetisch, recht gut redigirt. Hanptsächlich Lehr- u. Schulbücher, Handlungswissenschaft.

H. Hotop in Cassel. (Seit 1840.)
Verlags-Katalog von Heinrich Hotop in Cassel. Ende Mai

1853. 8°. 14 S. (Früherer Verlagsbericht von der Ostermesse 1851. 8°. 13 S.)
Alphahetisch, gut redigirt. Vorzüglich Medicin, Schriften für

Francu, Hassiaca.

Hurter'sche Buchhandlung in Schaffhausen. (Seit c. 1770.)

Bergichnis ausgemöhlter Bücher aus ben Fächern der latholischen Theologie, Geschichte und Philosophie, so wie der Augendschriften, welche in dem Berlage der Fr. Durter schen Duchhandlung in Schaffhaufen erschienen sind. Mai 1850. Druck von Kreuzer in Stuttgart. gr. 80: 24 S. (Frührers Berlagsverzeichnis vom Dezember 1853. fl. 8°. 1 Bl. 44 S.)

Alphabetisch snm Theile mit Raisennements, siemlich gut redigirt. Fast durchgehends Katholica.

redigirt. Fast durchgehends Katholica. G. Jaquet in Augsburg. (Seit 1845.)

Berlags Catalog von George Jaquet's Berlagebuchhanblung in Angeburg. 1857. Gebt. bei Bellhart in Augsburg, ft. 89. 1. 26. 62 C. (Euchhält auch ben feuheren Berlag von 89. Jaquet in Manchen, Alben u. Nauptia, ber ehemal. W. Linbauer'ichen Berlagsbuchhanblung u. hofbuchvenderei in München, fewie von 3. Bleffeld n. B. Pilon & Gomp. in Angsburg.)

Systematisch mit Inhaltsühersicht nnd alphahet. Register, gut redigirt. Hauptsächlich Erbauungs-, Jugend-, Volks- u. andere gemeinnützige Schriften, Schulbücher, Technologie, Bavarica.

G. Jonghaus in Darmstadt. (Seit 1797.)

Berlage-Berzeichnis ber Großberzoglichen hofbnichanblung von Gustav Jonghans in Darmstadt. 1854. Drud ber Wittich's schen hosbuchruderei in Darmstadt. gr. 88. 22 S.

Alphahetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Rechts- u. Staatswissenschaft, Geschichte, Technologie, Schulhücher, Hassisca.

#### W. Jowien in Hamburg. (Seit 1848.)

Erstes & Zweites Supplement zum Verlags-Catalog der Buch, Musikalien- und Kunsthandlung von Wilhelm Jowien in Hamburg. Michaelis-Messen 1888 & 1860. Druck von Ackermann & Wulff in Hamburg. 8°. 16 & 11 S.

Systematisch, mangelhaft redigirt Musikalien.

## H. Keller in Frankfurt a. M. (Seit 1827.)

Berlags-Ratalog von heinrich Reller (vormals S. Schmerberiche Buchhandlung) in Frauffurt am Main. Ofter-Deffe 1858. 8°. 1 Bl. 16 S.

Alphahetisch, theilweise mangelhaft redigirt. Hauptsächlich Kunst, bes. Architektur u. Trachtenwesen im Mittelalter, Naturwissenschaft,

#### J. U. Kern in Breslau. (Seit 1837.)

Berlags-Katalog von Joh. Urban Kern, Buchhändler in Breslau. 1837—1852. Drud von Raabe in Oppeln. fl. 8°. 24 S.

Alphabetisch, theilweise reclit gut redigirt. Vorzüglich Kinder u. Schulschriften, Belletristisches.

## J. Kessmann in Genf. (Seit 1837.)

Berlags-Katalog von 3. Kesmann in Genf. 1850. 12°. 4 Ba.
Alphabetisch, gut redigirt. Schul- und Lehrhücher.

#### Kinderbeschäftigungs-Anstalt in Liebenstein bei Eisenach.

Verlags-Catalog der Verlagsbuchhandlung der Kinderbeschäftigungs-Anstalt in Bad Liebenstein bei Eisenach. 1859. Druck von Gadow u. Sohn in Meiningen. 8°. 4 S. Alphabetisch, gut redigirt. Erziehungswesen.

#### Fr. Kirchheim in Mainz. (Seit 1819/20.)

Bergeichnist fämmtlicher, jum großen Theile classischer Berte aus bem Gebiete ber kalsolischen kiteratur, welche im Berlage von Frang Kirchheim in Maing erichienen sind. Marg 1858. Drud von Kupferberg in Maing. 8°. 52 S.

Alphahetisch mit Raisonnements, mangelhaft redigirt.

## E. L. Kling in Tuttlingen. (Seit 1842.)

Berlags und Commissions-Artifel von E. L. Kfing in Antlingen. Ende 1857. Gebr. bei Bosinger in Antlingen. M. 8°, 16 S. Alphadetisch, mangelhaft redigirt. Hauptsächlich Lehrhücher für Schule, Haus und Gewerhe,

## C. Kneller in Stuttgart. (Eingegangen.)

Bergeichnif ber im literarisch-artiftischen Berlags-Geschäfte von C. Rueler, strüber Ditmarich & Co.) erfciennen Werte und Runfi-artifel. Stuttgart, Juli 1852. Drud von Bosheuher in Cannifabt. 89. 18 C.

Nach Rubriken geordnet, mangelhaft redigirt. Ausser Kunstartikeln siemlich ausschliesslich Illustrirtes und Erbauliches.

Koch'sche Buchhandlung in Marburg. (Seit 1854.)

Berlags-Bericht ber Roch'iden Buchhanblung Roch & Sipmann in Marburg. Oftermeffe 1860. Roch'iche Buchbruckerei. 8°. 8 S. Alphabetisch, mangelhaft redigirt Theologisches, Hasslaca.

Fr. Koehler in Stuttgart. (Seit 1780.)

Verlags-Catalog von Franz Koehler in Stattgart. 1852. Druck von Bosheuyer in Cannstadt. kl. 80. 10 S.

Alphabetisch, theilweise gut redigirt. Kunst und Gewerbe, nebst Diversem.

#### G. W. Körner in Erfurt. (Seit 1838.)

Verlags-Catalog der Bnch., Kunst- und Musikalien-Handling von G. Wilh. Körner in Erfurt. Ostermesse 1851. Druck von Scheube in Erfurt. 8°. 40 S.

Alphabetisch zum Theile gut redigirt. Ausser Musikalischem, was die Hauptpartie des Verlages ansmacht, u. Kunstsachen, hauptsächlich Schul- n. Lehrbücher.

#### K. Koilmann'sche Buchhandlung in Augsburg. (Seit 1708.)

Bergichnis bes fämmtlichen eigenen und des Commissiones-Bertages ber R. Kollmamtlichen Buchgabentlung im Augsberrg. Mitalie bes 8. Central-Schulbücker-Berlages im München). Erster Rachtuge, Entslieber. alle von 1841 bis 1851 incl. erfeigenenen Ber-Aufsaheiten der von 1842 bis 1851 incl. erfeigenenen Re-Wat 1851. Gebe. in der Rollmamtlichen Offisien. 8°, 31 6°, Alphabeiteich mit einer nach Piechern geordenten Indalisübersieht, gut redigirt. Haupusächlich Theologisches spec-Kantolisches, Pädagogisches und Gemeinstütziges.

#### Chr. E. Kollmann in Leipzig. (Seit 1817.)

Berzeichnig ber bei Chr. Ernft Kollmann in Leipzig erschienenen Berlags: und Commissentielle. No. 1. Wissenschaftles. No. II. Vollertrissisches. Marz 1889, Drud von D. Sollmann in Leipzig. II. 8°. 2 Bl. 50 S. & 32 S. (Krüberer Antalog von Romanen u. Unterhaltungsschriften zu heradzelehten Preisen vom Ende 1849, gr. 8°. 32 S.)

Alphabetisch, gut redigirt. Unter dem Wissenschaftlichen überwiegend Medicin mit Verwandtem, nächstdem Theologisches nud Philosophisches. Doch bildet die Belletristik die Hauptpartie des Verlages.

## W. G. Korn in Breslau. (Seit 1732.)

Berlags-Ratalog von Wilhelm Gottlieb Korn in Breslau. 1860 Drud von Korn in Breslau. gr. 8°. 2 Bll. 116 G.

Alphabetisch mit wisseuschaftlicher Uebersicht, gut redigirt. Ans fast allen Wissenschaften, hauptsächlich Theologie, Rechtsu. Staatswissenschaft, Medicin mit Naturwissenschaft u. Techpologie, Schönwissenschaftliches.

- Koscky & Comp. in Frankfurt a. d. Oder. (Seit 1847.)
  - Berlags : Catalog von Rosch & Comp. in Franffurt a. Ober. Oftern 1854. Drud von Rosch in Frantfurt a. O. N. 8°. 2 Bl. Alphahetisch, mangelhaft redigirt. Inristisches, Lebr- u. Lesebücher
- A. Krabbe in Stuttgart. (Seit 1839.)
  - Berlage-Berzeichniß von Abolph Krabbe in Stuttgart. Bis Enbe 1859. 8°. 15 S. (Frührers Berzeichniß von ber Wichaelismeffe 1852. M. 8°. 1 Bl. 8 S.)
    - Alphahetisch, gut redigirt. Hanptsächlich Belletristisches, Jurisprudens, Theologie, Medicin.
- Krüll sche Universitäts-Buchhandlung in Landshut. (Seit 1778.)
  - Berlagsbericht ber Rrull'ichen Universitäts-Buchhandlung in Landshut. August 1852. Drud von Rietich. 8. 8. S.
    - Alphahetisch, gut redigirt. Vorzugsweise katholische Theologie, anch Landwirthschaftliches.
- G. W. Küchler in Darmstadt. (Seit 1847.)
- Berlage-Ratalog von G. B. Rüchler in Darmftabt. August 1860. Drud von Langues in Darmftabt. 80. 8 G.
  - Alphahetisch, gut redigirt. Vorzüglich technische u. gewerbliche Anweisungen.
- J. Kilhtmann & Comp. in Bremen. (Seit 1829.)
  - Berlage-Catalog von 3. Rubtmann & Comp. in Bremen. 1851.
    - Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Jngendschriften und Gemeinnütziges.
- C. Kürschner'sche Verlagsbuchkandlung in Schwerin. (Von 1830 bis 1851.) Berlaas-Catalog der E. Kürlicher'ichen Berlaasbuchkandlung in
  - Schwerin in Medlenburg. Oftermesse 1850. 8. 32 G.
    Alphabetisch, zum Theile gut redigirt. Hanptsächlich Mocklenburgien, sonst Gemeinnütziges.
- R. Kuntze in Dresden. (Seit 1850.)
  - Verlags-Katalog von Rudolph Kuntze, Verlagsbuchhandlung in Dresden. Januar 1859. Druck von Giesecke & Devrient in Leipzig. 8\*. 19 S.
    - Alphabetisch, recht gut redigirt. Ausser Kunstsachen hauptsächlich Ethnologisches, Staatswirthschaft, Geschichte, Kriegswissenschaft.
- B. G. Kurtz'sche Buchhandhung in Reutlingen. (Seit 1829.)
  - Berlage Catalog ber B. G. Kurb'ichen Buchhandlung und Buchbruderei in Reutlingen. 1860. Buchbruderei ber Kurb'ichen Buchhandlung in Reutlingen. gr. 16°. 15 G.

Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Grösserentheils evangel. Gebet- u. Erbauungsschriften, ausserdem Gemeinnütziges für Jung n. Alt.

#### E. Lambeck in Thorn. (Seit 1840.)

Berlags- und Change-Katalog von Ernft Lambed in Thorn. 1842 bis Oftern 1857. Drud ber Rathebuchbruderei ju Thorn. 8°, 14 C.

Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Ausser Polonica u. Thorn Betreffendem Theologisches u. Gemeinnütziges für Alt u. Jung.

Landes-Industrie-Comptoir in Weimar. (Seit 1789.)

Rachtrag zum Berlags-Berzeichniß tes Lantes-Industrie-Comptoirs und Geographischen Instituts in Weimar. Bon Diermeffe 1847—1851. Gebr. im Landes-Industrie-Comptoir zu Weimar. 8. 16 S.

(Nebst gleichzeitig ausgegebenem Verzeichniss einer Sammlung geographischer und astronomischer Karten und Atlanten, welche zu ermässigten Preisen durch das Landes-Industrie-Comptoir in Weimar zu erhalten sind. 1851. Gedr. daselbst. 8\*, 28 5.

Geographisch-alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Karten.

## II. Laupp'sche Buchhandlung in Tübingen. (Seit 1640.)

Zweiter Rachtrag zum Berlags-Catalog ter H. Laupp'schen Buchhanblung. (Laupp & Siebed.) M. M. 1847 bis D. M. 1851. Tübingen. 8°. 8 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Theologie, Medicin u. Naturwissenschaft.

## R. Lechner's Universitätsbuchhandlung in Wien. (Seit 1825.)

Berlage-Berzeichniß von Rubolph Lechner's f. f. Universitäte-Buchhandlung in Wien. April 1859. Drud von Red & Comp. in Wien. 8°. 21 S.

Alphabetisch, theilweise ziemlich gut redigirt. Hauptsächlich Linguistisches, Religiöses u. Technologisches für die Jugend u. Erwachsene.

## A. C. Lehmann in Hamburg. (Seit 1857.)

Vollständiges Verlags-Verzeichniss von A. C. Lehmann. Hamburg. Michaelis 1859. Druck von Meyer in Hamburg. 8°. 1 Bl. 14 S.

Fächerweise alphabetisch geordnet, mangelhaft redigirt. Nur Musikalien.

#### J. Lehrberger & Comp. in Rödelheim. (Seit 1800.)

Berlags = Berzeichniß ber Debraifden Berlagsbuchhandlung von 3. Lebrberger & Comp. in Röbelheim. 1857. 4°. 2 BI.

Sachlich geordnet, durchaus ungenügend. Ausschliesslich Hehraica.

E. Leibrock in Braunschweig. (Seit 1803.)

Berlage-Catalog von Eduard Leibrod, Sof-Buch- und Mufitalienbanbler in Braunfdweig. Bis Ente 1850. 80. 16 G.

Alphahetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Belletristisches u. Pädagogisches, Lehrbücher.

S. G. Liesching in Stuttgart. (Seit 1835.)

Verlags-Bericht von S.G. Liesching in Stuttgart von 1851—1859.
Druck von Kreuzer in Stuttgart. 8°. 8 S. (Früherer Verlagsbericht von 1851—1857. 8°. 8 S.)

Alphabetisch, gut redigirt. Theologie.

Lintz'sche Buchhandlung in Trier. (Seit 1800.)

Berzeichniß ber Berlags-Werte und Commissions-Artifel ber Fr. Lind'schen Buchhamblung in Trier. Juli 1850. Drud ber Fr. Lind'schen Buchbruderei. 8°. 24 C.

Alphabetisch, blos theilweise gut redigirt. Hauptsächlich Theologie, Jurisprudenz, Schul- n. Lehrbücher, Trieriana u. Verwandtes.

J. L. Lotzbeck in Nürnberg. (Seit 1764.)

Vollständiger Verlags-Katalog von J. L. Lotzbeck in Nürnberg. Ostermesse 1851. gr. 8°. 1 Bl. 56 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Ausser Kunstsachen hanptsächlich Jugendschriften, Roman- u. dramatische Litteratur, Schul- u. Lehrbücher, Naturwissenschaft, Technologie.

C. Mäcken in Stuttgart und Reutlingen. (Seit 1828.)

Bollftändiges Berzeichnis ber Berlags-Artifel von Carl Maden in Sutthgart u. Kruffingen. März 1538. Ornat von 3. C. Mäden Sohn. 89. 34 S. (Fritherer Galalge vom Reinjahr 1851. 32 S. Rebft Rachtrag vom Renjahr 1854. fl. 8° 15 S. Alphabetisch, thellweise gut redigirt. Vorungsweise Technologiez, inkabet und gradechriten, Sebul u. Lehrbücker.

A. Marcus in Bonn. (Seit 1818.)

Berlags-Ratalog von Abolph Marcus in Bonn. Januar 1851. Gebr. bei Georgi in Bonn. gr. 8 . 1 Bl. 48 C.

Alphabetisch, gnt redigirt. Hauptsächlich Facultätswissenschaften: Medicin mit Naturwissenschaft, Jurisprudenz, Theologie, Philosophie mit Philologie.

L. F. Maske (Gosohorsky'sche Buchkandlung) in Breslau. (Seit 1823.) Berlags-Katalog von Ludw. Ferd. Maste (A. Gosohorsky's Buchshandlung) in Breslau. 1852. Gebr. bei Frank in Rawicz. 8°.25 C.

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Namentlich Naturwissenschaft u. Medicin, Theologisches, Lehr- u. Schulbücher. Silesisca. H. Matthes in Leipzig. (Seit 1848.)

Berlage = Catalog von Deinrich Matthes in Leipzig. Ofter = Meffe 1851. Drud von Rat in Deffau. gr. 88. 8. G. Alphahetisch, gut redigirt. Politisches.

Fr. Mauke in Jena. (Seit 1789.)

Berlagefatalog von Friedrich Maute in Jena. 1860. fl. 8. 72 G. (Früberer Ratalog bis jur Dftermeffe 1850. gr. 86. 36 G.) Alphahetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Medicin mit Na-turwissenschaft, Jurisprudenz, Philosophie, Philologie, Theologie. Lehr- und Schulhücher.

E. H. Mayer in Leipzig. (Seit 1851.)

Bergeichnig ber Berlags = Berte von Ebuard Beinrich Daper in Leipzig. Geptember 1851. Gebr. bei Beanfort in Macben. 80. 26 G.

Alphahetisch, gut redigirt. Vorzüglich Belletristisches mit Historischem, Handelswissenschaft.

Mechitaristsn-Congregations-Buchhandlung in Wien. (Seit 1828.) Berlage-Ratalog ber Dechithariften-Congregatione-Buchhandlung in Bien. Juni 1858. 80. 32 G.

> Alphahetisch, grösstentheils gut redigirt. Hauptsächlich Kirchliches und Erbauliches.

W. Meck in Constanz. (Seit 1842.)

Berlage = Catalog von Bilbelm Ded in Conftang. Oftermeffe 1852. 8°. 16 €. Alphahetisch, gut redigirt. Namentlich Theologie, Bücher für

Jugend u. Schule. Meidinger Sohn & Comp. in Frankfurt a. M. (Von 1852 an

bis 1860.) Berlags-Catalog von Deibinger Cobn & Comp. in Frantfurt am Dain. Oftermeffe 1857. Drud von Abelmann in Frantfurt

a. M. 8º. 18 S. Wissenschaftlich mit heigefügten Inhaltsangahen u. Raisonne-

ments, grösstentheils gut redigirt. Hauptsächlich Belletristisches, Naturwissenschaft u. Medicin.

O. Meissner in Hamburg. (Seit 1848.)

Berlage-Catalog von Otto Meigner. Bamburg. Juli 1858. Drud von Robiling in Samburg. 80. 12 G.

Alphahetisch, gut redigirt. Belletristisches, Lehr- u. Schulhücher.

C. Merseburger in Leipzig. (Seit 1849.)

Verlags-Catalog von Carl Merseburger in Leipzig. 1853. Druck von Breitkopf u. Härtel. gr. 80. 7 S.

Alphahetisch, gut redigirt. Musikalisches u Pädagogisches.

## J. B. Metzler'sche Buchhandlung in Stuttgart. (Seit 1681.)

Berlags-Ratalog ber 3. B. Mepler'fden Buchhanblung in Stuttgart. Januar 1851. Drud ber Deteler'iden Budbruderei. 80. 112 G. Alphabetisch, gut redigirt. Ausser Württembergics haupt-sächlich Uebersetzungen Griech. u. Röm. Classiker, sowie neuerer, besonders belletrist. Schriftsteller, Lehrbücher für

Jung u. Alt, Technologisches.

## Meyer & Zeller in Zürich. (Seit c. 1780.)

Berlage = Catalog bon Deber & Beller, Buchbanblung in Buric. September 1854. 80, 44 G.

Alphabetisch, grösserentheils gut redigirt. Vorzüglich Philologie, Naturwissenschaft, Theologie, Lehr- u. Schulbücher, die Schweiz Betreffendes.

#### A. Meysel, sonst Täubert & Co., in Dresden. (Seit 1846.)

Verlags-Katalog von Alfred Mevsel, sonst Täubert & Co. in Dresden. Juli 1853. Druck von Blochmann jun. in Dresden. 8º. 19 S.

Nach Gegenständen geordnet, mangelhaft redigirt. Ausschliess-lich Knnstsachen, Sachsen n. umliegende Länder betreffend.

## E. S. Mittler & Sohn in Berlin. (Seit 1816.)

Erfter Rachtrag jum Berlags-Rataloge bon E. G. Mittler & Sohn in Berlin, Jubilate=Meffe 1859, 80. 13 G.

Alphabetisch, gut redigirt. Hanptsächlich Kriegswissenschaft u. Verwandtes, Naturwissenschaft, Stenographie.

## J. C. B. Mohr in Heidelberg. (Seit 1801.)

Bergeichnif im Breife ermäfigter Bficher que bem Berlage von 3. C. B. Dobr in Beibelberg. 1857. 80. 15 G.

Systematisch, ungenügend redigirt. Hanptsächlich Staats- u. Rechtswissenschaft, Medicin u. Naturwiss., Philologie.

## F. H. Morin in Berlin (Von 1837 bis 1853.)

Verlags-Verzeichniss von F. H. Morin in Berlin. Michaelis-Messe 1850. Gedr. bei Feister in Berlin. kl. 8°. 14 S. Alphabetisch, gut redigirt. Schweden Betreffendes, Naturwissenschaft und Medicin.

## R. Mühlmann in Halle. (Seit 1821.)

Berlags-Ratalog von Richard Dublmann in Salle. 1859. Gebr. bei Blot in Salle, fl. 80. 19 G. (Früherer Catalog bom Muauft 1852. ff. 80. 16 G.)

Alphabetisch, zum Theile recht gut redigirt, Evang. Theologie, Erbauliches u. Unterhaltendes für Jung und Alt.

(Fortsetzung folgt.)

# [727.] Die Erzbischöfliche Bibliothek zu Belogna.

Von dem Geheimrath Neigebaur.

Der gelehrte Erzbischof und Cardinal Gabriet Palaeotus, welcher dieser Erzdiozös zur Zeit der in Bologna im Jahre 1576 herrschenden Pest vorstand, ist der Stifter dieser ausgezeichneten Bibliothek. Er ist der Verfasser mehrer theologischer Werke und ist sein Leben in folgendem Werke beschrieben: Alexius Ledesma de vita et rebus gestis Gabrielis Palaeoti S. R. E. Card. primique Bononiensis Archiepiscopi. Bononiae. 1647. 40. Er hatte über 5000 Bände gesammelt. als er diese seine Bibliothek letztwillig seinen Nachfolgern vermachte, besonders zum Gebrauche der Geistlichkeit. Sie wurde von einem seiner Nachfolger, Hieronymus Columna, später von Lambertini, am meisten aber von dem Erzbischof u. Cardinal Carl Oppizzoni vermehrt, welcher ausserdem die glänzende Aufstellung, der sich diese Bibliothek jetzt erfreut, besorgte, u. die früher beschädigten Bücher neu einbinden liess. Der erste Katalog erschien ohne Ort u. Datum in 4°. unter dem Titel "Catalogus librorum Bibliothecae Archiep. Bononiae, mittelst des Testamentes des Archidiaconus Joseph Passapontii. aber diese Bibliothek fortwährend vermehrt wurde, so hat sich der gelehrte L. Frati das Verdienst erworben, dieselbe vollständig zu ordnen, und einen Katalog unter dem Titel "Bibliothecae Archiepisc. Bononiensis Catalogus. Bononiae 1856 ex Officina Cenerelli, in 80, 412 S. herausgegeben. Dieser Katalog ist alphabetisch, während der frühere nach den Materien geordnet war. Jetzt ist der gelehrte Frati, bekannt dnrch seine Untersuchungen über die Münzen Bolognas, durch seine Erklärung eines Rnnen-Kalenders und andere gelehrte Arbeiten. bei der Bibliothek der Stadt Bologna angestellt, welche noch reicher als diese erzbischöfliche Bibliothek ist und mit der berühmten Universitäts-Bibliothek wetteifert. Frati, ausgezeichnet durch seine Gefälligkeit gegen die fremden Besucher seiner Bibliothek, ist jetzt mit der Katalogisirung der Stadt-Bibliothek beschäftigt, welche Arbeit ebenfalls ein Denkmal seiner grossen bibliographischen Kenntnisse abgeben wird. Zngleich ist er von der jetzigen Regierung beauftragt worden, das in der Universität befindliche reiche Antiken-Museum zu ordnen, da seit dem Aufhören der geistlichen Regierung hier ein neues Leben angefangen hat. Der gelehrte Fabretti aus Perugia ist als Professor der Altitalienischen Sprachen und Liquana aus Turin als Professor des Sanscrits angestellt, und die Gönner der Wissenschaft in Bologna, die reichen Grafen und Markgrafen

Gozzadini, Tanari u. A. m., von denen der erstere sich als Antiquar, der andere als Staatsökonom anszelchnet, werden jetzt freieren Spielraum haben. Hier ist mänich die Wissenschaft nicht anf eine besondere Classe der Einwohner beschränkt, sondern die Vornehmsten suchen sich zugleich durch Kenntnisse anszuziechnen.

Was nun die Erzbischofliche Bibliothek mit gegen 30,000 Banden betrifft, so ist sie besonders reich an Verhandlungen von Concilien und Synoden, an Lebensbeschreibungen von Heiligen nund Statuten, bietet aber dem Bibliophilen auch bedeutende Seltenbeiten zur Einsicht, von denen wir folgende erwähnen.

Alpinus, de plantis Aegypti. Venetiis 1592 in 40., wegen der trefflichen Holzschnitte, womit diess Werk ausgestattet ist, sehr geschätzt und ziemlich selten. - Antonius (Bettini) de Senis de divina praeordinatione vitae et mortis. 1480, ohne Druckort; doch da von demselben Verfasser zu Florenz 1477 il monte santo di Dio gedruckt worden, glaubt Frati, dass diese sehr seltene Incunabel ebenfalls daselbst gedruckt wurde. Es ist diess Exemplar nm so merkwürdiger, als der Grossinquisitor in tota provincia Tusciae, der Minorit Marianus, darin mit eigner Hand am 20. Augnst 1480 bemerkt hat, dass er in dieser Schrift nichts der katholischen Religion Entgegenstehendes gefunden habe. - Alexand. Ariosti de Usuris, Bononiae opera jnvenis baltasaris de hyrberia. 1486. Ein in wenig Katalogen vorkommendes Werk. - Lod. Ariosto, Orlando furioso. Venetiae 1584, in 40., mit trefflich ausgemalten Kunferstichen. -Angustinus de Ancona, Summa de ecclesiastica notestate. Venetiis arte Joh. Leoviler de Hallis. 1486, in 40. - S. Augustino, La Citta di Dio. Ein sehr seltener Drnck, welcher vom Jahre 1475 herrühren soll; trefflich erhalten. - Bartholomens de Pisis, liber conformitatum. Mediolani per Gotardnm Ponticum 1510, editio princeps. — Die Polyglotte von Antwerpen von 1569 vom König Philipp II. selbst an den Cardinal Palaeotus geschenkt. - Eine Vulgata von 1498 in 40. - Boccacio, Decamerone. Venetiis 1492, in fol., eine seltene Ausgabe mit Holzschnitten. - Aritmetica Boetii impressa per Erhardu Radolt. Venetiis. 1488. Editio princeps. - Nicolans Burtius, musices opusculum, industria Ugonis de Rugeriis. Bononiae 1487. Edițio princeps, sehr selten. - Antonins de Butrio, tractatus Confessionis. Eine Incunabel, die sich beinahe nirgends findet. -Joh. Ant. Campani Opera. Romae per Eucharinm Silber, alias Franck, 1495, in fol. - Caterina da Siena, Dialogus. Brixie per Bernardinum de mislntis de Papia. 1499, edit. princ. -Vittoria Colonna, Rime, con la Vita della medesima dal Cav-Visconti. Eines der prachtvollen Italienischen literarischen Hoch-

zeitsgeschenke, sehr reich ausgestattet, als Alexander Fürst Torlonia 1840 die Prinzessin Therese Colonna heirathete. (Roma Salviacci, 1840.) - Ueber die unbefleckte Empfängniss finden sich eine Menge meist nenerer Werke, wobei aber gelegentlich zu bemerken ist, dass die Päpste nicht gewagt haben, in Bologna die Jesuiten-Klöster wiederherzustellen, weil die Einwohner Bolognas zu sehr dagegen eingenommen waren. - Nicolaus de Cusa opuscula varia; editio princeps. Dieser Cardinal war der Sohn eines Fischers, Krebs, zn Trier; ausser seinen zu Basel 1565 herausgekommnen Werken schrieb er diese sehr seltene Sammlung vermischter Schriften, als: de docta ignorantia, apologia ignorantiae etc., als editio princeps, und in sehr wenig Exemplaren abgedruckt. - S. Cypriani epistola, Lucas Venetns Dominici filius impressit Venetiis 1483. - Dichiarazione della S. Maesta Cesarea. Das bekannte Interim von dem Reichstage zu Augsburg 1548 ist in der Italienischen Uebersetzung sehr selten. - S. Ephraem Syrus, Sermones, Brixie per Bapt. Fargengo. 1490. - Eschuid, summa astrologiae, Venetiis 1489, in fol. editio princeps. - Exercitia spiritnalia S. Ignatii. Romae 1548, editio princeps, sehr selten. - Albertus de Eyb, Snmma oratorum omninm. 1493. - Gaetanns Thienensis, de anima Aristotelis etc. Antonii de Strata de Cremona impensa, Venetiis. 1481. fol. - S. Gregorius Nazianzenus, Carmina cum versione Aldi Manntii. Venetiis ex Aldi academia. 1504. in 40. Eine von den Bibliophilen viel besprochene Ausgabe. - S. Gregorii Magni Homiliae. Venetiis per Peregr. de Pasqualibus. 1493. -S. Gregor. Mag. Moralia super Job. Venetiis per Andream de Torresanis de Asula. 1496. - Hentisberus Expositio regularum solvendi sophismata, per Andrea de Bonetis de Papia, Venetiis, 1483. - Herodianus, Historia de imperio post Marenm, impressit Bazalerius de Bazaleriis, Bononiae. 1493. -Die Prachtausgabe des Horatius, London 1733, mit Knpferstichen von Johann Pine. - Jamblichins de Mysteriis Aegyptiornm etc. latine, Venetiis 1497, in Fol. in aedibus Aldi, editio princeps. - Innocentius III. P. M. Decretalium Tom. primus. Romae 1543. Fol. Editio princeps, und sehr selten. - Johannis a deo opnsculnm, nosce te, ex officina Nicolai Jenson Gallici. 1480. - Johannis a deo libellus in preparatione infirmorum, Venetiis, ex officina Nicol. Jenson Gal. 1480, editio princeps. -Isidorus Hispalensis etimologiarum etc. Venetiis per Bonatnm Locatellum 1493. - D. Laurentins Venetiarum Protopatriarcha, opera. Brixiae per Angelnm Britannicum. 1506. Fol. Editio princeps. - D. Laurentins della vita monastica, 1494, wahrscheinlich zu Venedig gedruckt, editio princeps. - Lucianus i dellettevoli dialogi. Vinegia 1525, mit schönen Holzschnitten. - Marullus Tarchaniota, Hymni, Florentiae societas corubris. 1497. - Zu den seltenen Werken gehört auch ein Werk des Stifters dieser Bibliothek, welches er nur in sehr wenigen Exemplaren hat abdrucken lassen, nämlich: Paleotti discorso intorno alle imagini sacre e profane, Bologna, 1582. -Joh. Franc. Pici Mirandulae de Morte Christi. Bouoniae, per Bened. Hectorell. 1497. Editio princeps. - Pius II. Pont. Max. historia rerum ubique gestarum. Venetiis per Joh. de Colonia et Joh. Manthen de Gherretzem, 1477, Fol. Editio princeps. - Pius II. Epistolae in pontificatu editae. Mediolani p. Ant. Zarothum. 1481.-Platonis Opera latine Marsilio Ficino interprete. Florentiae. Laurentius Venetus, soll schon 1483 in Florenz zu drucken angefaugen worden sein. - P. Pompilius, Senecae vita. Romae 1490. per Eucharium Silber, alias Franck. - Regimen sanitatis Salernitanum. 1480. — Hier. Savanarola prediche dell' anuo 1495. Firenze 1496. — Tractato della Patientia in Venezia, per Christoforo da Ponsis de Mandello, 1494. - Jacob de Voragine Lombardica historia. Basileae, 1490, in 48.

Unter den Handschriften dieser Bibliothek zeichnet sich besonders ein Missale von 1468 durch treffliche Initialen auf

Goldgrund aus.

Unter den neuen Werken findet man auch hier die Beweise der wissenschaftlichen Beschäftigungen der Bolognesischen Voruehmen, woraus man sieht, dass sie sich mit Mehr als den blossen nobeln Passionen beschäftigen, z. B. die Gedichte von Carl Graf Pepoli, die Dramen von dem Markgrafen Joachim Pepoli die antiquarischen nnd geschlichtlichen Arbeiten des Grafen Gozzadini, des Markgrafen Tanari u. A. m.

- 6. -

#### Litteratur und Miscellen.

Allgemeincs.

[728.] Serapeum hrsg. von Naumann. Jahrg. XX. (Fortsetzung von Nr. 614.)

Das Hauptblatt enth.: Nr. 17. S. 257—63 Zur Niederschen Litteratur des 15. und 16. Jahrhunderts. Auch als fernerer Beitrag zur Kalender-Literatur mitgetheilt von Joseph Ludewig de Bouck in Hamburg. Fragmente, in alten Bücherdecken der Hamburger Stadtbibliothek aufgefunden — S. 252—69 Ein alter Nieder-Deutscher Druck des Ludwig Dietz in Rostock von Jahre 1567. Aufgefunden und mitgetheilt von Demselhen. Ebenfalls in der Pappe eines alten Bücherumschlages entdeckt — Nr. 18. S. 273—76 Vagelparke. Ein alteres Orakelspiel in Nieder-Deutscher Sprache. Aufgefunden und mitgetheilt von Demselhen. Desgl. aus einem alten Bücherumschlage der Hamburg. Stadtbibliothek — S. 277—82 Fragment eines Nieder-

Deutschen "Passionael van Jhesus mde Maries leuënde" im Besitze der Hamburgischen Staditbillothek. Mitgetheilt von Demselben. Desgl. aus einer alten Bucherdecke — S. 282—83 Eine Fabrik von Manuscripten in der Schweiz; von Edwin Tross in Genf (Paris) — S. 294 Eine passiblene Desselben über den Erfinder der Schab- oder Schwarz-Kunst (Gravure en manier entre) Franciesus Aspruck in Augsburg u. über den in Italien mit den Typen der ersten Mainzer Bibel ausgeführten Druck "Turrecremata meditationes 1479" — Nr. 17. S. 295 — 72 u. Nr. 18. S. 285—88 Die deutschen Zeitungen des sechzehnten Jahrhunderts. Von Emil Weller in Zürich. (Fortsetzung.) Im Intelligenzbl. findet sich Nr. 17. S. 139—35 der Schluss des Kataloges der Bilbitothek der Benedictien-Abtei Zwiefalten u. Nr. 18. S. 137—40 Die Staditbiliothek zu Triest (Abdruck der oben Nr. 286 angeführten Blätter).

[729.] Bulletin du Bibliophile Belge, publié par F. Heussner. Tom. XVI. = 2e Série Tom. VII. (Fortsetzung von Nr. 469.)

Das 3. Heft enthält: S. 201-4 Les Opuscula de Jean Despiennes. Lettre à M. le Président de la Société du Hainaut: par R. Chalon - S. 204-20 Le psautier en lettres d'or donné par Louis le Débonnaire à l'abbaye de Saint-Hubert, en 825; par Dr. A. Namur, Professeur-bibliothécaire à l'athénée de Louxembourg. Die Handschrift befindet sich gegenwärtig im Besitze Neumann's, Staatsprokurators bei dem Tribunal des Arondissements von Luxemburg - S. 221-28 Curiosité calligraphique imitant l'impression en caractères mobiles. (Petit Office de la Providence, appartenant à Madame la comtesse de Lenoncourt, dame et secrette de Remiremont. M.DCC.LXXIII.): par J. B. Vincent. Die Handschrift ist jetzt Eigenthum des Sekretairs der Centralcommission f. Statistik X. Heuschling zu Britssel - S. 229-42 Mélanges. Handelt unter Anderem von den bedeutenderen neuen Erwerbungen, welche die Königl. Bibliothek in Brüssel bei Gelegenheit der Versteigerung der Sammlungen des Barons Pélichy Van Huerne, Senators u. vormal. Bürgermeisters von Brügge, gemacht hat - S. 243-59 Revue bibliographique. Betr. z. B. Grässe's "Trésor de Livres rares et précieux" u. enthalt eine Analyse der neueren Publikationen des Litterar. Vereines in Stuttgart vom 42. bis zum 52. Bande (vgl. oben Nr. 606) - S. 260-64 Rapport sur la vente Veinant à Paris; par G. Brunet.

[730.] Bulletin du Bibliophile et dn Bibliothécaire publ. par Techener. Série XIV. (Fortsetzung von Nr. 615.)

Das Augustheft enthält: S. 1429-46 Une Martyre bibliophile (Weibrath, vulgairement nommée Wiborade, à Saint-Gall); par le Baron Ernouf — S. 1447-51 Une Lettre inédite de Chapelain à Gassendi; publ. par Monan, Sous-bibliothéaire de la ville d'àir. — S. 1461.—62 Sur le Mannel du Libraire et de l'Amateur de Livres par J. Ch. Brunet, nonvelle Édition.—
S. 1463.—70 Analecta-Biblion. Betr. J. D. Passavant's "Raballotton, E. Manumes "Recherches sur Jacques Callot", F. N. Leroy's "Histoire de Jouventi" u. E. et J. de Goncourts", Watteau" — S. 1471.—1500 Catalogue raisonné de Livres anciens, rares, curieux qui se trouvent en vente à la librairie de J. Techener.

## Bibliographie.

[731.] \* Annales de l'Imprimerie des Elsevier. Édition de 1858. Par Charles Pisters. Additions et correctious, publiées par l'auteur en 1860. Gaud, Aunoot-Braeckmaun. 4. (oder Lex. 8.) 503—30 S. (S. Aus. J. 1848. Nr. 233.)

Trotz der bedeutenden Bereicherung, die P. seinen zuerst in J. 1852 erschienenen "Annales" in der II. Ausgabe vom J. 1858 hatte zu Theil werden lassen, ist es dem unermüdlich forsehenden Eifer des Verf.'s doch möglich gewesen, seine vortreil liche Arbeit noch wesentlich zu verbessern u. zu vervollständigen.

[732.] Rachichtift zu bem Worte über Gräßie's "Trésor de Livres rares et précleun". Bon J. Betholbt. S. Börjenbl. f. b. Deutich. Buchs-hanbel Rr. 126. S. 2051.

Abdruck des oben Nr. 609 mitgetheilten Artikels, durch dessen weitere Verbreitung in den Kreisen des Bachhandels mir ein sehr dankenswerther Dienst geleistet worden ist. Man kann dem Fränzösischen Unterfangen, mein an den Patriotismus der Deutschen Buchhändler gerichtetes Wort gleich zu einer "Reclame" stempeln zu wollen, nicht genug entgegentreten.

[733.] Weibnachts-Catalog. 1860. Eine Auswahl Deutscher Werke weiche sich besouders zu Gescheuken eignen. [Neue Ausgabe.] Leipzig, Heinrichs. Ausgegeben durch G. Schönfeld's Buchhaudlung in Dresden. kl. 4. 1 Bl. 32 S.

Zerfallt wie friher in 2 Abtheilungen, wovon die erste eine Auswahl von Kinder u. Jugendschriften, die zweite Schriften für Erwachsene auführt. Die Auswahl ist mit richtigem Takte auf das wirklich Empfehlenswerthe beschränkt geblieben u. darf denen, welche nicht selbst mit der Litteratur näher vertrant sind, mit Recht als Leiftaden bei ihren Ankäufen von Festgeschenken zugewiesen werden. Einen sonstigen bibliograph. Werth hat der Weihnachts-Catalog nicht.

[734.] Journal général de l'Imprimerie et de la Librairie. II. Série. Tom III. Anuée 1859. Tables de la Bibliographie, Paris, au Cercle de l'Imprim., de la Librair. et de la Papuerie. 1859. Lex. 8. 1 Bl. 625-757 S. (S. Aus. J. 1859. Nr. 170.) Blos alphabetisch, die Bücher getrennt von den periodischen Schriften.

[735.] \* Histoire politique et littéraire de la Presse en France, une Introduction historique sur les origines du Journal et la Bibliographie générale des Journaux depuis leur origine par Eusebe Hatin. Tom. V. Paris, Poulet-Malassis et de Broise. 8. 483 S. Pr. 6 Fr. Augusté in 12. 453 S. Pr. 4 Fr. (8. boen Nr. 326.)

Bibliographisch von untergeordnetem Werthe.

[738.] \*Alphabetische Namlijst van Boeken, Landkaarten en verder in den Boekhandel voorkom ade Artikelen, die in het jaar 1859 in het Koningrijk Nederland en in zijne buitenlandsche bestitingen ultgegeven of herdrakt zijn, benevens opgave van den uitgever, den prijs en eenige aanteekeningen, almende een wetenschappelijk register. Amsterdam, Brinkman. S. 24 & 126 S. Pr. 1 f. (S. Ans. J. 1859, Nr. 512.)

Wissenschaftlich u. merkantilisch brauchbar.

[737.] Bibliotheca philologica oder geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der Classischen Alterthamswissensachaft wie der Älteren and seneren Sprachwissenschaft in Dentethaln and dem Assland nen erschienenen Bicher. Herausgegeben von Dr. Gustav Schmidt. XIII. Jahrgang. I. Heft. Januar—Juni. Göttingen, Vandenhoeck & Rapprecht 5. 1 Bl. 52 S. (mit Einschluss der Bnohhändleranzeigen 62 S.) Pr. n. 5 Ngr. (S. oben Nr. 401.)

Mit dem gewohnten Fleisse zusammengestellt.

[738] \* Bibliotheca theologica oder geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der evangelischen Theologic in Dentschland neu erschienenen Bücher. Heransgegeben von Carl Joh. Fr. W. Raprecht. XIII. Jahrgang. 1. Heft. Januar-Juni. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 8. 1 Bl. 37 8. Fr. n. 3 Ngr. (S. oben Nr. 403). 604 pt.

precht. 8. 1 Bl. 37 S. Pr. n. 3 Ngr. (S. oben Nr. 403.) 6
Mit dem gewohnten Fleisse zusammengestellt.

[739.] Die Gewissenbertretung im gemeinen Deutschen Recht, mit Bertiffschigung von Particulargeitegebungen, belonder der Sächsischen und Bertifischen 200 D. Erbeode Mutter. Erlangen, Deichert. 8. Entl. S. 152-60: Bibliographischrittisches Berzeichnis der über die Gewissenbertretung twisse abgeschert theils in Sammelwerten ze. erschienenen Schriften, Möbablungen mad Auflöte.

Die Kritik beschränkt sich nur auf Das, was der Verf. selbst durch Benutzung kennen gelernt hat.

[740.] \* Bibliotheca medico-chirurgica, pharmacentico-chemica et veterinaria oder geordnete Uebersicht aller in Dentschland und im Anslande nen erschlenesen medicinisch-chirurgisch-gebartsbillflichen pharmacentisch-ohemischen und veterinär-wissenschaftlichen Bücher. Herausgegeben von Carl Job, Fr. W. Ruprecht, XIV. Jahrang, 1. Haft. Januar -- Juni. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 8. 1 Bl. 53 S. Pr. n. 5 Ngr. (S. oben Nr. 406.)

Mit gewohntem Fleisse zusammengestellt.

[741.] Staatswissenschaftliche Bücherschau, S. Zeitschrift f. d. gesammte Staatswissenschaft. Jahrg. XVI. Hft. 1. Tübingen, Laupp 8. S. 187-205. (S. oben Nr. 481.)

Gute Uebersicht wie gewöhnlich.

[742.] Bibliotheca historico-naturalis. Herausgegeben von Wil-hem Engelmann. Supplement-Band. A. u. d. T.; Bibliotheca soologica. Verzeichniss der Schriften über Zoologie, welche in den periodischen Werken enthalten und rom Jahre 1846-1860 selbständig erschienen sind. Mit Einschluss der allgemein-naturgeschichültehen, periodischen und palaenotologischen Schriften. Bearbeitet von J. Victor Carus, Professor der vergleichenden Anatomie in Leipzig, und Wilhelm Engelmann. Bell. gr. 8. X, 990. S. Pr. n. 5 Thir.

Seit ein paar Decennien ist selten ein Jahr verflossen. welches nicht durch irgend eine bibliographische Publikation von Seiten W. Engelmann's bezeichnet worden wäre. Diess wollte allerdings nicht gar zu viel sagen, wenn es sich um Publikationen gewöhnlichen Schlages handelte; allein von Büchern gewöhnlichen Schlages kann bei den Engelmann'schen Werken überhaupt nicht nur keine Rede sein, sondern es befinden sich auch darunter Arbeiten ersten Ranges, die sich theils hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit für die Zwecke des buchhändlerischen Verkehrs, wozu von Haus aus die Engelmann'schen Bibliotheken zunächst bestimmt gewesen sind, theils und vorzüglich in Rücksicht auf ihre wissenschaftliche Bedeutung auszeichnen. Unter diesen Arbeiten ersten Ranges und besonderer wissenschaftlicher Bedeutung verdient aber keine in dem Maase obenan gestellt zu werden, wie die vorl. "Bibliotheca zoologica", in der sich die Ergebnisse der umfänglichsten und mühsamsten bibliographischen Studien, hauptsächlich im Gebiete der periodischen Litteratur. wie man sie im Bereiche der Bibliographie äusserst selten antrifft, in ebenso bequemer als zweckmässiger Weise angesammelt finden. Es bleibt etwas seltsam, wenn man den vorl. 60 Bog. starken Band, welchem noch ein zweiter mit dem Schlusse des Werkes, der Vorrede, Nachträgen, sowie Autoren u. systematischen Registern folgen soll, als Supplement zu dem 1846 erschienenen 1. Bande "Bibliotheca historico-naturalis" von nur 50 Bog. Umfang (s. Anz. J. 1846. Nr. 526.) bezeichnet sieht; denn man ist daran gewöhnt, dass das Hauptwerk, falls es nicht besonders lückenhaft ist, vom Supplementbande an Umfang nicht erreicht wird. Allein die zu der "Bibliotheca historiconaturalis" in gar keinem Verhältnisse stehende Umfänglichkeit der vorl. "Bibliotheca zoologica" ist keineswegs durch die

Lückenhaftigkeit der ersteren sondern dadurch bedingt, dass, was Anfangs nicht im Plane des Heransg,'s gelegen haben mag, der reiche an Zahl kaum nennbare Schatz der in der periodischen Litteratur enthaltenen Abhandlungen mit in den Bereich specieller bibliographischer Aufzeichnung gezogen worden ist; Alles, was sich von der betreff, periodischen Litteratur unter den grossen Vorräthen der Leipziger, Berliner, Göttinger u. Münchener Bibliotheken vorgefunden hat, ist excerpirt, und diese Excerpte, die für tiefer eingehende specielle Studien von unbestreitbarer Wichtigkeit sind, mit den seit Erscheinen der "Bibliotheca historico-naturalis" nen herausgegebenen selbstständigen Schriften u. einigen Nachträgen aus früherer Zeit in dem vorl. Werke zu einem Ganzen zusammengestellt worden. Wer irgend einmal selbst in den Fall gekommen ist, einzelne Journale für seine Studien bibliographisch excerpiren zu müssen, der wird die nnsäglichen Mühwaltungen, welche das Zusammenbringen des in der vorl. Bibliothek aufgespeicherten journalistischen Materials verursacht hat, annähernd bemessen können. Jedoch wird nur Derjenige den eigentlichen Werth dieser Mühwaltungen und die hohe wissenschaftliche Bedentung von dergleichen Zusammenstellungen des journal. Materials, wie eine solche eben in der neben dem Koner'schen geschichtlichen Repertorinm einzig dastehenden Engelmann'schen "Bibliotheca zoologica" vorliegt, richtig zu beurtheilen im Stande sein, welcher davon wiederholt behufs specieller wissenschaftlicher Studien Gebrauch gemacht hat. Die Wichtigkeit solcher Thesauren lässt sich nicht hoch genug veranschlagen, und in der Herstellung derselben zeigt eigentlich der Bibliograph erst die Glanzseiten seiner Wissenschaft.

[743.] Bibliotheca historico-naturalis physico-chemica et mathematica oder systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland und dem Anslande auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften und der Mathematik nen erschienenen Bitcher hersangegeben von Ernst A. Zuchold Ehren-Correspondent der Kaiserl. Oeffentl, Bibliothek uns 8t. Petersburg, etc. X. Jahrgang. 1. Heft. Januar bis Junil. Göttingen, Vandenhoeck & Rnprecht. 8. 1 Bl. 106 S. Pr. n. 8 Ngr. (8. oben Nr. 410.)

Wiewohl ich bei der Anzeige der einzelnen Hefte der vorl. Bibliotheca wiederholt auf die Vorzüge dieser Arbeit aufmerksam gemacht habe, so darf mich diess doch nicht abhalten, dieselbe den Lesern von Neuem zu empfehlen. Es kommt bei dergl. seit einer Reihe von Jahren regelmässig wiederkehrenden Erscheinungen wie die vorl. nur zu leicht vor, dass der Eifer, mit dem die Herausg. ihre Arbeit Anfangs in Angriff genommen haben, nach u. nach lässiger wird; bei der vorl. Bibliotheca ist aber im Gegentheile der Eifer des Heraus's mit jedem newen Jahrgange grösser us grösser geworden. Der Herausghat nach u nach alle Austrengung gemacht, seine Bibliotheke, die, wie alle abtrie V-R'schen Bibliotheken, von Hans ans zur Vermittelung eines leichteren n. bequemeren Hitterarischmerkantlisiehen Verkehrs bestimmt gewesen war, in ein Repertorium umzenschaffen, wieches, ohne seiner nrsprünglichen Bestimmung entfremdet zu werden, zugleich den strengeren Forderungen der Wissenschaft zu genügen im Stande ist.

[144.] Nachweise der Abbildungen der Obstorten ans der deutschen, beilgrächen, hollkandischen und theilweise französischen pomiologischen Literatur unsammengestellt von Georg Friedrich Schnittspaha, Grossberzoglich Hess. Hofgerstendirector etc. su Darmstadt. Abbb. L.: Apfelfrüchte. Fomseene. Darmstadt, Diehl. gr. 12. XII, 232 S. Pr. n. 20 Ngr.

Obschon keineswegs vollständig, doch dafür, da alle Angaben auf Autopsie beruhen, um so genaoen. En zwerlässiger, mit möglichster Präcision u. den praktischen Bedürfnissen angemessen eingerichtet. Falls die vorl. I. Abtheilung beim Publikum eine günstige Aufnahme findet, soll eine II., die von der Stein, Beeren. n. Schalenfrüchten handeln würde, bald nachfolgen.

[748.] Öfversigt af Sveriges Ornithologiska Litteratur. Akademisk Afhandling, sommed Vidtherömds Filos. Fakultetens i Upsals samtycke för Filosofiska Gradens erhällande kommer att offentligen försvaras af Johan Otto von Friesen, Filos. Kand, af Gestrike och Hels. Nation d. 16 Mai 1860. Stockholm, Richerguska Boktryck. 8. 44 8.

Enth. theils selbstständig erschienene Werke n. akadem. Schriften theils in Sammelwerken eingedruckte Aufsätze, systemathisch geordnet u., wie es scheint, mit grosser Sorgfalt redigirt, sowie, wo erforderlich, mit nährere Inhaltsangabe, Bemerkungen u. Recensionsnachweisen versehen.

[746.] \* Bibliotheca historico-geographico oder systematisch gerodnete Uebersicht der in Deutschland und dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Geschichte und Geographie neu erschienenen Bicher. Herausgegeben von Dr. Gustar Schmidt. VIII Jahrgang. 1. Heft. Januar-Juni., Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. S. 1 Bl. 77 S. Pr. n. 6 Ngr. (S. oben Nr. 442.)

Mit gewohntem Fleisse zusammengestellt.

[747.] Uebersicht ber historischen Litteratur bes Jahres 1859. Bon L. A. Warmking. (Schuß.) S. historische Zeitschrift breg. von heimrich von Sphes, vo. & Professer im Minden. II. Jahrgang. Minden, sit. art. Anstalt. 8. Sb. IV. hs. 1. St. 184—272. (S. oben Nr. 549.)

Schätzbare bibliographische Uebersicht mit u. ohne kritische Bemerkungen u. Analysen. [748.] Lippifce Regesten. Ans gebrudten und ungebrudten Quellen bearbeitet von D. Preuß und A. Faltmann. 1. Sest. Lemgo & Detmolb, Meyer. 8. Entb. S. 1.—48: Literatur ber lipbifchen Geschichte.

Die Lit.-Uebersicht vom O. Preuss (Obergerichtsrath u. Bibliothekar) macht keinen Anspruch darauf, vollständig zu sein, sondern nur das Wichtigere zusammenzustellen. Diese Zusammenstellung ist aber trotzdem sehr reich, insofern sie nicht nur Gedrucktes sondern auch Handschriftliches, sowie selbstständig Erschienenes und anderwärts Eingedrucktes berüsksichtigt hat. Hin und wieder finden sich Winke über Gehalt n. Branchbarkeit einzelner Schriften. Eine wirklich schätzbare Arbeit, der man es überall anmerkt, dass sie das Werk eines nicht blos mit dem betreff, historischen Materiale sondern auch mit den bibliographischen Forderungen wohlvertrauten Mannes sei. Die Regesten haben durch Beifügung der Lit.-Uebersicht wesentlich an Werth gewonnen. Man trifft öfters dergl. Lit.-Uebersichten als Einleitungen zu historischen Werken an, man findet aber bei deren Verfassern selten die Begabung des histor, u. bibliographischen Forschers in dem Masse wie bei Preuss vereinigt. Der Anz. hat daher wohl die Verpflichtung, die Regesten den Lesern besonders zu empfehlen.

[749.] Viro venerabili Friderico Lavrentio Hoffmann Ivris vtirvaçve Doctori, Advocato Hamburgensi etc. diem a. IX. Kall. Septembres a. MDCCULX. qvo die vitae optimis stvdiis deditae feliciter absolvit annvm septragesimvm gratvlantvr favstissima qvacqve vota nuncvpanatos Georgiva M. Asher et Fridericva Spine Berolinenses.—Inset Georgiu M. Asher, J. U. D., Commentationis Specimen de navigationvm qvas Batavi typis descriperarut collectionibvs. Berolini, typ. academicis. gr. 4. 10 S. Nur 100 Exempl. (8. oben Nr. 116.)

Enth. die bibliographisch genaue Beschreibung von tolg. Werken: 1) Gerrit de Veers', "Waerachtige Beschryvinghe Van drie seylagien deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche Schepen by Noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria" I. Ansg. Amsterdam, Clacess. 1598. 4; 2) Derselben II. Ausg. Daselbst 1605. 4; 3) "Verhael van de Reyse by de Hollandtsche Schepen gedaen naer Oost-Indien". I. Ansg. Middelburg, Langenes. 1597. 4; 4) Desselben Werkes II. Ansg. mit Anhang. Daselbst 1598. 4; 6) Latein. Uebersetzung der II. Ausg. Daselbst 1598. 4; 6) Französ. Uebersetzung der II. Ausgabe. Daselbst 1598.

[750.] Catalog ber in ben Jahren 1850—1859 in bentider Sprache ericienenn Kbeaterstate in Original und Utberfebung. Wit Angabe bes Kormates und Berlagsortes, ber Jahresjaft, Berleger und Preise ber Buder, sowie mit Inhaltsongabe ber Gesammt- und Sammetwerte. Ein Sambbud

für Bühnen-Borführte, Chamfriefen, Efreterfreunde, Buchführter- und Leifsiblistiefeten: Denefielt von Nordy Buldrig, Duchführter. die Möhrnd aus des Bearbeiters Catalog der in den Jahren 1850–1859 in deutliche Grechte erfehrennen Erkstristifichen Gefammt- und Sammelmerter, Komann, Roesellen, Grzählungen, Zeichenbicher und Theaterführt. Morbaufen, Blächting, S. IV, 70 S. Pt. n. 1 J. Nyar.

Vgl. hierüber das oben Nr. 641 Gesagte.

#### Bnchhändler- u. antiquar. Kataloge.

[751.] No. XV. Bulletin de Librairie ancienne. Antiquarisches Bücher-Verzeichniss der Buch- und Antiquariats-Handlung von W. Adolf & Co. in Berlin. 8. 1 Bl. 46 S.

Enth., ansser Archäolog., Chriosa, Numismatik, Schriften über das Schachspiel etc., hauptsächlich Schriften über Freimaurerei, Rosenkreuzer u. Illuminaten.

[752.] No. 61-68. Joseph Baer's (Frankfirt a. M.) antiquarischer Anzeiger. Jannar—August. 8, Jede Nr. à 16 S. 11113—13420 Nrr. (S. oben Nr. 164.)

Von bekanntem Werthe.

[753.] Nro. LX. Antiquarischer Katalog der C. H. Beck'schen Buchhandlung in Nördlingen. Philologie, Alterthnmskunde, Orientalia. (Lexica, Grammatiken, Lehrbücher etc.) 8. 1 Bl. 93 S. 2527 Nrr.

Nro. LXI. Antiquarischer Katalog der nämlichen Buchhandlung.

— Bibeln, Testamente, Melanchthoniana, ascetische und andere Werke aus der protestantischen Theologie. 8. 1 Bl. 57 S. 1370 Nrr.

Unter den antiquar. Fachkatalogen, welche die B.sche Buchhilg, neben ihrem "Pliegenden antiquarischen Anzeiger" (Nr. 7—9 vom März bis Octbr. gr. 8. S. 49—72) von Zeit zu Zeit veröffentlicht, haben sich immer die Kataloge von Biechern aus der protestant. Theologie besonders hervorgethan. Auch der vorl. Katalog verdient hauptsächlich um seiner grosen Fülle willen theils im Fache der biblischen Litteratur (namentlich der Deutsch. Bibeln) theils der Melanchthoniana besondere Beachtung.

[754.] No. 32-35. Antiquarifches Bucherlager von Guft. Bertram in Sonbershaufen. 1859-60. 10 S. in 4, 12 S. in 4, 4 S. in Fol., 8 S. in 4. Zusammen c. 1400 Rrr.

Enth. Encyklopäd. u. Litteraturgeschichtliches; Theologie, Philosoph. u. Pädagogik; Vermischtes; Jurispradenz u. Staatswissenschaft.

[755.] Empfehlenswerthe und mohlfeite Bilbungsichriften fur Jung und Alt und eine Auswahl elegant ansgestatteter Befigeschenke für Damen, in bem Berlage von fr. Brandfletter in Leipzig. 16, 1 Bl. 18 G.

Auswahl aus dem Br.'schen Verlage,

[756.] Verseichniss antiquarischer Bücher welche zu haben sind bei Alex, Burmeister iu Berlin, No. 8. Bau- und Ingenienr-Wissenschaft. 8, 6 8.

#### Bemerkenswerth.

[757.] No. 37—41. Antiquarische Monatsblätter von Fidelis Butsch in Angsburg. März bis Juli. 8, S. 289—328.

No. 29-31. Theologischer Anzeiger von Demselben. S. S. 225-48, Verdienen fortdauernd Beachtung.

[758.] Nro. XII. Buder-Berzeichniß, enthaltend Schone Biffenichaften und neuere Sprachen, welche aus bem antiquarifchen Buderlager bon Carl Doebereiner ju beziehen find. Jena, September. 8. 25 S. 1314 Prr.

Meist gewöhlich gangbare Litteratur.

[759.] Nr. 26. Antiquarisebes Bücherlager von Ferd, Förstemanu's Vergen zu. Antiquariate-Handlung in Nordhausen. Geschichte und dere Hälfswissenschaften. S. 22 S. 499 Nr. — Nr. 27 desgl. Natur-Wissenschaften, Mathematik, Technologie, Bankunst, Forst, Land- u. Haustirbachaft. S. 11 S. 315 Nr. — Nr. 28 desgl. Sprachwissenschaften. Alte und neuere Philologie. Orientalia. Vermischtes. S. 26 S. 502 Nr.

Aeltere u. neuere Litteratur.

[766.] Antiquarische Blätter Nr. 66 von R. Frants in Halberstadt. Rechts. Staats- und Cameralwissenschaft. 4. 181. — Desgl. Nr. 67. Land. und Hanswirthschaft, Thierheilkunde, Technologie, Handelswissenschaft. 181. — Desgl. Nr. 68. Medicin. 2 Bll. — Desgl. Nr. 69. Theologie, Philosophie. 4 Bl.

Grösserentheils neuere Deutsche Litteratur.

[761.] Collection de Livres relatifs à l'Histoire de Russie et de Pologne qui se vendent ches R. Friedländer & Sohn libraires à Berlin. S. 24 S.

Obwohl in der antiquar. Litteratur die Zahl der Verzeichsse von auf Russland u. Polen bezüglichen Büchern ziemlich gross ist u. es daher für jeden neuerscheinenden derartigen Katalog immer schwieriger wird, sich die Beachtung des Publikuns zu zichern, so darf doch das vort. Verzeichniss, welches vieles Seltmere enthält, wohl darauf Anspruch machen, unter Seinesgleichen hervorgehoben zu werden.

[762.] Catalog XXXI von M. L. St. Goar, Buchhändler und Antlquar in Frankfurt am Main. Biographie. — August. 8. 1 Bl. 26 S. 819 Nrr.

Enth: 1) allgemeine Werke; 2) Specialbiographien, Memoiren
u. Briefwechsel.

[163.] Sertzichnig ber Sertage-Bicher von Z. Dabicht im Benn. Bis jur Oftrumffe 1860. Recht einem Ansbeng von Annstiaden. [Letteter mit bes. Tit. Verzeichnies von Bitchern und Kunstaachen (Reisehandblüchern, Ansichten vom Rhein n. s. w.) welobe bei T. Habicht in Bonn erschiemen sind. Bis Zude 1850; gr. 12. 32 & 17. 21. Alphabetisch, gut redigirt. Ausser den besonders die Rheingegend betreffenden Reisehandbüchern u. Kunstsachen, hauptsächlich Philolog., Medicin u. Theologisches.

[764.] Nr. XLIII—XLVII. Verzeichniss des antiquarischen Lagers von H. Hartung in Leipzig. 8,

Enth.: XLIII. Theologie, Kirchengeschiehte, Orientalia, Philosophie, 14 S. 1—365 Nr.; XLIV. Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften. 26. S. 366—1004 Nr.; XLV. Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik, Astronomic, Kriegawiss., Technologie, Bergbau, Baukunst, Schiffhahrtskunde, Forstwiss., Landu-Gartenbau, Bienenzucht, Hauswirthschaft, Handelswiss., Reitmust, Pferdezucht, Jagd. 22 S. 1005—1555 Nr.; XLIVI. Litteratur- u. Kunstgeschichte, Schöne Wissenschaften u. Künste inch. Musik, illustr. Werke u. Kunstblätter. 24 S. 1566—2170 Nr.; XLVII. Klassische Philologie u. Archhologie, Neulateiner. 22 & XIV—2405 Nr. Meist gewählte Antiquaria u. neuere Litteratur.

[765.] Nr. CCL. Bergeichnig einer bebentenben Sammlung von Bachen aus ber Rechts- und Staatwoffenicant, sowolf für Fachiebrer als für Prafitter, welche ju baben find bei Antiquar Fr. Deerbegen in Rurnberg. 8. 40 G.

Hauptsächlich Röm. Recht, Deutsche u. speciell Bayerische Jurisprudenz.

[766.] Katalog alter und neuer Bücher aus dem antiquarischen Lager von Carl Helf in Wien. II. Technologie und Mathematik. 8. 1 Bl. 40 S.

Enth.: Architectur, Geometrie u. Tafeln, Algebra u. Arithmetik, höhere Analysis, Astronomie, Physik, Gewerbewissenschaft u. Bergbaukunde.

[767.] Nr. 7—12. Antiquarisches Bücher-Lager von H. Jungklaus in Cassel. 4. h ½ B.

Enth. Vermischtes, worunter Hassiaca.

[168.] Antiquarisches Bücherlager von Kirchhoff & Wigand in Leipzig. — No. 42. Auswahl von bedeutonderen Werken aus allen Fächern (sct. Sprach- und Rechtswissenschaften.) — No. 43. Sprachwissenschaften. Altelassische Philologie. Orientalia. Neuere Sprachen. — No. 44. Jurisprudenz und Staatswissenschaften. — October. S. 1 Bl. 52 B. 2016 Nrr.; 1 Bl. 34 S. 1561 Nrr.; 1 Bl. 78 S. 2341 Nrr.

In der Regel gehören allerdings antiquar. Kataloge, wenn auch zur nützliehen, doch keineswegs zur angenehmsten Lecture. Gleichwohl machen einzelne Antiquarverzeichnisse in dieser Hinisicht eine Ausnahme; so unter Anderen die K. sehen Kataloge, die, abgesehen von ihrem wirklich recht gefülligen u. für das

Auge anaprechenden Aeusseren, theils durch eine mehr als gewöhnlich sorgfältige u. verständige Redaktion theils durch hiern wohlausgewählten Inhalt geung an sich haben, was sie nicht nur von der grösseren Anzahl der Antiquarkataloge vorheilhaft unterscheidet, sondern auch ihre Durchsicht für die Interessenten zu einer ebenso bequemen als verhältnissmässig genassreichen Lecture macht. Denn gewährt es einestheils Genuss, neben Bekanntem, woran man sich gern erinnern lässt, so manches Unbekanntere zu finden, so besteht anderentheils ein Genuss auch darin, aus den Preisangaben, die sich wie von übertriebenen u. übermässigen, so auch von Schleuderpreisen entfernt halten, zu ersehen, in welchem wirklichen Werthe das eine u. das andere Buch gegenwärtig im antiquarischen Verkehre steht.

[769.] Antiquarisches Anseige-Heft LVII. Catalog einer Auswahl von werthvollen, seltenen und größeren Werken aus dem antiquarischen Bücherlager von K. F. Köhler in Leipzig. October. 8. 1 Bl. 118 S, 2569 Nrr.

Neuere werthvolle Werke sowohl als schätzbare Antiquaria aus fast allen Wissenschaften, worunter, ausser einer namhaften Suite von Zeitschriften u. Abbandlungen gelehrter Gesellschaften sowie von Kupferwerken, hauptsächlich theolog-, philolog-, histor. u. geograph. nebst naturhistorischen Schriften in grösserer Anzahl zu finden sind. Bekanntlich gehören die K.'schen Antiquarkataloge nicht nur um ihres gewählten Inhaltes sondern auch um ihrer sorgfältigeren Redaction willen mit zu den beseren derartigen Publikationen, die der Bibliothekar u. Bibliophile gern zur Hand nimmt u. gewiss nie ohne Ausbeute, sei es für seine Sammlung, sei es für den Schatz seines bibliographischen Wissens, wieder bei Seite legt.

[770.] Verzeichniss werthvoller Werke welche von der Kössling'schen Buchhandlung in Leipzig zu beziehen sind. 8. 16 S.

Enth. Litteratur über Freimaurerei u. Verwandtes, Magnetismus u. Somnambulismus, Magie, Dämonologie, Curiosa etc.

No. 30—32. Antiquarisches Anzeige-Blatt von gebundenen Büchern verschiedener Literaturzweige, welche zu haben sind in der nämlichen Buchhandlung. 4. h  $\frac{1}{4}$  B.

Enth. grösstentheils gewöhnliche Litteratur.

[771.] Rr. 53-61. Autiquarifder Bilder Angeiger bes Antiquar Lorenz Kraufer in Mirnberg. Bon Januar bis September. Fol. à 1 B.

Enth. Vermischtes, worunter, wenn auch vereinzelt, manches Goldkorn.

[772.] XXIII.—XXV. Berzeichniß bes antiquarifden Bucherlagers von E. F. M. Rubn in Weimar. 8. 20, 9, 4 G.

Enth. Geographie u. Verwandtes mit Karten; Mathematik u. dergl.; Kriegswissenschaft.

[773.] It. 17. Serzeichnis einer wertwollen Sammtung alterer und nenerer Wert aus dem Gebiete ber Theologie, Philosophie, Padagogit und der Orientalischen Lieratur. Wit einem Andhang werthvoller Werte von allgemeinerem Interesse, welche zu haben find dei Allert Woser, Onchandtung und Antiquavait ur ABispara. 1861. 8. 1. 98. 101 Se.

Enth. zum allergrössten Theile theologische Werke aus der Deutschen Litteratur.

[774.] Katalog des antiquarischen Bücherlagers von Richard Mühlmann, Verlags-, Sortiments- und Antiquarists-Buchhandlung in Halle a. d. S. 8. 32 S. 616 Nrr.

Enth. ausser Belletristik, Geogr. u. Geschichte, Naturwiss., Philolog. etc., hauptsächlich Theologie u. Philosophie.

Philosof. etc., nauptsachtien Incologie u. Philosophie. [775.] Beriags - Buchhanblung von Conftantin Niefe in Saalfeld. Oftermest. ft. 8. 10 S.

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Hauptsächlich Kinder-, Schul- u. Volksschriften.

[776.] No. 27—32. Livres anciens et modernes. En vente ches Martinus Nijhoff à la Haye. Février — Juillet. S. S. 417 — 512. Nr. 7577—9239. (S. oben Nr. 270.)

Von bekanntem Werthe.

[777.] Antiquar-Angeiger Rr. 136-43 von Prandel & Meyer in Wien. Bon Mai bis Juni. Fol. & 4 B.

Enth. Vermischtes, hauptsächlich Deutsche Litteratur u. viele Austriaca.

[778.] Berlage Catalog von J. F. Nichter in Samburg bie Enbe

Alphabetisch, zum Theile mangelhaft redigirt. Hauptsächlich Kinderschriften, Politisches, Hamburgensien u. Schleswig-Holstein'sches.

[779.] Catalog Nr. 13 & 14 des antiquarischen Bücherlagers von Emil Schilling in Dresden. 8, 1 Bl. 20 S. & 1 Bl. 30 S.

Enth. in Nr. 13 Mathemat. u. Astronomie, Mecham, Architekton. u. Technologie, sewie Naturwissenschaften; in Nr. 14 Geschichte mit Hilfswissenschaften, worunter hauptatchlich die Fächer der Numismatik u. Genealogie mit Heraldik hervorzuheben sind.

[780.] 29. Verseichniss des Antiquarischen Bücherlagers von Schneider & Otto in Göttingen. 8. 1 Bl. 40 S.

Aus verschied. Wissenschaften, hauptsächlich der Staats. u. Rechtswiss., der Naturwiss. u. Medicin, sowie dem histor-Fache. [781.] Otto Spamor's Illustrirter Entalog. Bericht über die bei Otto Spamor in Leiping verlegten Illustrirten Jugend, Haus-, Schult, Volks- etc. Bibliotheken. Ein Führer bei der Wahl von Fersgeschenken für die Jugend sowie für Erwachsene aller Stände. Dritte Ausgabe. 4. 181, 38. B. P. A. Ngr. (S. Am. J. 1559. Nr. 582.)

Ein recht nettes Bilderbuch, welches man mit Vergnügen durchblättert u. das wohl dazu geeignet ist, Lust zum Kaufen der darin verzeichneten Bücher zu machen.

[782.] Catalog des Antiquariums der J. A. Stein'ichen Buchhandtung (C. A. Dempwossi) in Ritriberg. Nr. 2--5, Bon Marg bis Juli 4. à ‡ B. Enth. vermischte Litteratur.

[783.] Antiquarischer Anzeiger No. V. Catalog alter Drucke, Kunst- und Kupferwerke, Curiosa, holländischer Ausgaben u. Elnevieren von Joseph Strauss in Bockenheim. S. 28. S.

### Beachtenswerth.

[784.] Williams and Norgate's Oriental Catalogue. New and Second-hand Books, on the Languages, Religions, Antiquities and the Literature of the East. Linguistic Catalogue. B. London & Edinburgh. October 8. 40 S. (S. oben Nr. 678.)

Der vorl. Katalog sowie sein Vorgaager zeichnen sich heils durch zweckmissige Redaktion theils und namentlich dadurch aus, dass sie einen eben so reichen als ausgewählten Schatz linguistischer u. damit in naher Verbindung atehender Schriften aus der Engl., Deutsch. u. Französischen Litteratur enthalten,

### Bibliothekenkunde.

[785.] Katalog der Bibliothek des Gabelsberger-Stenographen-Vereins zu Leipzig. Nebst den Bestimmungen über Benutzung derselben. Aufgenommen den 30. Juli 1860. Leipzig, Hartmann in Comm. 8. 2 Bil. 8 S. Pr. n. 14 Ngr.

Enth. mit wenigen Ausnahmen nur Schriften über Stenographie u. speciell das Gabelsbergersche System.

[786.] \* Catalogue des ouvrages de la Bibliothèque de la Ville de Belfort, dressé en 1859 par Victor Dantzer, receveur municipal. Belfort, impr. Clerc, 1869, 8, 64. S.

Mir nicht weiter bekannt.

[787.] \* Catalogue méthodique de la Bibliothèque communale de la Ville de Limoges, Polygraphie, Belles-lettres. Rapport lu à la Société archéologique et historique du Limousin, Limoges, impr. Chapoulaud frères 8, 8 8.

Von d'Hugues verfasst u. aus dem "Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin Tom. X. No. 1<sup>st</sup> besonders abgedruckt.

[788.] \*Le Département des estampes à la Bibliothèque impériale, son origine et se développements successifs, par Georges Duplessis. [Extrait de la Gasette des Beaux-Arts du Ier Août 1860.] Paris, impr. Claye, 8, 2 S. n. 4 Kpf.

Ohne weiteres Interesse für den Anz.

[789.] \*Catalogus van de Boekerij der Koninklije Akademie van Wetonschappen gewestigd te Amsterdam. Eersten Deels 2. Stnk. Amsterdam, Mniler. gr. 8. S. 345-636, verbeterbl. 341-44 en inh. 17 en 18. Pr. f. 3. (S. Am. J. 1888, Nr. 781.)

Gut redigirt.

[790.] \*Beschrijvende Catalogus der Pamfletten-Vernameling van de Boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam. Door H. C. Rogge. Amsterdam, Scheltema. gr. 6. St. 3, afd. 1, afl. 1 (1—24). Pr. f. 0, 30.

Mir nicht weiter bekannt.

[791.] \*Catalogue des accroissements de la Bibliothèque du Dépôt de la guerre. II. Partie. Bruxelles. 8, (oder kl. 4.) 412 S. (8, Ang. J. 1850, Nr. 445.)

Mit grosser Sorgfalt u. bibliographischer Accuratesse redigirt.

[792] Notitia Editionis Codicis Bibliorum Sinaitiel anspiciis Imperatoris alexandri II, susceptan. Accedit Catalogus Codicum naper ex Oriente Petropolin perlatorum. Item Origenis Scholia in Proverbia Salomonis partim nance primum partim secandum atque emendatus edita. Cum duaban Tabulis, lapidi inetisia. Edidit Aconth. Frid. Cont. Tischendorf Theol. et Phil. Dr. Palaeogr. Bibl. in Accal. Lips. Prof. pmbl. etc. Lipsiae, Brockhana 4. 124 8. Pr. n. 3 Thir. 10 Ngr.

Nachricht von der im Anftrage Seiner Kaiserlichen Maiestik Alexander II. unternommenen Heransgabe der Sinatitischen Bibelhandschrift. Nebst Aussügen ans dem Catalog der vom Herausgeber in Allerhöchstem Anftrage nach St. Petersburg gebrachten Handschriften, sowie aus den anderweitigen Mitthellungen über Handschriften des Orients. Von Prof. Dr. Constantin Tischendorf, Königl. Sächs. Hofrathe. Aus der Schrift: Notitia Editionis etc. übertragen und in wenig Etzemplaren als Manseript gedruckt. Leipsig, Druck von Giesecke & Devrient gr. 89, 33 S.

Die Handschriften befinden sich gegenwärtig theils im Besitze der Kaiserl. öffentl. Bibliothek theils der Kais. Akademie der Wissenschaften.

## Privatbibliotheken.

[793.] Neunrigstes Bücher-Verzeichniss von R. Friedländer & Sohn. Berlin. — Mineralogie & Geologie. Anhang: Geographie. Ans dem Nachlass der Prof. C. S. Weiss in Berlin und J. F. Hansmann in Göttingen. 8. 24 & 12 S.

Der Anhang, welcher Geographie u. Reisen grösstentheils aue der Bibliothek des Dr. T. E. Gumprecht in Berlin enthält, bildet das 91. Bücherverzeichniss. In beiden Verzeichnissen findet sich ausgewählte Litteratur.

[794.] Verreichniss der von den Pastor Joisten; Dr. med. Kremer; Dr. Luchmann, Lehrer den naturhist. Wissenschaft an der landwirthschaftl. Lehranstalt zu Poppelsdorf; Dr. med. Primssin; Landgerichtsrath A. Schiens zu Benn und Vicze Wolff nachgelassenen Bibliotheken welche den 5. November bei Mathias Lemperts in Bonn öffentlich versteigert werden. S. 1 Bl. 122 S. 3536 Nr.

Enth. hanptsächlich Naturwissenschaft u. Medicin, Philologie, Rechts- n. Staatswissenschaft, Theologie etc.

[795.] Berzeichnis einer Sammtung von Büchern, meift medicinischen Infalts, necht 8 Anhängen, Bider and verschiebenen Sichern enthaltend, wersche den 14. November burch ben Woter A. Schmidt in Rief offentlich versteinert werben loften. Er. 12. 1 Bl. 88 S. lieber 4000 Bbe.

Aus dem Nachlasse des Physikus Dr. Mauch in Rendsburg, des Dr. med. Kühl in Schönberg, des Pastors Cartheuser, sowie des Pastors Brodersen in Preetz.

[796.] Verneichniss der hinterlassenen Bibliothek des G. A. L. Reneachel in Paris, Herausgeber von Dufreasen Dom. Du Cange glossarinm latinitatis, welche nebst mehreren anderen Bücher-sammlungen sowie der reichhaltigen mustikalischen Bibliothek des Joseph Fischhof im Wien, Professor am Conservatorium der Musik Auselbst, am 21. November zu Leipzig durch H. Engel versteigert werden soll. Eingesand durch T. O. Weigel in Leipzig, S. 2 Bl. 260 S. 7269 Nrz.

Auser dem musikal. Theile bilden Geschichte mit ihres Hilfawiss, Theologie mit Biographien bedeutender Theologen, Staats n. Rechtwiss, Medicin n. Naturwiss, Philolog. u. spec. Linguistik, sowie ein paar Suiten von Separatabarteken ans den Artanasteins of the Royal Society of Antiquaries of London" u. den "Transactions of the Geological Society of London" die Hauptpartien des vorl. Kataloges.

[797.] Verzeichniss der von Ludwig Bechstein, Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Höfrath, Bibliothekar, etc., hinterlassenen und eine ger anderer werthvollen Sammlungen von Kupferstichen, Holsschnitten, Holsschnittwerken, Antiquitäten und Oelgemälden welche am 5. Novamber im Locale des Leipziger Kunst-Comptoirs, (W. Drugulin) öffentlich versteigert werden sollen. S. 170 S. 2604 Nr.

Die von S. 121 beginnende u. aus Bechstein's Nachlass stammende Abtheilung enthält eine sehr vorzügliche Sammlung von Büchern mit Holzschnitten n. anderer kunstlerischer Ausstattung, Incunabeln, seltenen Druckwerken, Miniaturen auf Pergament u. s. w.

[798.] Bergeichniß über bie Bibliothet bee verftorbenen Dr. horft Bretfoneiber, Leibargt bes regierenben bergege, Regierungs. in Debicinal-

rath ju Gotha nebft andern Berten, welche ju beziehen find burch 3. G. Miller in Gotha. 8. 1 Bl. 73 G. 4327 Rrr.

Enth. zum überwiegenden Theile medicin. u. verwandte Litteratur.

[199] \*Catalogue de livres, brochures et journaux sur la théologie, la jurisprudence, la philosophie, la morale, l'économis politique et sociale, l'industrie, la paupérisme et le système pénitentiaire, l'histoire de Paris et des provinces de France, la hilhiographie, journaux et autographes, composant la Bibliothèque de fea Amédée Hennequin, homme de lettres, dont la vente aura lieu le 23. octobre. L Partis. Paris. Camerilack. S. IV. 90 S. 2000 Nr.

Mir nicht weiter bekannt.

[800.] Aferander von Dumbofbt's Bibliothet. (Aus bem Magag, f. b. Letrat. b. Ausfamb's.) S. Borfenbl. f. b. Denijd. Buchhandel Rr. 122. S. 1967-70.

Revue einzelner Stücke, die theils um ihres Werthes willen theils durch besondere Umstände eine Auszeichnung verdienen.

[801.] Catalogue des Livres et Manuscrits formant la Bibliothèque de feu J. B. Th. de Jonghe. Tom. I. Bruxelles, Heussner. S. XXI, 368 S. mit de J.s Portrait u. 1 Einbandsabb. (S. ohen Nr. 715.)

Die de J.'sche Sammlung gehört mit zu den mit jedem Tage seltner werdenden grösseren Bibliotheken, welche sich im Besitze einzelner Bibliophilen finden; die Zahl der Bibliophilen, die es im Drange ihres Durstes nach Wissenschaft u. Litteratur für nöthig halten, eigene Bibliotheken umfänglicherer Art sich anzusammeln, schwindet von Tag zu Tag immer mehr u. mehr. Mit dem Tode de J.'s ist diese Zahl abermals um einen bedeutenden Namen ärmer geworden. Jean Baptiste Théodore de J., durch u. durch Bibliophile, wie ihn der Brüsseler Bibliothekar C. Ruelens in der dem Kataloge vorangestellten biograph. Skizze recht gut zu schildern verstanden hat, war bereits 1818 als noch jugendlicher Erbe seines Vaters in den Besitz einer von diesem angelegten werthvollen Sammlung von rechts- u. staatswissenschaftlichen Werken gekommen. hatte aber diese Sammlung im Laufe von drei Decennien nach allen Seiten der Wissenschaften hin erweitert u. namentlich in dem von ihm mit Vorliebe gepflegten histor. Fache zu einem solchen Umfange gebracht, dass von dem auf drei Bände berechneten Bibliothekskataloge das historische Material allein zwei volle Bände einnehmen wird. Der vorl. erste Band, um dessen Redaktion hauptsächlich Olivier (aus der Heussner'schen Behhndlg.) u. Chokier (von der Königl. Bibliothek) sich verdient gemacht haben, enthält nur die Abtheilungen: Théologie, Jurisprudence, Sciences et Arts, Belles-Lettres. Obwohl diese Abtheilungen, im Vergleiche sa der historischen, die untergeordneteren der de Jachen Sammlung sind, so enthalten sie dennoch genng des Wertwollen u. Ausgezeichneten, um einen Begriff von dem Werthe der gesamnten Bibliothek geben zu können.

[802.] Catalogue des Livres, Manuscrits et Estampes formant le Cabinet de fen Joseph Paeliuck. I. Partie, Estampes. Bruxelles, Henssner. 8. X. 108 S. (S. oben Nr. 715.)

Der vorl. I. Theil enthält noch Nichts, was den Anz. speciell interessirt. Die von P. hinterlassenen werthvollen Bücher u. MSS. finden sich im II. nächstens erscheinenden Theile verzeichnet.

[803.] Zwei nnd sechnigstes Bücher-Verzeichniss des Antiquars Lorens Krausser in Nürnberg, welches eine Sammlang werthvoller Werke aus dem Gebiets der Deologie, Geschieth, Reiseliteratur, Belletristik, Norica a. s. w., namentlich die rühmlichst bekannte, mit Umsicht und Fleiss gesammelte Bibliothek des verstorbenen Pfarrers Sondermanu sathält 8. J. B. 48. 48.425.

Ausser dem besonders beachtenswerthen Abschnitte von Noricis verdienen auch unter den MSS, die auf Nürnberg bezüglichen hervorgehoben zu werden.

#### Abdrücke aus Bibl.-Handschriften.

[804.] Briefwechsel zwischen Leibniz und Christian Wolf aus den Handschriften der Koeniglichen Bibliothek zu Hannover herausegeden von C. J. Gerhardt. Mit einer Figurentafel. Halle, Schmidt. 8. 2 Bill. 188 S. Pr. n. 1 Thr. 20 Ngr.

Sehr interessant.

[805.] Ravennatis Anonymi Cosmographia et Gvidonis Geographica. Ex libris many scriptis ediderent M. Pinder et G. Parthey. Accedit tabyla. Berolini, Nicolai, 8. XXIII, 675 S. Pr. n. 3 Thir. 15 Ngr.

Nach Ravennatis Codd. Vatic. Urbinas, Paris. Bibl. Imp., Basil. & Editt. var. u. Gvidonis Codd. Bruxell., Florent., Mediolan., Roman., Vindobon.

[806.] \* Correspondance du Duc de Mayenne, publiée sur le manuscrit de la Bibliothèque de Reims, par E. Henry et Ch. Loriquet. Tom. I. Reims, impr. Dubois. (Paris, Didron.) 8. 446 S. (Nur 100 Exempl. anf geglätt. Pap.)

Gehört zu den von der Kais. Akademie zu Reims publicirten "Documents inédits de la Bibliothèque de Reims". Vgl. oben Nr. 686.

[507.] \* Emanuelis Swedenborgii Summaria Expositio sensus interni Librornm propheticornm ae Psalmorum Veteris Testamenti; quibus adjecta sunt aliqua de historicis verbi. Opusculnm posthumum ex ipso chirographo antoris in Bibliotheca Regiae Academiae Holmiensis asservato denuo castigatins edidit Dr. Jo. Fr. Im. Tafel Prof. Tubingae, Verlagsexpedition. gr. 8. 133 S. Pr. n. 1 Thir.

Fortsetzung der Swedenborgiana (s. oben Nr. 713).

### [808.] Aus Berlin

ist mir von Seiten des Buchhändlers J. A. Stargardt eine Erwiederung\*) auf meine oben Nr. 608 abgedruckte "Nachschrit zu den Druckannalen der Fürstlichen Buchdruckerei zu Barth in Pommern, nach Oelrichs" mit der Bemerkung zugekommen, dass nach dem Urtheile unparteiischer Collegen eine Veröffentlichung dieser Erwiederung im nächsten Hefte des Anz. "unbedingt nothweudig" sei. Es ist jedoch weniger die unbedingte Nothwendigkeit als der von mir unter allen Umständen festgehaltene Grundsatz "Audiatur et altera pars", der mich dazu veranlasst, die Stargardt'sche Erwiederung hier abdrucken zu lassen. Sie lautet: "Ich glaube, meine zwei Schreiben an Hrn. Dr. Petzholdt sind so klar, dass von einer beabsichtigten Mystifikation keine Rede sein kann; unklar und mystisch ist uur Wörtlicher Abdruck meiner Briefe vom seine Erklärung. 22. Juni und 6. Juli d. J. an Hrn. Dr. Petzholdt: 1) "Die kleine Schrift von Oelrichs u. s. w." (schon oben Nr. 608 vollständig mitgetheilt); 2) Vor Kurzem sandte ich Ew. Wohlgeb. einen Auszug aus Oelrichs über die Druckerei in Barth. Sollten Sie ihn zum Druck geeignet halten, wäre doch ein Vergleich mit dem Werkchen, das, wenn es nicht in Dresden ist, Sie vielleicht von Hrn. Kirchhoff in Leipzig leihweise erhalten, mir sehr erwünscht. Vielleicht macht mir Hr. Werner alsdann 50 Separatabzüge mit billigster Berechnung." Ich habe die Entscheidung über den Abdruck Hrn. Dr. Petzholdt überlassen, ich habe das Buch, aus dem der Auszug gemacht, Hrn. Dr. Petzholdt an-

gegeben, ich habe ein Exemplar, mit dem es zu vergleichen sei, Hrn. Dr. Petzholdt nachgewiesen. Was will denn Hr. Dr. Petzholdt?! Und wie soll ich seine Verfahrungsweise bezeichnen? Die anderen Bemerkungen berühren mich nicht, ebenso wenig es Hrn. Dr. Petzholdt angeht, dass ich mir zn meinem Privatvergnügen und zu Geschenken 50 Separatabdrücke habe machen lassen. J. A. Stargardt." Hierzn erlaube ich mir ein paar Bemerkungen zn machen. Nach dem Wortlaute des oben Nr. 608 vollständig abgedruckten ersten St.'schen Schreibens, welches ich gleichzeitig mit dem fehler- nnd schülerhaft gefertigten Manuscripte der Barth'schen Druckannalen empfangen habe, und selbst mit Berücksichtigung des zweiten späteren St.'schen Schreibens kann gewiss Niemand annehmen, dass das von St. zum Abdrucke im Anz. eingesendete Verzeichniss der Barth'schen Drucke blos aus dem Oelrichs'schen Büchelchen ohne ir gendeine Znthat von des Einsenders Seite znsammengeschrieben worden ist, wie es doch in der That der Fall gewesen. Und ebenso gewiss wird Niemand annehmen können, dass, wenn ich die volle Wahrheit von Anfang an gekannt hätte, das Verzeichniss dessenungeachtet des Abdruckes im Anz. für werth gehalten worden sein würde. Es kann mir nicht in den Sinn kommen, schülerhafte Abschreibereien, auf deren Correktnr ich erst noch besondere Mühe verwenden muss, im vollen Bewnsstsein ihres Ursprunges einen Platz im Anz. einzuräumen, nnd dadurch blos Hrn. Stargardt Gelegenheit dazu zn geben, dass er sich zu seinem Vergnügen und zu Geschenken Separatabzüge mit billigster Berechnung machen lassen könne. J. Petzholdt.

### [809.] Aus Dresden.

Wenn man von verschiedenen Bücherauktionen Preisverzeichnisse bekannt zu machen pflegt, nm zu zeigen, bis zu
welcher Höhe die Bücher verwerthet worden sind, so dürfte es
sich wohl anch einmal der Mühe lohnen, einen Blick auf den,
preisverzeichniss der hiesigen Auktion zu werfen, um zu sehen,
in welchem Masses die Preise der Bücher anch herabgedrückt
oder, mit anderen Worten, die Bütcher entwerthet werden können. Vorläufig will ich als eine Art Speeimen einer hiesigen
Preisliste in Nachstehendem ein Verzeichniss einiger bibliographischer Werke mithelien, die, aus der Bibliothek des Geh.
Medicinalraths Dr. Choulant, im letztvergangenen Jun für folgende Preise, zum Theil wahre Schlenderpreise, versteigert
worden sind:

 Für 1 Ngr. Baldinger, E. G., Litteratura Materiae Medicae etc. Marburgi 1793. 8. Pr. 1 Thr., antiq. c. 6 Ngr.
 n 1 Ngr. Baumer, J. W., Bibliotheca chemica. Giessae 1782.
 8. Pr. 6 Gr., antiq. c. 5 Ngr. Fur 1 Ngr. Engelmann, W., Bibliotheca medico-chirungica et pharmaceutico-chemica. V. Aufi. Leipzig 1898. 8. Pr. 1 Thir. 18 Gr., antiq. c. 10 Ngr. Zugleich mit J. J. Scheuchzeri Bibliotheca Scriptorum Historiae naturalis. Tiguri 1751. 8.

n 1 Ngr. Gallus, P., Bibliotheca medica. Basileae 1590. kl. 8. Antiq. Pr. c. 10 Ngr. & J. Spachii Nomenclator Scriptorum medicorum. Francofurti 1591.

kl. 8. Antiq. Pr. c. 6 Ngr.

, 1 Ngr. Kestneri, Ch. G., Bibliotheca medica. Jenae 1746. 8. Pr. 1 Thir. 16 Gr., antiq. c. 10 Ngr.

, 1 Ngr. Schweickhard, Ch. L., Tentamen Catalogi Dissertationum ad Artem Obstetriciam spectantium. Francofurti 1795. 8. Pr. 20 Gr.

 Ngr. Thierfelder, J. Th., Additamenta ad H. Haeseri Bibliothecam Epidemiographicam. Misenae 1843.
 Auf gut Pap. Pr. 224 Ngr. auf ord. Pap.

" 1 Ngr. Wildberg, C. F. L., Bibliotheca Medicinae publicae. Tom. I—II. Berolini 1819. 4. Pr. 2 Thir., antiq. c. 20 Ngr.

2 Ngr. (Fuchs, G. Fr. Ch.) Repertorium der chemischen Litteratur. Bd. I-II. à 2 Abth. Jena u. Leipzig 1806—12. 8. Pr. 6 Thlr., antiq. c. 15 Ngr.

2 Ngr. Holtrop, L. S. A., Bibliotheca medico-chirurgica et pharmaceutico-chemica. Hagae Com. 1842. gr. 8. Pr. 4 Thlr. 20 Ngr., antiq. c. 1 Thlr. Zugleich mit zwei anderen Büchern.

" 2 Ngr. Monfalcon, J. B., Prècis de Bibliographie médicale. II. Édit. Paris 1827. 12. Pr. 2 Thir, antiq. c. 15 Ngr. Zugleich mit Th. Bartholini de libris legendis Dissertationes. Hagae Com. 1711. 8.

2 Ngr. Rothe, J. V., Handbuch für medicinische Litteratur. Leipzig 1799. 8. Pr. 2 Thir. 6 Gr., antiq. c. 15 Ngr. Zugleich mit F. E. Brückmann's Bibliotheca animalis. Wolffenbüttel 1743. 8.

, 3 Ngr. Bernstein, J. G., Medicinisch-chirurgische Bibliothek. Frankfurt a. M. 1829. gr. 8. Pr. 4 Thlr.

3 Ngr. Haeser, H., Bibliotheca epidemiographica. Jenae 1843. 8. Pr. 25 Ngr.

4 Ngr. Sprengel, C., Literatura medica externa. Lipsiae 1829. 8. Pr. 1 Thir. 16 Gr.

6 Ngr. Roth-Scholtzii. Fr., Bibliotheca chemica. 5 Stücke.
Nürnberg u. Altdorf. 1726—29. 8. Pr. 10 Gr.,
antiq. c. 10 Ngr. Zugleich mit der II. Ausgabe
des 1. Stückes vom J. 1735 und E. G. Baldinger's
Litterargeschichte der theoret. und prakt. Botanik.
Marburg 1794. 8.

Für 7 Ngr. Rosenbaum, J., Additamenta ad L. Choulanti Bibliothecam medico-historicam. Spec. I.—II. Halis Sax. 1842—47. 8. Pr. 2 Thir. Zngleich mit zwei anderen Büchern.

11 Ngr. Young, Th., an Introduction to Medical Literature.
II. Edit. London 1823. gr. 8. Pr. 7 Thlr. 16 Gr.,

antiq. c. 1 Thlr.

, 30 Ngr. v. Haller, A., Bibliotheca botanica. Tom. I.—II.
Tiguri 1771—72. 4. Pr. 7 Thir. 15 Gr., antiq.
c. 2 Thir.

50 Ngr. Fabricii, J. A., Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis. Vol. I—VI. Hamburgi 1734—46. 8. Pr. 54 Thir. bei Weigel.

### [810.] Aus dem Haag.

Die Königl. Bibliothek hat bei Gelegenheit der Versteigerung der Van Voorstschen Bibliothek 6. Anz. J. 1859. Nr. 474) die im Kataloge mit dem Titel "Poetae latini recentiores" beziehnete Abtheilung — eine von dem Lateinischen Dichter J. H. Hoesfilt zu Breda angelegte mnd von Dr. Van Voorst sehr vermehrte Sammlung von 1200 Nrr. — ungetrenns für die Summe von Fl. 1425 angekanft.

## [811.] Aus Kopenhagen.

Zum Anschlusse an die friher erschienenen Dänischen Bücherkataloge wird "Dansk Bogfortegnelse for Aarene 1841—1858. Udarbeidet af F. Fabricius" herausgegeben werden. Dan 1. Heft ist bereits im Handel und kostet n. 15 Ngr., später mehr. Der Prels des ganzen Werkes, welches die Eisrichtung und das Format des Kirchhoffschen Deutschen Büchstaloges orhalt, wird auf c. 5 Thlr. zu stehen können.

## [812.] Aus Leipzig.

Bei G. Mayer wird die neu umgearbeitete III. Auflage des "Wegweiser durch die Litteratur der Dentschen brag. von G. Schwab und K. Klüpfel", sowie für die Besitzer der II. Auflage ein vierter Nachtrag nächstens erscheinen.

## [813.] Aus Oxford.

Der bejahrte Bibliothekar der Bodlejana D. Bandinel ist von seinem Amte mit einem lebenslänglichen Ruhegehalte von 200 Pf. jährlich zurückgetreten. An seine Stelle kommt der seitherige Unterbibliothekar Coxe. (Kölner Zait. Nr. 260)

# NEUER ANZEIGER

# Bibliographie und Bibliothekwissenschaft.

Herausgegeben von Dr. J. Petzholdt.

December.

Inhalt:

1860.

Verzeichnies einer Sammlung neuerer Deutscher Verlagskataloge. (Fortsetaung.) Die Polnische National-Bibliothek au Paris. Von dem Geheimrathe Neigebaur. Die Bibliothek der St. Petersäutger Sterweit auf Pultowa und ihr neuester Katalog. Litteratur und Miscellen. Allgemeine Bibliorarshie.

## [814.] Verzeichniss einer Sammlung neuerer Beutscher Verlagskataloge.

## (Fortselzung.)

- G. W. F. Müller in Berlin. (Seit 1832.)
  - Berzeichniß ber Berlags-Werke von G. B. F. Müller in Berlin. Bis Aufang 1857. Buchbruderei von Lange in Berlin. gr. 8°. 23 C. (Früheres Berzeichniß von Ente 1851. gr. 8°. 1 Bl. 16 C.)
    - Alphabetisch, theilweise mit näherer Inhaltsangabe, recht g.t redigirt. Medicin u. Naturwissenschaft, Theologie, Rechenhücher.
- C. Müller'sche Buchhandlung in Fulda. (Seit 1824.)
  - Bollftändiges Berzeichnis der Berlags und Commissions Bücher, Auftstalien und Annflachen der E. Müllerschen Buchhandlung (G. F. Enler) in Fulva. 1853. Drud von Uch in Fulva. 8°. 15 S.
    - Alphabetisch recht gut redigirt. Bücher für die Jugend und Schule, Theologisches, Hassiaca.
- J. B. Müller in Stuttgart. (Von 1833 bis 1855.)
  - Catalog ber Berlagshandlung von 3. B. Müller in Stuttgart. Diter-Meffe 1852. Drud von Blum u. Bogel in Stuttgart. 8°. 15 S.
    - Alphabetisch, gut redigirt. Fast ausschliesslich Medicin und Näturwissenschaft, mit Verwandtem.
- H. Müller's Buchhandlung in Ulm. (Seit 1831.)
  - Berlag8=Catalog von S. Müller's Buchhandlung in Ulm. 1851. fl. 80. 8 €.
    - Alphabetisch, mangelbaft redigirt. Zeichenkunst, Gemeinnütziges.

P. Neff in Stuttgart. (Seit 1829.)

Verlags-Catalog von Paul Neff in Stuttgart. October 1859. Druck von Bosheuyer in Cannstatt. kl. 8°. 38 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Linguistik, Staatswirthschaft, Technologie, Gemeinuütziges.

H. Neubürger in Dessau. (Seit 1834.)

Berzeichniß terjenigen Bucher und Kunftsachen, welche im Berlage ober in Kommiffion bei Nenburger in Desau erschienen find. 1859. Gebr. bei Renburger in Dessau. 8°. 10 G.

Alphabetisch, ungenügend redigirt. Schriften für Schule und Haus, populäre Mediciu.

F. W. Neumann-Hartmann in Elbing. (Seit 1784.)

Berlags : Katalog von F. W. Nenmann : Hartmann in Elbing. Michael 1858. Drud von Neumann : Hartmann in Elbing. M. 80, 16 S.

Alphabetisch, theilweise maugelhaft redigirt. Schulbücher v. zur Erbauung, Volksbücher u. Spiele, Elbingiana.

R. Neumeister in Leipzig. (Seit 1858.)

Verlags-Catalog von Richard Neumeister. Leipzig, September 1858. Druck von Kollmann in Leipzig. 8°. 12 S. Alphabetisch, ungenügeud redigirt. Hanptsächlich Techno-

Alphabetisch, ungenugend redigirt. Hanpisachnen 1 cenno logie, spec. Haus - u. Landwirthschaft.

C. Niese in Saalfeld. (Seit 1827.)

Berlags : Ratalog von Conftantin Riefe in Saalfeld. Oftermesse 1860. Wiedemannische Hofbuchdruckere in Saalfeld. 8. 10 S. Alphabetisch, maugelhaft redigirt. Vorzüglich Schul- und Volksbücher.

Gebr. Nübling in Ulm. (Seit 1835.)

Berlags-Catalog von Gebrüber Rubling in Ulm. 1833 bis 1859. Gebr. bei Gebr. Rubling in Ulm. 8°. 8 ©.

Alphabetisch, theilweise ungenügend redigirt. Schul- u. Lehrbücher, Gemeinnütziges.

L. Oehmigke in Berlin. (Seit 1821.)

Nachträge jum Berlags Antalog von Ludw. Dehmigte's Berlag (Fr. Appelins) in Berlin. Nr. 1. Bom 1. Juli 1858. Drud von Bernstein in Berlin. 8°. 7 S.

Alphahetisch, theilweise ungenügend redigirt. Schul- u. Lehrbücher, Theologisches.

J. G. Oncken in Hamburg. (Seit 1828.)

Berlage-Catalog von 3. G. Onden in Hamburg. 1860. Drud von Adermann & Bulff. 8°. 8 G.

Alphabetisch, mangelhaft redigirt. Kinder- u. Erbanungsschriften mit Publikationen der Amerikan Traktat-Gesellschaft. C. F. Osiander in Tibingen. (Seit c. 1600.)

Berlags Ratalog ber C. F. Dfiauber'fden Buchhandlung in Tübingen. 1858. 8°. 36 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Theologie u. Philosophie, Medicin u. Naturwissenschaft, Jurisprudenz, Technologie, Württembergiea.

Palm'sche Verlagsbuchhandlung in Erlangen. (Seit 1750.)

Verzeichniss der Verlags- und Commissions-Bücher welche in der Palm'schen Verlagsbuchhandlung in Erlangen zu haben sind. Mai 1852, 8°. 65 S.

> Alphabetisch, gut redigirt. Aus fast allen Wissenschaften, hauptsächlich Theologie u. Philosophie, Rechts- u. Staatswissenschaft, Naturwissenschaft und Medicin.

Palm & Enke in Erlangen.

Bergeichnis ber Bücher und Kunftsachen, welche im Berlage von 3. 3. Palm und Ernft Ente (Abolph Ente) in Erlangen ergigienen find. Recht Angade bes Umfanges ber Berte (nach Seiten - ober Bogenzahl), ber Perife und einer wissenschaftlichen Ubeberlicht. (Bierte Ausgade bed Berlags-Katalogad), 1858. Drud von Unne u. Cobn in Erlangen, 28. XII, 41 2.

Recht gut redigirt. Aus fast allen Wissenschaften, namentlich Medicin mit Naturwissenschaft, Rechts- u. Staatswissenschaft, Theologie, Philologie mit Pädagogik.

F. Paterno in Wien. (Seit 1818.)

Verlags-Catalog von F. Paterno, Kunsthändler in Wien. (1860.) Druck von Mayer in Wien. 4°. 1 Bl. 64 S. Gruppenweise alphabetisch geordnet, gut redigirt. Aus-

schliesslich Kunstsachen.

J. Perthes in Gotha. (Seit 1785.)

Verlag von Justus Perthes iu Gotha, Ostermesse 1859, Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha, 8°. 1 Bl. 38 S. (Früherer Katalog vom Juli 1856. 8°. 1 Bl. 26 S.)

Gruppenweise geordnet mit Inhaltsangabe u. alphabetischer Uebersicht, ungenügend redigirt. Ausser Geolog. u. Geognostischem ausschliesslich Kartenwerke.

A. Pichler's Witwe & Sohn in Wien. (Seit 1793.)

Bergeichniß ber Berlags - Bücher von A. Pichler's fel. Witne & Sohn in Wien. Marg 1852. Gebr. bei Pichler's Witne & Sohn. 8°. 22 S. (Früheres Bergeichniß vom Juni 1850. 8°. 22 S.)

Alphabetisch, mit näherer Inhaltsangabe einzelner Schriften u. wissenschaftlicher Uebersicht, gut redigirt. Hauptsächlich Pädagogisches u. Belletristisches, nächstdem auch Theologisches. Piloty & Loehle in München. (Seit 1832.)

Verlags-Catalog der Königl. Bayer. priv. Kunstanstalt von Piloty & Lochle, Eigenthümer des vormals G. Bodmer'schen Kunstverlags zm München. 1853. Gedr. bei Franz in München. 8\*. 1 Bl. 24 S.

Grappenweise geordnet, ziemlich gut redigirt. Ansschliesslich

Fr. Pustet in Regensburg. (Seit 1826.)

Berlags : Ratalog von Friedrich Buftet in Regensburg, 1851.

Alphabetisch, grösserentheils gut redigirt. Hauptsächlich Theologisches f. d. Schule u. zur Erbauung, Historisches, Naturwissenschaft, Bavarica.

J. C. J. Raabé & Cie in Kassel. (Von 1848 bis 1855.)

Berlags-Ratalog von 3. C. 3. Naabé & Cie. Buch = und Kuuft= handler in Kaffel. Bon 1848 bis Oftermeffe 1851. Buch= bruderei von Gotthelft in Kaffel. 8°. 8 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Grösserentheils Politisches.

C. H. Reclam sen. in Leipzig. (Seit 1802.)

Bergeichniß ber Berlags-Blicher welche bei Carl Deinrich Reclam sen. (3. Altenborff) bis zur Michaelis-Beffe 1851 erschienen find. Dend von Bassermann in Leipzig. 8°. 37 C. Alphabetisch, recht gut redigirt. Haupptsichlieb Medicin mit

Alphabetisch, recht gut redigirt. Hauptsächlich Medicin mit Naturwissenschaft, Theologie u. Philologie, aus u. für d. Schule

G. Reichardt in Eisleben. (Seit 1827.)

Berlags-Berfe von Georg Reichardt in Sisseben. Bis jur Diter-Meffe 1851. Druft von Reichardt in Sisteben. 8º. 15 C. Alphabetisch, gut redigirt. Vorzüglich Schulbücher, Technologisches, Preussen spec. Eiselben Betreffendes.

C. Reimarus in Berlin. (Von 1827 bis 1850, seitdem Ernst & Korn.)
Verlags-Katalog von Carl Reimarus (W. Ernst) in Berlin.
1850. Gedr. bei Schade in Berlin. kl. 8°. 15 S.

Alphabetisch, gut redigirt Hauptsächlich Technologie spec. Architektonik, Porussica.

D. Reimer in Berlin. (Seit 1845.)

Verlags-Catalog von Dietrich Reimer in Berlin, Januar 1859. Godr. bei Schade in Berlin, kl. 8°. 32 S. (Früherer Nachtrag zum Verlags-Cataloge von 1849 bis Januar 1854. 8°, 16 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Kartenwerke, Geographisch-Statistisches, Kunstsachen.

G. Reimer in Berlin. (Seit c. 1750.)

Verlags-Katalog von Georg Reimer in Berlin. Bis October 1851. Druck von G. Reimer in Berlin. 8°. 117 S. (Verzeichnisse von Büchern zu ermässigten Preisen vom Septbr. 1851. 8. 1 Bl. 16 S. & vom Septbr. 1854. 8°. 23 S.)

3 S.) Alphabetisch, gut redigirt. Aus fast allen Wissenschaften, hauptsächlich aber Medicin u. Naturwiss. mit Geographie, Mathematik u. Technologie, Philologie, Theologie, Belletristisches. Porussica.

J. F. Richter in Hamburg. (Seit 1851.)

Berlage-Catalog von 3. F. Richter in Samburg bie Enbe August 1860. Drud von Boigt in Samburg. 8°. 12 S.

Alphabetisch, zum Theile mangelhaft redigirt. Hauptsächlich Kinderschriften, Politisches, Hamburgensien u. Schleswig-Holsteiu'sches.

J. Ricker in Giessen. (Seit 1832.)

Berlage-Catalog von 3. Rider in Giegen. Commer 1858. Drud von Reller in Giegen. 80. 31 G.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Medicin u. Naturwissenschaft mit Verwandtem, Tbeologisches u. Juristisches, Hassiaca besoud. Giessen Betreffendes.

F. Riegel in Berlin. (Seit 1824.)

Katalog von den bauwissenschaftlichen und technischen Werken welche im Verlage von F. Riegel in Berlin erschienen sind. Bis Ende Juni 1858. Gedr. bei Schade in Berlin. kl. 8\*. 32 S.

Theils gruppirt theils alphabetisch, mit näherer Inbaltsangabe u. einer allg. alphabet. Inhaltsübersicht, mangelhaft redigirt.

Rieger'sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. (Seit 1831.)

Berlags - Ratalog ber Rieger'ichen Berlagsbuchhanblung in Stuttgart. Mich.-Meffe 1857. 8°. 51 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Belletristik, Medicin uebst Naturwissenschaft u. Technologie, Gemeinnütziges.

F. Riehm in Ludwigsburg. (Seit 1804.)

Berlags-Katalog von Ferb. Riehm in Ludwigeburg. Bis Schluß September 1859. 8°. 15 S. (Früherer Katalog bis Schluß Dezember 1857. 8°. 16 S.)

Beliebig zusammeugestellt, zum Theile mit Raisounemeuts, mangelhaft redigirt. Theologisches u. zum Uuterrichte für die Jugend.

A. Riffarth in M.-Gladbach. (Seit 1816.)

Berlag von latholischen Gebetbudern von A. Riffarth in M.= Glabbach. (1859.) Drud von Steinhaus in M.=Glabbach.

Beliebig zusammengestellt mit ausführlicheu Titel- u. a. Angaben, aber ohne Druckjahranzeige.

A. L. Ritter in Arnsberg. (Seit 1825.)

Berlags : Ratalog von A. L. Ritter in Arnsberg. Anfang Juli 1853. Trud von Curth in Arnsberg. 8°. 16 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Hanptsächlich Schulbücher, Technologie, Juristisches, Porussica besond. Arnsherg Betreffendes.

L. Rocca in Leipzig. (Seit 1839.)

Verlags-Katalog der Buch-, Kunst- und Landkartenhandlung von Louis Rocca in Leipzig. Ostermesse 1851. Druck von Glück in Leipzig. 8° 8 S.

> Gruppenweise zusammengestellt, durchaus ungenügend redigirt. Ausschliesslich Kunstsachen, nebst Karten, Ansichten n. Panoramen.

F. A. Rüse, vorm. G. Fincke in Berlin. (Von 1824 bis ?)

Verzeichniss der Verlags-Artikel von F. A. Röse, vorm. G. Fincke in Berlin, sowie werthvoller, grösstentheils in Italien gedruckter Werke besonders aus dem Verlage der Propaganda in Rom und der Armenischen Druckerei des Mechitaristen-Klosters St. Lazarus in Venedig. 844. Gedruckt bei den Gebr. Unger in Berlin. 8º. 1 Bl. 10 S. Albahabeitsch. zimilich zut redigrit Haupstächlich (Geschicht).

liches u. Philologisches.

v. Rohden'sche Buchhandlung in Lübeck. (Seit 1815.) Berlage : Catalog ber v. Robben'fden Buchhandlung in Lübec.

1850. Gebr, bei Bafer in Segeberg, 8°, 16 S.
Alphabetisch, gut redigirt. Lehr- u. Schulbücher, Theolo-

Alphabetisch, gut redigirt. Lehr- u. Schulbucher, Theologisches u. Philologisches, Lübeckiana.

Rossberg'sche Buchhandlung in Leipzig. (Seit 1854.)

Berlage : und Change : Catalog ber Roebberg'ichen Buchbandlung in Leipzig. 1857. Drud bon Leiner in Leipzig. fl. 8°. 14 C. Alphahetisch, recht gut redigirt. Belletristisches, Lehrbücher, nächstem Medicin n. Landwirthschaft.

Rudolph & Dieterici in Annaberg. (Seit 1835.)

Berlage: Ratalog von Andolph & Dieterici in Annaberg. Januar 1858. Drud ber Hofbuchruderei in Altenburg. 8º, 14 C. Alphabetisch, gut redigirt. Schriften f. Unterricht, Karten, das Erzgebirge besond. Annaberg Betreffendes.

Rücker & Püchler in Berlin. (Seit c. 1808.)

3meites Berlage-Berzeichnif von Ruder & Buchler in Berlin, Bis Dichaelis-Meffe 1858. Drud von Brandes u. Schulbe in Berlin. 8°. 1 Bl. 8 G.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Medicin, Technologie, Jurisprudenz.

C. Rümpler in Hannover. (Seit 1848.)

Berlage-Catalog von Carl Rümpler. Sannover. Ofter-Meffe 1859. Hofbuchruderei bei Gebr. Jänede in Sannover. 8°. 1 Bl. 34 S.
Alphabetisch mit näberer Inhaltsangabe, theilweise recht gut

Alphabetisch mit näherer Inhaltsangabe, theilweise recht gut redigirt. Hauptsächlich Litteraturgeschichte u. Belletristisches, Technologie, Niedersachsen besond. Hannover Betreffendes.

A. Sacco in Berlin. (Seit 1845.)

Berlags : Ratalog ber Buch = & Aunftverlagshandlung von Albert Sacco. Reujahr 1859. Berlin, Drud von Sacco. 8°. 36 S.

Alphabetisch, theilweise gut redigirt. Ausser Kunstsachen bauptsächlich Belletristisches, Preussische Juridica.

L. Sachse & Comp. in Berlin. (Seit 1827.)

Catalog der Kunstverlags-Handlung von L. Sachse & Comp. in Berlin. (1859.) Druck der Gebr. Unger in Berlin. 4°. 16 S.

Gruppenweise, vorhältnissmässig gut redigirt. Nur Kunstsachen.

R. Sammer in Wien. (Von 1785 bis 1854.)

Berlags-Catalog ober Berzeichniß ganz neuer Bücher bes In- und Analantes aus allen fächern ber Bissenschaften und in verschiebenen Grachen, neche in der Anbell Sammer'shen Berlagse, Sortimenks und Antiquariaks-Buchhandung in Wien, theils verlegt, in gaugen Anflagen übergegangen, oder in gerherer Angahl verratishg, und jeht um neuerdings angererbentlich herabsgesett Perife dasschiebt zu haben sind. 1849. 8°. 1 VI. 120 S. Witt Rachtsacu.

Alphabetisch, ungenügond rodigirt. Grösserentheils allerlei antiquarisch Zusammengckauftes, hauptsächlich helletrist. Inhaltes u. zum Unterrichte für Jung und Alt,

H. R. Sauerländer in Aarau. (Seit 1808.)

Berlags = Catalog von S. R. Sauerländer, Berlagsbuchhandlung. (Bon 1807 bis Oftermesse 1849) Aarau 1849. 8° 36 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Vorzüglich Medicin, Theologisches, Beiletristisches, Landwirthschaft, Helvetica.

J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. (Seit 1816.)

Berlags-Catalog von I. D. Sauerländer's Berlag in Franffurt am Main. Bis zur Ofter-Meffe 1850. 8°. 72 S. Nebf 1. Supplement die Indre 1856 bis 1858 enthaltend. 8°. 8 S. (Herüber eine Bibliothef Gerishnter Werte aus der fatholischen Mittatur. II. 8°. 15 S.)

Alphabetisch mit wissenschaftlicher Uebersicht, grösserentheils gut redigirt. Aus allen Wissenschaften, hauptsächlich aber Theologie, Pädagogik, Technologie und Verwandtes, Belletristik. J. Scheible in Stuttgart. (Seit 1831.)

Berzeichniß neuer Berlags-Bucher von 3. Scheible's Buchhandlung und Berlags-Expedition in Stuttgart und Leipzig. Januar 1836. 8. 16 G.

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Hauptsächlich Historisch-Geographisches, Technologie.

Scheillin & Zollikofer in St. Gallen. (Seit 1839.)

Berlage-Kataleg von Schriftin & Zollitofer in St. Gallen. Mitte Litober 1858. Drud von Schriftin & Zollitofer in St. Gallen. S. 2 2 M. 76 S. Grüßerer Katalog Rachtrag von Mitte August 1850. 88. 15 S. n. von Ende Dezember 1851. 88. 1 R. 66 S.)

Alphabetisch mit wissenschaftl. Uebersicht, recht gut redigirt. Vorzüglich Pädagog:k, Theologie, Schöue Wissenschaften u. Künste, Technologie, Helvetica.

H. Schindler in Berlin. (Seit 1853.)

Berlage: Catalog von heinrich Schinbler in Beilin. Bollftandig bis Michaelis: Meffe 1857. Drud ber hofbuchbruderei in Altenburg. fl. 8. 8. 8.

Alphabetisch, gut redigirt. Schöne Wissenschaften u. Künste, Historisches.

L. Schlesinger in Berlin. (Von 1843 bis 1852.)

Berzeichnis bes Berlags., Sortiments- u. Aunftlagers ber ehemals Leopolt Schlesperichen Buch- und Aunst-Handlung, welches ben 5. September versteigert werden foll. Berlin 1852. 8°. 1 Bl. 62 S.

Der geringe, durchaus ungenügend verzeichnete Verlag besteht aus einigen Kunstblättern, medicin., politischen Artikeln.

B. Schlicke in Leipzig. (Seit 1852.)

Berlags-Bericht von Bernhard Schlide in Leipzig. 1860. Drud von Biete in Leipzig. 80. 16 G. (Früherer Catalog von 1852. 80. 8 G.)

Alphabetisch, theilweise gut redigirt. Hauptsächlich Kinderschriften, Volksbücher, Belletristisches, Geographisches, Politisches.

Fr. Schlodtmann in Bremen. (Seit 1847.)

Berlage-Catalog von Frang Schlobtmann in Bremen. 3uni 1851. Drud von Bestermann in Braunfchweig. ft. 80. 14 G.

Alphabetisch, ungenügend redigirt. Vorzugsweise Belletristisches.

H. W. Schmidt in Halle. (Seit 1839.)

Verlags-Katalog von H. W. Schmidt's Verlag in Halle. 1850.

Druck von Schmidt-in Halle. kl. 86. 1 Bl. 36 S. Nebst
Nachtrag, enthaltend die Verlags- und Commissionswerke

aus den Jahren 1850-1859. Daselbst im Februar 1860. 8°. 1 Bl. 16 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Aus fast allen Wissenschaften, in neuerer Zeit bauptsächlich Naturwissenschaft, Mathematik u. Medicin.

Schöne'sche Buchhandlung in Eisenberg. (Seit 1800.)

Berlags-Ratalog ber R. Schöneschen Buchhandlung in Eisenberg. Juli-Meffe 1857. Drud von Schnor in Eisenberg. 80. 24 S. (Aruberer Ratalog von ber Juli-Meffe 1851, 8. 20 S.)

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Ansser Unterhaltungsschriften hauptsächlich Theologisches, Pädagogisches, Medicinisches, Technologisches.

J. L. Schrag in Nürnberg. (Seit 1810.)

Aunst - Berlag von Joh. Leouh. Schrag in Nürnberg. (Norica.) 1857. Trud von Masch in Nürnberg. 8°. 2 Ba. Alphabetisch, ungenügend redigirt.

Schreiber & Schill in Stuttgart u. Esslingen. (Seit 1832.)

Berlag von Schreiber & Schill in Stuttgart und Efflingen. D. 3. Drud von Rreuzer in Stuttgart. 80. 14 G.

Alphabetisch, ungenilgend redigirt. Hauptsächlich Jugendschriften u. Bilderbücher.

E. H. Schroeder in Berlin. (Seit 1832.)

Berlage-Berzeichniß ber Buch = und Aunsthanblung von E. D. Schreeber in Berlin. Bis zur Dster-Messe 1851. Drud von Bernstein in Berlin. 8°. 36 S. Nebst Nachtrag. April 1851 bis September 1859. Daseblik. 8°. 12 S.

Alphabetisch, theilweise recht gut redigirt. Ausser Kunstsachen hauptsächlich Kinder., Sehul- u. Lehrbücher, Medicin mit Diätetik, Technologie, Porussica.

S. Schropp & Comp. in Berlin. (Seit 1742.)

Verlags-Verzeichniss von Simon Schropp & Comp. in Berlin. 1846. Gedr. bei Trowitzsch n. Sohn in Berlin. 8°. 2 Bl. 36 S. mit 1 Kart.Taf.

Alphabetisch, gut redigirt. Ausschliesslich Kartenwerke u. Verwandtes.

Schuberth & Co. in Hamburg. (Seit 1826.)

Berlage-Catalog von Schnberth & Co. in Samburg, Leipzig und Rem-Port. Michaelis - Meffe 1852. Boigt's Buchornderei in Samburg. 8 \*. 1 Bl. 24 & 32 S.

> Gruppenweise u. alphabetisch, zum Theile mit Raisonnements, ungenägend redigirt. Ausser Kunstsachen hauptsächlich Schulu. Lebrbücher, Gemeinnütziges, Musikalisches, Hamburgensien.

C. Schünemann in Bremen. (Seit 1817.)

Berlags-Catalog von C. Schünemann's Berlagshandlung in Bremen. Mai 1858. Drud von Schünemann. 8°. 21 S.
Alphahetisch, gut redigirt. Hauptsäehlich Sebifffahrt u. Han-

Alphahetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Schifffahrt u. Handelswissenschaft mit Verwandtem, Bremen u. üherhaupt Niedersachsen Betreffendes.

Schulbuchhandlung zu Langensalza. (Seit 1841.)

Berlags-Katalog ber Schulbuchhaublung zu Langenfalza. Am 1. Januar 1859. Drud von Belt in Langenfalza. 8°. 24 S. Systematisch, nicht durchaus genügend redigirt. Ausschliesslich den Schul-u. Musik-Unterricht Betreffendes

Fr. Schulthess in Zürich. (Seit 1821.)

Berlags-Katalog von Friedrich Schultheß, Buchhandlung, Buchbunderei und Lithographie in Bürich. Bis Ende December 1857. 88. 1 Bl. 45 S. (Rachtrag jum früheren Kataloge Ottbr. 1846 bis Sytbr. 1850. 89. 11 S.)

Alphahetisch, gut redigirt. Kinder-, Schul- u. Lehrhücher, Theologisches, Medicinisches u. Naturwissenschaftliches, hauptsächlich aber Helvettea.

W. Schultze in Berlin. (Seit 1839.)

Bergeichniß ber Berlags- und Commissions-Schriften von Wilhelm Schulbe, Berlin. (1857.) Drud von Striese & Comp. in Berlin. 8º. 20 S. Rebst Rachtrag. (1859.) Drud von huber in Charlottenbura. 8º. 8 S.

Alphabetisch, theilweise ungenügend redigirt. Fast ausschliesslich Evangelisch-Theologisches hesond, Porussica.

Schweighauserische Verlagsbuchhandlung in Basel. (Seit c. 1755-60.)

Berlags-Katalog ber Schweighauferischen Berlags-Buchhandlung in Bafel. (Enthaltenb die feit 1759 bis Ende 1859 erschientnen Bucher.) Januar 1860. Drud ber Schweighauserischen Officin. 8°. 4 Bul. 39 S.

Alphahetisch mit wissenschaftl. Uehersicht, sowie näherer Inhaltsangabe von Sammelschriften, gut redigirt. Hauptsächlich Naturwissenschaft mit Mediein u. Technologie, Historisches, Rechts- u. Staatswissensch., Belletristisches, Helvetica.

C. A. Schwetschke & Sohn in Braunschweig, früher in Halle. (Seit 1738.)

Verlags-Katalog von C. A. Schwetschke & Sohn. (M. Bruhn.) Von 1738 bis 1857. Braunschweig 1858. Druck von Bruhn in Braunschweig. kl. 8\*. 1 Bl. 110 S. (Früherer Catalog von Halle 1851, 8\*. 1 Bl. 68 S.)

Alphabetisch, ziemlich gut redigirt. Aus fast allen Wissenschaften, hauptsächlich Philosophie u. Theologie, Rechts- u. Staatswissensch., Philologie, Medicin mit Naturwissensch., Porussica.

L. W. Seidel in Wien. (Seit 1848.)

Berlage : Ratalog pon 2. B. Geibel in Bien. Bis Dichaelis-Meffe 1851. 8º. 16 6. Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Medicin u. Natur-

wissenschaft, Lehr- u. Schulbücher, Austriaca.

J. J. Sieafried in Zürich. (Seit 1827.)

Verlags- und Change-Katalog von J. J. Sjegfried in Zürich. O. Messe 1850. Druck von Mahler u. Weber in Zürich. 8º. 8 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Vorzüglich Belletristisches, Helvetica.

M. Simion in Berlin. (Von 1840 bis 1854.)

Berlage-Ratalog von DR. Gimion in Berlin. Ofter-Deffe 1851. Gebr. bei Gittenfelb in Berlin, 80. 30 G.

Systematisch mit alphabetischem Index, gut redigirt. Besonders Volks. n. Jugendschriften, Belletristik, Illustrirtes.

O. Spamer in Leipzig. (Seit 1845.)

Otto Spamer's Illustrirter Katalog. Bericht über die bei Otto Spamer in Leipzig verlegten Illustrirten Jugend-, Haus-, Schul-, Volks- etc. Bibliotheken. Ein Führer bei der Wahl von Festgeschenken für die Jugend sowie für Erwachsene aller Stände. Dritte Ausgabe. Weihnachten 1860. Druck von Brockhans in Leipzig, 4°, 1 Bl. 34 S. (Frühere Ausgabe von Weihnachten 1859, 4°, 1 Bl. VI. 42 S. Ausserdem Verlags-Berichte vom Januar 1847 an.)

Beliebig zusammengestellt mit Inhaltsangabe u. Kaisonnements. sowie alphabet. Inhaltsverzeichnisse, höchst elegant ausgestattet, aber mangelhaft redigirt. Jugend - n. Volksschriften, Naturwissenschaftliches, Technologisches.

J. Springer in Berlin. (Seit 1842.)

Verlags-Katalog von Julius Springer in Berlin. December 1857. Druck von Brandes & Schultze in Berlin, 80, 1 Bl. 16 S. Nebst erstem Nachtrag von Januar 1858 bis Januar 1860, Daselbst. 80, 1 Bl. 7 S.

> Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Technologie u. Naturwissenschaft mit Medicin, Belletristisches,

Stahel's Buch- und Kunsthandlung in Würzburg. (Seit 1753.)

Stahel's Buch- und Kunsthandlung in Würzburg. Verlags-Katalog mit Einsehluss derjenigen Verlagsartikel der erloschenen Firma C. A. Fahrmbacher in Augsburg, welche in einer geriehtlichen Versteigerung von uns erstanden wurden. (Im Jahre 100 ihres Bestehens.) December 1853. Druck von Richter in Würzburg. 8º. 1 Bl. 44 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Medicin, Theologie besond. f. Erbauung, Technologie, Schulbücher, Kinder- u.

Volksschriften, Würzburg Betreffendes,

J. A. Stargardt in Berlin. (Seit 1834.)

Katalog der Verlags- und Parthie-Artikel von J. A. Stargardt in Berlin. 1855. Druck von Sacco in Berlin. 8°. 8 S. Alphabetisch, ziemlich gat redigirt. Vorzüglich Litteraturgeschiehte.

Stiller'sche Hofbuchhandlung in Rostock. (Seit 1733.)

Bechags - Katolag ber Etiller'ichen Hoftwachbandlung (Germann Echmidt) in Koltent. Ter Serlag ber 3. G. Tietemannifern Hoftwachter bierfelft, welcher von und bebittit wirk, sowie ber frühre 3. M. Sekrafich Berlag, nedicen wir führlich erwerben, sind in Kirlen Katalag mit ausgeführt. 1857. Drud von Bobt in Bested. 8. 48 S.

Alphabetisch, gut redigirt. Vorzüglich Rechta- u. Staatswissenschaft, Medicin u. Naturwissenschaft mit Technologie, f. Unterricht u. Erbauung, Belletristisches, Orientalia, Meckleuburgiea.

Stuhr'sche Buchhandlung in Berlin. (Seit 1810.)

Verlags-Katalog der Stuhr'schen Sort.-Buchhandlung (Albert Abelsdorff) in Berlin. 1853. Druck von Bernstein in Berlin. 8°. 8 S.

> Alphabetisch, gut redigirt. Hauptsächlich Gemeinnütziges besoud, Medicinisches u. Gewerbliches.

(Portsetzung und Schluss im nächsten Jahrgange.)

## [815.] Die Polnische National-Bibliothek zu Paris.

Von

dem Geheimrathe Neigebaur.

Diese Nr. 6. Quai d'Orleans auf der Insel St. Louis zu Paris befindliche Bibliothek verdankt ihre Entstehung der wissenschaftlich - geschichtlichen Gesellschaft (Wydrial historyczny) zu Paris, welche seit der Emigration von 1831 gewissermaassen die Fortsetzung der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaft zu Warschan bildete. Ihr Stifter war der bekannte Historiker Niemeewiez; jetzt ist deren Präsident der Fürst Adam Czartoryski, welcher seit jener Zeit das Hôtel Lambert bewohnt und zuletzt die Lebens-Geschichte des gedachten Julian Ursin Niemeewicz (Polnisch. Paris 1860. 453 S. in 80.) herausgegeben hat; Vicepräsident dieser Gesellschaft war der verstorbene Dichter Mieckiewicz. Niemcewicz hatte durch einen Aufruf verstanden die damals in Paris bestehenden verschiedenen gelehrten Polnischen Gesellschaften, drei an der Zahl, damit zu vereinigen, welche ihre Bücher-Sammlungen ebenfalls zusammenbrachten und zur Erhaltung derselben eine bestimmte Summe beitrugen. Durch die Stiftungs-Urkunde von 24. November 1838 wurde diese Bibliothek (Biblioteke narodowa w Paryan) unter den Schutz der gedachten geschichtlichen Gesellschaft gestellt und zum ersten Bibliothekar Carl Stenkiewiez gewählt; auch wurde dieselbe für das Philikum in einer öffentlichen Sitzung durch den Castellan J. U. Niemeewiez am 5. März 1839 eröffent.

Der erste Bestand derselben zählte nur 2000 Bände, Vaterlandsliebe vermehrte sie aber bald auf ausserordentliche Weise: bedeutende Geschenke machte der Fürst Adam Czartorvski und andere seiner Landsleute; denn die höheren Stände in Polen wenden Etwas auf Wissenschaft und achten dieselbe. Zu diesen Geschenkgebern an bedeutenden Werken gehören die Grafen Zamoiski, Platen, Ostrowski, Dzialinski, Grabowski, das Ossolinski'sche Institut, die Fürsten Lubomirski, Sapicha u. s. w. Diesem Beispiele folgten auch mehre Nicht-Polen. sowie auch die Französischen Cultus-Minister Villemain, Falloux u. a. m. Auch durch letztwillige Verfügungen wurde diese Bibliothek vermehrt, als durch die Generale Knieziewlez, Pac u. Sierakowski, durch Malachowski u. Stefanski; auch der Stifter J. U. Niemcewicz vermachte seine Bücher-Sammling dieser National-Bibliothek. Besonders bedeutend aber war die Sammlung des Senators und Woiwoden Wodzinski nebst vieleu Münzen u. Bildern. Die Beiträge der die Wissenschaften liebenden reichen Polen waren so reichlich eingegangen, dass in den ersten 10 Jahren für nene Anschaffungen von Büchern 27,297 Franken ansgegeben werden konnten, so dass der im Jahr 1850 gefertigte Katalog bereits einen Bestand von 25.759 Bänden aufwiess. Eine bleibende Einnahme hat diese Bibliothek durch die Stiftung eines Verehrers des vorhergedachten Niemcewicz erhalten, nehmlich eine jährliche Rente von 885 Franken.

Das Lese Zimmer dieser Bibliothek ist von Mittags bis 4 Uhr Abends geöfinet, die Peiertage und die Mittwochen-Tage, sowie den 5. jeden Monates ausgenommen. Auf einen Monat kann ein Werk, aber nur eins an einmal ausgelieben werden. Wer eine bibliographische Nachricht wünscht, giebt sein Gesuch schriftlich an den Unstos ab und erhalt den anderen Tag Auskunft. Der Katalog liegt im Lesezimmer auf. Gegen 20 Personen besnachen dasselbe fäglich im Durchselmitt, und albritich werden gewöhnlich au 600 Werke ausgeliehen. Die Räume der Bibliothek, die Münzen, Bilder n. s. w. sind Donnerstags von 9 bis 12 Uhr siehtbar, sowie auch das geheime Archiv, wichtig wegen der Urkunden aus der letzten Zeit, diplomatischen Verhanddungen, Gesandtschafts-Berichte und der Verhandlungen der letzten National-Versammlung; der Archive der aufgelösten Gesellschaften, endlich die Handschriften von Niemeewiez, Knieziewiez, Sierowski, Bem u. s. w. Die Bücher führen einen Stempel mit den Worten: Biblioteka Polska w Parzu ad 1839.

Die Bibliothek ist besonders reich an alter und neuer Poluischer Litteratur, Griechischen und Römischen Classikern, Französischer Geschichte, Schriften die Kriegskunst betreffend, Bibliographie und Biographie; auch Russische und Böhmische

Litteratur sowie Numismatik ist hier vertreten.

Die Verwaltung besteht unter einem Bibliotheken Rath einem Director und den erforderlichen Gehilfen. Damit ist aber auch eine besoudere Commission zur Herausgabe der die Polnische Geschichte betreffenden Handschriften verbunden, wozu die Herren Enstach de Lubiez-Januszkiewiez, Julius Klauko und Valer Kalinka gehören. Ausser den in dieser Bibliothek befindlichen Handschriften sind dazu aber auch die bestümmt, welche dem Firsten Adam Czartoryski in dem Palais Lambert gehören. Demgemäss sind seit 1858 bereits folgende Werke herausgegeben worden:

Niemcewicz, Podroże Historyczne u. s. w. Geschichtliche Reisen in Polnischen Ländern von 1811 bis 1828. Paris.

1858. gr. 8. 528 S. 12 Franken.

Alberti Ducis Prussiae, Marchionis Brandeburgensis libri de arte militari. Lut. Paris 1858. Fol. 20 Fr. Prachtausgabe. Dea Fürsten Christoph Radziwill (Sprawy wojenne) Lithanischen Hauptmanns (er war Protestant) kriegerische und politische Angelegenheiten von 1621 bis 1632. Paris 1859. 8°.

714 S. 15 Fr. Die Karte des alten Polens vor 1772, in 48 Blättern, ausgearbeitet von dem General Carzanowski, welche derselbe vor 15 Jahreu herauszngeben augefangen hatte und jetzt von dieser Bibliotheken-Gesellschaft vollendet worden ist.

Zu diesen Bekanntmachungen gehört auch das oben erwähnte Leben von Niemcewicz von dem Fürsten Czartoryski.

Der bereits erwähnte verdienstliche Literat Enstach de Labiez-Januszkiewiez giebt jetzt die Reise seines Bruders Adolph durch die Kirgisen-Steppe u. in Sibirien heraus, welcher 27 Jahre lang dorthin verbannt war; auch giebt er in Verbindung mit Klanko im Auftrage der Erben von Mieckiewicz dessen Werke Polnisch in 6 u. Frauzösisch in 5 Bänden heraus.

Uebrigens steht mit dieser Polnischen Bibliothek und der Polnischen Emigration zu Paris auch das Polnische National-Collegium von Batignolles zu Paris in Verbindung, dessen Director Malinowski ist. Der Verwaltungs-Rath dieser Anstall besteht aus dem ehemaligen Professor Galezowski zu Wilna, als Präsidenten, und dem gelehrten Professor Wolowski, Mitglied des Instituts von Frankreich, unter Mitwirkung der Grafen Branicki, Skorzewski und Raczynski, nebst dem General Gawronski. — 6. —

### [816.] Die Bibliothek der St. Petersburger Sternwarte auf Pulkowa und ihr neuester Katalog\*).

Seit dem J. 1845, wo der Katalog der Bibliothek der Nikolai-Sternwarte auf Pulkowa von deren Direktor, dem berühmten Astronomen F. G. W. Strnve, durch den Druck veröffentlicht worden war, hat sich die Zahl der Bibliotheksnummern sehr bedeutend vermehrt, ja mehr als verdoppelt; deun während die Sammlung damals aus nur 2068 Werken in 4150 Bäuden, 60 Himmelskarten und 3109 Dissertationen bestanden hatte, so ist sie bis zum Schlusse des J. 1858 auf nicht weniger als 4113 Werke in 7625 Bänden, 143 Himmelskarten und 14,634 Dissertationen und kleinere Schriften angewachsen. Darunter befinden sich, was den neueren Zuwachs betrifft, 426 Werke grösserentheils der seltensten Art, die bei Gelegenheit der Versteigerung der Bibliothek des verst. Professor Naumann in Freiberg im J. 1854 erkauft worden sind; ferner 43 Werke aus der früheren Bibliothek der Gesellschaft Jesn in China; nächstdem ausser 109 von der Moskauer Universität übergebenen älteren Büchern, eine Anzahl astronomischer Schriften, welche seither der kleineren akademischen Sternwarte gehört hatten, und die nach dem im J. 1855 erfolgten Tode Wisniewski, des Direktors dieser Sternwarte, die Akademie der Wissenschaften der Pulkowaer Sammlung überlassen hat: endlich eine von dieser Akademie aus ihren eigenen Schriften geschenkte Sammlung von fast 100 Werken. Ein so überaus ansehnlicher Zuwachs hat nicht nur zu einem Wechsel des Bibliothekslokales sondern auch und hauptsächlich dazu Veraplassung gegeben, dass auf die Bearbeitung eines neuen Kataloges Bedacht genommen worden ist. Demzufolge hatte der genannte Struve der Aeltere schon im J. 1854 mit der Zusammenstellung des Materials dazu begonnen und bereits im J. 1856 seine Arbeit so weit gefördert, dass, nach dem Beschlusse der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, mit dem Drucke des neuen Kataloges der Aufang gemacht worden war:

a). Librorum in Bibliotheen Speculae Pulcovensis anno 1858 exenute contentorum Catalogus systematicus. Edendam curavit et pracatus est Otto Strave, munere Directoris Speculae Pulcovensis fungens, etc. Petropoli, exp. Academias Imper. Scientiats, Potropolitane, 1806, (Petropolitane, 1806), (Petr

372

jedoch hat sich Struve theils durch eine im J. 1857 unternommene Reise theils and vorzüglich durch eine darauf folgende schwere Krankheit behindert geschen, die Publikation des Kataloges weiter zu leiten und zu überwachen, und ist genöthigt gewesen, dessen Herausgabe seinem Sohne O. Struve zu überlassen, der sich derselben, im Sinne des Vaters, mit Fleiss und Sorgfalt nud unter theilweiser Beibilfe zweier Collegen, Wagner und E. Undritz, unterzogen hat. Ueberall begegnet man im Kataloge den Beweisen der nmsichtigsten Fürsorge, die, was mit besonderer Anerkennung hervorgehoben zn werden verdient, hanntsächlich mit darauf gerichtet gewesen ist, den Katalog zu Etwas mehr als einem blossen Bibliotheksinventarium zu machen, ihm vielmehr den Charakter eines über die Grenzen des Bibliotheksgebrauches hinausgehenden bibliographischen Handbuches für Astronomie und die verwandten Hilfswissenschaften zn geben. Von sehr wesentlicher Bedeutung ist in dieser Hiusicht der Umstand, dass man sich nicht anf die Verzeichnung der Titel von allen selbstständig erschienenen Schriften mit Einschlass der Separatabdrücke allein beschränkt sondern auch, allerdings unter Einhaltung gewisser Grenzen, die in Sammelwerken abgedruckten Abhandlangen einzeln aufgeführt und in dem Verzeichnisse an den betreffenden Orten eingeschaltet hat. Dagegen ist freilich nicht unerwähnt zn lassen, dass die bei der Zusammenstellung des Kataloges befolgte Methode, die grösseren Werke getrennt von den kleineren Schriften, wie Dissertationen und Abhandlungen, in zwei von einander gesonderten Abtheilungen aufzuführen, dem Werke keineswegs znm Vortheile gereicht; mag eine solche Sonderung vielleicht auch durch die Verhältnisse der Bibliothek bedingt gewesen sein, so ist sie doch bibliographisch in keiner Weise gerechtfertigt, im Gegentheile durchaus verwerflich und bildet neben anderen im Kataloge vorkommenden bibliographischen Mängeln einen Beleg mehr dazn, dass zur Abfassung eines gnten und in allen Stücken genügenden Kataloges die wissenschaftliche Befähigung im betreffenden Fache, die natürlich den Herausgebern des hier in Rode stehenden Werkes nubestritten bleiben muss, keineswegs ansreicht, sondern auch die Kenntniss der bibliographischen Technik schr wesentlich nothwendig ist. Ein Spiel des Zufalls hat es gewollt, dass gleichzeitig mit dem Strnve'schen Kataloge die Carns-Engelmann'sche "Bibliotheca zoologica" erschienen ist, die, wenn sie einerseits Das mit dem Struve'schen Werke gemein hat, dass sie wie dieses ein ausserordentlich reiches Material von kleineren in Sammelschriften abgedruckten Abhandlungen u. Anfsätzen mit in den Bereich der Verzeichnung gezogen hat, andererseits den Beweis liefert, wie wissenschaftliche Befähigung in Gemeinschaft mit der Kenntniss bibliographischer Technik im Stande ist, aus den tansenderlei Notizen von selbstafändig erschienenen sowohl als anderwärts eingedruckten Schriften ein einheitliches und übersichtliches Ganze musterhaft zusammenzustellen. Von Einheitlichkeit kann in dem Struve'schen Werke bei seinen selbst bis auf die angehäugten Register festgehaltenen Dnalismus allerdings nicht die Rede sein, und was die Uebersichtlichkeit betrifft, so lässt sich aus dem nachstehenden Conspectus des im Kataloge befolgten bibliographischen Systemes gewiss nicht verkennen, dass in dieser Hinsicht Manches zu wünschen übrig gelassen worden ist.

## Systema Catalogi.

### Catalogus librorum majorum.

- I. Auctores classici, graeci et romani, mathematici, astronomi, physici, alii II. Opera auctorum recentiorum collecta III. Lexica disciplinarum mathematicarum et physicarum.
- Mathesis: IV. Cursus et compendia Matheseos universae V. Analysis finitorum — VI. Geometria — VII. Trigonometria — VIII. Analysis infinitorum — IX. Theoria combinatoria — X. Calculus probabilitatis et Mathesis forensis — XI. Mechanica — XII. Tabulae mathematicae.
- Astronomia: XIII. Astronomia medii aevi XIV. Astronomia generalis et Cosmologia, aevi recentioris - XV. Compendia et cursus astronomici - XVI. Astronomia theorica - XVII. Astronomia physica - XVIII. Astronomia specialis - XIX. Chronologia - XX. Astronomia practica - XXI. Gnomonica - XXII. Usus globorum - XXIII. Constructio et usus instrumentorum imprimis astronomicornm - XXIV. Fabrica et usus horologiorum - XXV. Geologia - XXVI. Geographia physico-mathematica et historica - XXVII. Itinera, imprimis Rossiam spectantia -XXVIII. Astrognosis - XXIX. Astrologia - XXX. Astronomia popularis - XXXI. Historia naturalis Solis, Lunae et planetarum - XXXII. Cometographia - XXXIII. Observationes — XXXIV. Catalogi stellarum fixarum — XXXV. Tabulae motuum in systemate solari - XXXVI. Tabulae astronomicae et geodeticae auxiliares - XXXVII. Ephemerides - XXXVIII. Mappae coelestes - XXXIX. Astronomia sacra - XL. Miscellanea mathematica, astronomica et physica.

Geodaesia: XLII. Geodaesia in genere — XLII. Operationes geodaeticae — XLIII. Metrologia.

Physicc: XLIV. Physice generalis — XLV. Optice — XLVI. Meteorologia et Magnetismus — XLVII. Varia.

Libri periodici et Acta Societatum: XLVIII. Libri periodici — XLIX. Acta Societatum literariarum.

Historia literaria, rel.: L. Historia — LI. Biographia — LII. Bibliographia — LIII. Commercium epistolicum. — LIV. Lexica linguarum priscarum et recentium varia.

Catalogus librorum minorum et dissertationum.

Catalogus informati en dissertational.

Disciplinae mathematicae mit 11 Abtheilungen.
Disciplinae astronomicae mit 12 A.
Catalogi fixarum, Ephemerides, Tabulae mit 2 A.
Forra mit 6 A.
Sol et Luna mit 3 A.

Eclipses, Occultationes, Transitus mit 7 A. Determinatio locornm geographica mit 4 A. Planetae mit 7 A.

Stellae fixae mit 6 A. Observationes earumque subsidia mit 9 A.

Disciplinae physicae mit 24 A.

Historia literaria mit 4 A. Catalogus dissertationum cometographicarum mit

Wenn man diesen Conspectus überblickt und dabei übergt, was sich aus dem darin begriffenen ausserordentlich reichen und schätzbaren Materiale für ein Hauptbuch hätte gestalten lassen, dafern der Herausgeber nit der nämlichen Kenntniss bibliographischer Technik wie die Verfasser der "Bibliotheca zoologica" aufs Werk gegangen wäre, so mus am wirklich aufrichtig bedauern, dass die Stellung, welche dem Kataloge im Fache der Bibliographie angewiesen werden mnss, keineswegs der auf die Arbeit verwendeten unverkennbar grossen Mühe und Sorgfalt geuügend entspricht.

#### Litteratur und Miscellen.

Allgemeines.

[517.] Scrapeum brsg. von Naumann, Jahrg. XX. (Fortsetzung von Nr. 725.)

Enth. im Hauptblatte Nr. 19: S. 289—94 Die Göttinger Chiverstätts-Bibliothek und ihre Eurichtungen. Zweiter Artikel. Mitgetheitt von Dr. Anton Ruland, K. Oberbibliothekar in Würzburg. (Eifert mit Recht gegen die ungehinderte Zulassung des Publikums in die Säle der Bibliothek selbst, die zugleich als Lesesäle benutzt werden, da zu diesem Behnfe kein besonderes Zimmer vorhanden ist.) — S. 294—99 Augeige des "Dizionario di opere anonime e pseudonime di Serittori Italiani di G. M. Melzie" von Güst. Brunet in Bordeaux — S. 299—301 Verzeichniss von Büchern, ehemals in der Schlossespelle zu Wittenberg befindlich. Aus einer Handschrift des Dresdner Königl. Hauptstaatsarchivs vom Bibl.-Secretair E. G. Vogel mitgetheilt — S. 302 — 4 Die deutschen Zeitungen des sechentes Jahrhunderts. Von Emil Weller in Zürich, (Korlestzung.) Im Intelligenzbl. Nr. 19. S. 145—48 findet sich: Die Bibliothek des Naturwissenschaftlichen Vereines für Sachsen und Thüringen in Halle.

[818.] Bulletin du Bibliophile et du Bibliothéeaire publ. par Techener. Série XIV. (Fortsetzung von Nr. 730.)

Das Septemberheft enthält: S. 1501-19 Commentaire sur une pièce autographe et signée de Mme de Maintenon; par Ap. Briquet - S. 1519-43 Une Visite & l'Ermitage (de Saint-Pétersbourg), Ouvrages de Jean Jacques Rousseau annotés par Voltaire; par J. Edouard Gardet - S. 1544-59 Notice Sur l'ouvrage intitulé: Libro dell' Origine degli volgari Proverbii, di Aloise Cintio degli Fabrizii; par G. Brunet - S. 1560-62 Correspondance inédite de Charles Nodier; communiquée par Olivier, de Bruxelles - S. 1563-69 Analecta-Biblion. Betr. "Poëme inédit de Jehan Marot publ. d'après un manuscrit de la Bibliothèque impériale par G. Guiffrey. Paris 1860, 8.", von Gaston Paris - S. 1570-72 Nouvelles et Variétés. Betr. unter Anderem die von der Stadt Nantes acquirirte Bibliothek M. de La Jarriette's - S. 1573-88 Catalogue raisonné de Livres anciens, rares, curieux qui se trouvent en vente à la librairie de J. Techencr.

[819.] Bulletin du Bouquiniste publ. par Aubry. 4. Année, 2. Semestre. (S. oben Nr. 616.)

In den seit der letzten Anzeige nen ersehienenen Nummern findet sich, ausser dem Anbry'schen Lagerkataloge, von bibliograph. Mittheilungen Folgeudes: Nr. 89. S. 501—2 E. Colombey über Ch. Asselineau's "l'Enfer du Bibliophilet"; Nr. 91. S. 547—54 "Lettres inédites du Président Bonhier, du P. Lelong etc., publiées par E. J. B. Rathery"; Nr. 92. S. 589—91 "Nécrolgie de Jules Renouvier, par Georges Duplessis" mit Angabe von R.'s Schriften; Nr. 93. S. 614—16 "Notes bibliographiques, par un Bibliophile chartrain." Probe einer Zusammenstellung antiquar. Biteherpreise.

## Bibliographie.

[\$20] Beiträge zur christlichen Typologie aus Bilderhandschriften des Mittelalter von Dr. Gustaw Heider. Mit VIII Tafeln, Aufgestellt von Albert Camesina. Wien aus der k. k. Hof. u. Staatsdruckerei. (In Comm. bei Weigel in Leipzig.) 1861, gr. 4. 1 Bl. 128 S. Pr. n. 3 Thir. 20 Ngr.

Für Handschriftenkunde nicht ohne wesentliche Bedeutung, von höchst anständiger Ausstattung.

[S21.] Index locupletissimus librorum qui inde ab anno MDCCL usque ad annum MDCCCLVIII in Germania et in terris confinibus prodierunt. Bollftanbiges Bucher - Lexiton enthaltenb alle bon 1750 bis Gube bes 3abres 1858 in Deutschland und in ben angrengenben gaubern gebrudte Blicher. Bon Chriftian Gottlob Rapfer. Th. XIV. A. u. b. T .: Novus Index locupletissimus librorum qui inde ab anno MDCCCLIII usque ad annum MDCCCLVIII in Germania et in terris confinibus prodierunt. Renes Bucher-Lerifon enthaltenb alle von 1853 bie Ente 1858 gebrudte Bucher 2c., nebft Rachtragen und Berichtigungen gu ben vorbergebenben Banben biefes Bucher-Lerifons. Bearbeitet und beransgegeben von Buftav Bilbelm Buttig. Th. VIII. (Lief. 2.) Leipzig, E. D. Beigel. 4. VI, 401-588 G. Br. n. 1 Thir. 22 Rgr. (G. oben Rr. 623.)

Schluss des Werkes, reicht von "Stahlstiche" bis "Zywoty."\*)

- S. 134. Nach Constantinopel u. Brussa (von v. Kirchmann).
  - Nachbarländer, Die türkischen (von Maximilian Falk).
  - " 153. Norica von Frbr. v. E(rffa).
  - " 173. Paris. Ein Führer (von Julius Hering).
  - u. seine Umgebungen (von F. H. Morin).
  - " ... u. seine Umgebingen (von F. H. Morin). "181. Person en u. Zustände aus der Restauration (von Sophie Leo).
  - " 241. Reise, Eine, um die Welt (von Tiling).
    - Reise-Briefe über die Schweiz (von Halm).
  - "Reise-Briefe über die Schweiz (von Halm). "271. Ruckdeschel, Wolfgang Adam. "275. Russlands inneres Leben (von Ed. Kolbe). "281. Salzburg. Neuester zuverläss. Führer (von C. Kautetzki). - u. seine Umgegend (von Julius Schilling).
  - " 341. Schorre, Carl August Friedrich.
- 364. Schweiz, Die Frankische, u. die Molkenkuranstalt zu Streitberg (von Adalbert Küttlinger), Vergl.; Blaesings Verlags-Catalog!
  - " 374. Severns (W. Ruess).
- " 376. Shuttleworth, R. J., Diagnosen neuer Mollusken. Nr. 1-7.
  Bern, Haller. 1852-54. 8. (163 S.) Anran, Sauerländer. 2 Thir. 14 Ner.
  - " 423 Streitfragen (von Joseph Schweitzer).
- " 433. Tage, Zwei, auf dem Semmering (von Theodor Gettinger).
  " 484. Vernet, H., Russland. Aus d. Franz von Paul S..... (F.
- Deneke). " 515 Wanderungen zwischen Rhein, Main u. Neckar (von A. Nod-

  - " 526. Weigand, Carl Theodor, Beschreibung. " 542. Wiesbaden, die übrigen Taunusbäder u. Nassau (von C. Trummer).

<sup>\*)</sup> Im Auschlusse au die von einem meiner Hrn, Mitarbeiter zum XIII. Bde mitgetheilten Nachträge und Berichtigungen lasse ich hier Dasjenige folgen, was mir in dieser Hinsicht zum XIV. Bde gelegentlich geboten ist.

[822] Birter Nachtrog zu bem Begweifer durch die Literatur ber Teutiden. Ein Handbuch für Leien. Herzustgegeben von Dr. Rarfflühjel. N. u. b. Z.: Literarischer Wegweifer für gefelbete Leien. Die Jahre 1819— 1860. Lityig, Maper. 8. X. 102 S. mit Cinschuff bes fiterar. Anziegers. Pr. n. 20 Ngar. (S. nig. 3. 1855) Nr. 874.)

Den vorl. neuen Nachtrag wird Jeder, der den Klüpfelschen Wegweiser liebgewonnen hat, sicher willkommen heissen. Er verdient diess. Um so mchr ist es bei der Verdienst-lichkeit des Buches zu bedauern, dass der Herausg, welcher, als interessante Zugabe zum Wegweiser, den Anfang zu regelmässigen statistischen Mittellungen über den buchhänderischen Marktverkehr zu machen gedacht hatte, u. dadurch seinem Buche einen erhöhten Werth gegeben haben wird von buchhändl. Seite zu wenig Tuterstützung gefandlen hat, als dass es ihm möglich gewesen ist, sein Vorhaben zur Ausfuhrung zu bringen. Vielletht gelingt ihm diess bei der akbaten Publikation, die, ich winsche es im Interesse des bequemeren Gebrauches des Buches, anstatt einen neuen Nachtrag, eine neue Bearbeitung des Hauptwerkes mit Einreihung der gesammten Nachtrage bringen möge.

[823.] Mefitatalog. Michaelis 1860. A. n. b. X.; Bibliographildes Jahrund für ben bentichen Buch-, Kunft- und Laubtarten Sanbel. Achter Jahrgang. Bb. II. Leipzig, Avenarins. 8. 2 Bl. LXVIII, 288 S. Pr. a. 1 Thr. 10 Agr. (S. oben Nr. 476.)

Mit der gewohntem Accuratesse bearbeitet.

[824.] Literatur-Tafel. Enthaltend: eine alphabetische Zusammenstellung aller in der beutichen Literatur austretenden Gesties. heren mit der Angade ber Zeit ber Geburt und bes Todes, herausgegeden von dem Berjaffer der Schiller- und Gesthe-Tafel. Berlin, Bad. 1861. 8. 15 S. Pp. n. 2 Bgr.

Ein für so manchen Bibliographen gewiss willkommenes Hilfsbüchelchen, dem sich in kürzester Zeit die Litteraturtafeln der Geistesheroen Frankreichs und Englands anschliessen sollen.

[825.] Dansk Bogfortegnelse for aarene 1841—1858. Udarbeidet åf F. Fabricius. Hft. 1—2. [A—Cooper.] Forlagt af Forlagsbureauet i Kjöbenhavn. 4. S. 1—32. Pr. n. 1 Thir. 10 Ngr. (S. oben Nr. 811.)

Blos für buchhändlerische Zwecke, im Uebrigen bibliographisch unzulänglich. Jeder Titel ist in der Regel auf eine einzige Zeile beschräukt. Der übertrieben hohe 10 Ngr. pro Bogen ist durch Nichts gerechtfertigt.

[526.] Notice bibliographique Sur SI manuscrits français et trangers relatifs à l'histoire de la médecine au moyen âge, et spécialement à l'Ecole de Salerne, et sur 216 éditions de l'Ecole de Salerne, dont suivent les deux catalogues. Par Baudry de Balsac. Enth. in Collectio Salerniana ossis Document i nediti, e tratatul di Medicina appartenenti alla Scuola Medica Salernitana, raccolti ed illustrati da C. Daremberg, e S. de Renzi; premessa la Storia della Scuola, e pubblicati a cura di Salvatore de Renzi. Tom. V. Naples, typ. du Filiatre-Sebezio. 1859. S. S. 113-72.

Nirgends vollständiger.

[827.] Alphabetische Bibliographie der Hegel'schen Schule. Von Karl Rosenkranz. (Fortsetzung folgt.) Enth. in dem Gedanken. Philosophische Zeitschrift. Organ der philosophischen Gesellschaft zu Berlin hrsg. von Dr. C. L. Michelet. Bd. I. Hft 1. Berlin, Nicolai. S. S. 77—50.

Nur solche Schriftsteller sind aufgeführt, die sich für Hegelianer gehalten haben, u. von diesen überhaupt auch nur diejenigen Schriften, die ein Verhältniss zur Philosophie haben. Alle Promotions- u. Habilitations-Dissertationen, alle Schulptergramme u., mit ein paar Ausanhmen, alle Aufsätze in Zeitschriften sowie alle Recensionen sind ausgeschlossen. In Bezug auf diese letztere Classe von Schriften ist vom Herausgeb. auf Gamposch's "philosophische Litteratur der Deutschen" verwiesen. Die Zusammenstellung ist bibliographisch unzulänglich.

[528.] Rachtrag zu bem im Jahre 1856 erfcieuenen Repertorium für ben fieftunge-Artie. Als Manuscript ausschlich für Officiere ber Preugischen Armee gebruckt. Berlin, Mittlet. 8. 2 Bl. 163—224 S. (S. Ang. 3. 1859, Rr. 179.)

Der vorl. Nachtrag zu dem vom Königl. Preuss. Ingenieur-Inspector General v. Prittwitz herausgegebenen Repertorium schliesst sich hinsichtlich der Behandlung an dasselbe genau an. Ueber die Veranlassung zur Herausgabe des Nachtrages sagt der Vorbericht Folgendes. "In dem Repertorium konnten wegen Maugels an genügenden authentischen Berichten die Erfahrungen aus der Belagerung von Sebastopol noch nicht benutzt werden. Dieser Mangel ist nunmehr beseitigt, n. es erschien daher angemessen, bei dem grossen Interesse, welches die Belagerung darbietet, u. bei der Unmöglichkeit für die grosse Mehrzahl der Officere, die voluminösen und kostspieligen Originalwerke in franz. n. engl. Sprache durchznstudieren. jenes Repertorium durch den vorl. Nachtrag zu ergänzen, welcher ausser den Notizen über die Belagerung von Sebastopol, auch noch einige weitere Notizen aus anderen Schriften enthält. Uebrigens ist in demselben, wie in dem Repertorinm selbst, von den artilleristischen Erfahrungen nur das für alle Waffen Interessante angegeben, das speciell Artilleristische aber weggeblichen."

[829.] Staatswissenschaftliche Bücherschau. S. Zeitschrift f. d. gesammte Staatswissenschaft. Jahrg. XVI. Hft. 2. Tübingen, Laupp, 6. 8. 397—408. (S. oben Nr. 741.)

Wie bekannt, eine gute Uebersicht.

[830.] Smithsonian Miscellaneous Collections. Catalogue of the described Lepidoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. By John G. Morris. Washington, Smithsonian Institution. gr. 8. VIII, 65 S.

Eine systematische u. genaue Uebersicht der L. mit Angabe der Stellen in den im Vorworte angestührten Werken, wo sich dieaelben beschrieben finden. Um dieser Angabe willen von einigem bibliograph, Interesse.

[831.] Cnba, Die Perle ber Antillen. Reifebentwürdigteiten und Forschungen von Begor von Sivers. Leipzig, Fleischer. 1861. 8. Enth. S. 341-46: Schriften über Cuba.

Reiches Material, aber sehr ungenügend zusammeugestellt u. überhaupt auch wohl kaum vollständig.

[832] Die Monogrammisten und diejenigen bekannten nad unbekannten K\u00e4nster aller Schulen, welche sich zur Bezeichung ihrer Werke eines f\u00e4\u00e4til in 1800 auch eine Aberbeiter von Dr. G. K. Nagler. Bd. II. Hft. 9 & 10, M\u00e4nchen, Franz. S. 8, 769—960, Pr. n. 1 Thlr. 10 Ngr. (S. oben Nr. 485.)

Enth. die Monogrammisten FG bis GA.

[533.] Biographisch-literarisches Handwörterbuch aur Geschichte der zaxiete Wissenschaftes enthaltent Nachweisungen über Lebensverhältnisse und Leistungen von Mathematikern, Astronomen, Physikern, Chemikern, Mineralogen, Geologen saw. aller Völker und Zeiten gesammelt von J. C. Poggendorff Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 4. Lieferung. (II. Akhl. 1-36 Bog). Liepzig, Barth. 4. Sp. 1-516. Pr. n. 2 Thir. 20 Ngr. (S. Anz. J. 1859. Nr. 715.)

Reicht von Maas bis Raz.

[834.] Radrichten über Gottifrieb Chriftoph Beireis, Professor ju Beimiftebt von 1759 bis 1809. Gefammelt burch Carl von heifter. Berlin, Ricolai. 8. Entb. ©. 285-88; Literatur.

Die Litteratur handelt nur über Beireis.

[835.] Sebeimerald Dr. Diel. Eine tisgraphische Eftigt, vergetragen bet er fieter den Entsplüung bes Jiellischen Aenlmaß 11 20-6-cms, am 12. September 1860. Ben Dr. L. Spengter. Als Manuscript gebruck. Mit dem Bildnische werden, der bei Gemmer . 8. Jr. 8 Jrs. 17 S., noven 12-18 die Rezgicknis den Diels Eschiften entber

Wie man dem Dr. Diel in Bad-Ems, welches demselben hainstachlich seine Blitthe verdankt, auf Spengler's Anregung ein ehernes Monument errichtet, so hat Spengler im vorl. Büchelchen in anspruchsloser Form ein litterar. Denkmal errichtet, das durch die beigefügte Uebersicht von Diel's Schriftigan woran sich Nachweisungen über dessen Leben, Bildnisse u. litterar. Thätigkeit anschliessen, Diel's Verdienste um die medicin. u. pomologische Litteratur der Nachwelt in's Gedächtuiss zu rufen bestimmt ist.

[536.] \* Notices historiques et bibliographiques sur Philipps de Marnix; par A. Lacroix et Fr. Van Meenen. Bruxelles; Lacroix, Van Meenen et Cie. S. 118 S. mit Portrait, Pr. 1 Fr. 60 c.

Mir nicht weiter bekannt.

[831] Über Bartholomaens Zeitibom, Maler von Ulm als Kupferstecher. Von Ernst Harzen. Besonderer Abdruck aus dem Archiv für die zeichneuden K\u00fcnste VI. Jahrgang. Leipzig, R. Weigel. 8. 1 II. 57 S. Pr. 15 Ngr. (Enth. S. 31-57 das Verzeichniss seiner Kupferstiche und Holzschuitte).

Das aus dem Archive VI. Jahrg. 2. Hft. S. 97-123 abgedruckte Verzeichniss ist eine sehr fleissige Zusammenstellung.

### Buchhändler- u. antiquar. Kataloge.

[838.] Autiquarisches Verzeichniss No. XXIX & XXX. Catalog des Antiquarischen Bücherlagers der Akademischen Buchhandlung in Kiel, 8, 13 & 16 S.

Enth. Astronomie mit Mathematik, Militaria, Theologie, Philosophie.

[839.] Nr. LXII. Catalogue d'une Collection de Livres Français (Histoire, Contes, Mémoires, Biographies etc.) en vente à la Librairie ancienne et moderne de C. H. Beck à Nördlingen. 8. 1 Bl. 30 S. 666 Nrr.

Grösstentheils ältere Schriften, worunter viele von besonderem Interesse.

[840.] Nr. 2-7. Verzeichniss wohlseiler Bücher ans allen Fächern der Literatur, von F. A. Brockhaus' Sortiment und Antiquarinm in Leipzig. 8. à 4 B.

Neben dem von Br. ansgegebenen "Antiquarischen Aneciger" (bis jetzt 4 Nn. à 1 B.), worin grösserentheils ausgesuchte altere Werke zu finden sind, enth. das vorl. "Verzeichniss" ausschliesslich neuere Bücher, u. zwar in Nr. 2 aus vermischten Fächern, Nr. 3 aus den Sprachwissenschaften, Nr. 4 aus der Reclits- u. Staatswissenschaft, Nr. 5 aus der Geschichte u. Verwandten, Nr. 6 (Weilmachtskatalog) aus der schönen Litteratur u. Kunst, Nr. 7 aus den Naturwissenschaften.

[841.] Catalogus quintus decimus librorum nniversas Antiquitatis studfi disciplinas complectentium qui prostant apnd S. Calvary eiusque socium bibliopolas Berolinenses. 8. 1 Bl. 38 S. 1718 Nrr.

Bemerkenswerth. Enth. zur grösseren Hälfte Ausgaben Griech. u. Röm, Classiker. [842.] No. 71. Berzeichniff einer Sammlung werthvoller Buder, welche bem erften Befteller abgeliefert werben. Burich. F. Danifer, Antiquar. 8. 1 Mf. 114 G. 4346 Arr.

Aus allen Wissenschaften, hauptsächlich Theologie, Philologie, Medicin u. Naturwiss., Geschichte, Schöne Wissenschaften.

[843.] Verzeichniss vou Werken ans dem Gebiete der Sprachforschung erschienen in Ferd. Dümmler's Verlagsbuchbandlung in Berlin. October. 8. 32 S.

Wie die früheren Verzeichnisse (s. oben Nr. 538) wissenschaftlich zusammengestellt, zum Theile mit Raisonnements versehen, gnt redigirt. Wisseuschaftlich interessant.

[844.] No. l. Catalogue de Livres anciens et modernes qui se vendent chez G. Fajini & Comp. à Milan (G. Fajini. B. Drieselmann.) 8. 18 S. 319 Nrr.

Enth. grösseren Theils werthvolle Antiquaria der Alterthnmswissenschaft, namentlich aus der Ital. Litteratur, sowie Orientalia.

[845.] Berlage Ratalog von 3. M. Flammer, (B. Behrens) in Bforgheim. 1861. ff. 8. 11 S.

Wie früher (s. oben Nr. 611) alphabetisch n. nicht durchaus genügend redigirt.

[846.] Einhundertstes Bücher-Verseichniss von R. Friedländer & Sohn. — Zehntes Verzeichniss einer Auswahl von ausgezeichneten Büchern, Pracht- und Knpferwerken zu herabgesetzten Preisen. Berlin. 1861. 8. 58 S.

Enth. ausser einer werthvollen Snite akademischer u. Zeitschriften eine reiche Auswahl sowohl neuerer als antiquar. Werke aus verschiedenen, hauptsächlich naturwissenschaftl., histor. u. philologischen Fächern.

[647.] Bucher-Anzeige aus bem antiquarifchen Lager von Friedrich Frommann in Jena. Rebft einem Anhang Portraits und Anfichten. Rovember. 4. 8 S.

Vermischtes.

[848.] No. LXII. Scriptores latini medii et receut. aevi. Sammlor von Werken lateinischer Poeten und Prosaiker des Mittelalters und der Neuzeit vorräthig bei J. M. Heberle (H. Lempertz) in Cöln. S. 1. Bl. 42 S. 846 Nrr.

Nro. LXIII. Bibliotheca hispan, Inaltan, ital, angl., gall, danica, goth., hungar. etc. etc. Sammlung von Werken der spanischen, poringtesischen, italienischen, englischen, französischen, nordischen etc. Literatur, vorräthig bei Denselben. A. n. d. T.: Nro. LXIII. Lagercatolog von J. M. Heberle in Köln etc. S. 2 Bill, 17 S. 2712 Nrr. Die bereits lange Reihe von antiquar. Fachkatalogen H.'2, die sammtlich die besondere Anfinerksamkeit der Buchertieblauber mehr oder weniger auf sich pezogen haben, ist durch die vorl. Verzeichnisse um zwei seue Numern vermehrt worden, von denen namentlich die zweit von Interesse ist. Dieselbe enhalt tvon den Span, Portug., Ital., Engl. u. Französischen Sprachen theils Werke im Original sowohl als Ucbersetzung theils darauf bezugiehe sprachliche Schriften, die, wenn sie auch in ihrer Zusammenstellung offenbar zeigen, dass der Zufall des antiquar. Verkehrs sie grösserentheils zusammengeführt hat, doch genug des Guten bieten, was ebensowohl durch inneren Gehalt als durch ämsere Ausstattung und Seltenheit sich anseichnet. Die letzte Abtheilung der Nordischen, Ungarischen n. a. Litteratur ist zwar klein an Umfang, nichts desto weniger aber beachtenswerth.

[849] Nr. 106. Bücher-Verzeichniss über Worko aus dem Gebiete der Theologie und Philosophie, welche bei Theodor Kampfameyer, in Berlin, zu haben sind. S. 1 Bl. 70 S. — Nr. 107. Bücher-Verzeichniss über Werke aus dem Gebiete der Philologie und Alterthums-Wissensehaft bei Demeblem. S. 1 Bl. 50 S.

Sehr beachtenswerth; die Preise sind wie gewöhnlich sehr massige. [550] Bergeichniß ber Berlags Artifel von Ernft Kern, Berlagsbuch-

hanbler in Oppeuheim am Rhein und Darmftabt. Dichaelis. It. 8. 12 S.
Alphabetisch, gut redigirt. Ansser Kunstsachen fast ausschließlich Schulbücher.

[551.] X. Verzeichniss billiger Musikalien. Zu haben bei A. C. Lehmann in Hamburg. 4, 16 S. 1989 Nrr.

Ohne allen u. jeden bibliographischen Werth. Auch Nr. IX.
(4. 8 S.) enthält ausschliesslich Musikalien.

[852.] Auswahl vorzüglicher Berfe miffenschaftlichen, ascetischen und verschiedenen Juhalts aus bem Berlage ber 3. 3. Lentner'ichen Buchbandlung (E. Stabi) in Muchen. 8. 26 S.

Wissenschaftlich geordnet mit Raisonnements, mangelhaft redigirt.

[553.] Berlagswerfe von C. Leuchs & Co. in Murnberg. 8. 16 G. Durchgeliends technische Werke.

[854.] Nr. VII. Katalog des autiquarischen Bücherlagers von R. Levi, Buchhändler & Antiquar in Stuttgart. kl. 4. 20 S.

Enth. Franz., Engl., Ital., Span. etc. Litteratur.

[855.] VI. Bergeichniß werthwoller antiquarifcher Bucher, welche gu be- gieben find bon B. Levylohn in Grunberg, 8. 16 ⊜.

Enth. Jurisprudenz u. Verwandtes.

[856.] Verlags-Verzeichnis von S. G. Liesching in Stuttgart, aus den Jahren 1850-60, I. Wissenschaftliche Theologie, Erbauungs- und Unterrichtsbücher. II. Schöne Wissenschaften und Schriften für die Jugend. S. 16 S.

Alphabetisch, recht gut redigirt.

[857.] Catalogue V. d'une belle collection de Lettres autographes et Documents. Fünftes Verzeichniss einer werthvollen Sammlung von Autographen. Herausgegeben von R. Zeune. Zu beziehen durch Eugen Mecklenburg, Buchhändler in Berlin, 1861. 8. 1 Bl. 42 S. 925 Nrr.

Enth. in drei Abtheilungen 1) Autographen von Fürsten, Feldherren u. Staatsmäunern (worunter Blücher, Friedrich d. Grosse, Gustav Adolph, Katharina II., Louise Henriette Gemahlin des grossen Kurfürsten v. Brandenburg, Philipp II, Robespierre, Wallenstein, Wellington), 2) von Gelchrten u. Dichtern (worunter Göthe u. Schiller, Winckelmann), u. von Naturforschern u. Aerzten (worunter Bochnawe, Euler, Linné), 3) von Künstlern u. Kunstgelchrten (worunter v. Beethoven, Mozart, v. Weber).

[585] Katalog polskieb, ruskieb i francuskich dzietów, które w ciene największą cięścią bardzo tanuse są, jak daleke zapas stanie, i dostać możno w Nichelsenowij Kiegarni. Robert Mierisch. Lipat. A. u. d. T. Verzielchnius polskicher, russieńster und französienber Worke, welche u. s. w. zu bezieben sind von Miebelsen's Buchbandlung. Robert Mierisch. Liepitje; S. 31 S.

Neuere vermischte Litteratur.

[859.] Nr. 1—2. Antiquarischer Anzeiger von Julius Möllinger in Breslau. 6. à 16 S.

Enth. Theologie, Musik, Varia.

[860.] Verzeichniss Nr. XXI. des antiquarischen Bücher-Lagers der Otto'schen Buchhandlung in Erfurt. — Theologie. Philosophie. Anhang: Bücher aus fast allen Zweigen der Literatur. 8. 1 Bl. 22 S. 614 Nrr.

Aus der Dentschen Litteratur, übersichtlich geordnet.

[861.] Nr. 17. Antiquarischer Catalog von Louis Pernitzsch in Leipzig 1861, 8, 31 S.

Vermischtes, vorzüglich Geschichte, Jurisprudenz, Philologie, Deutsche Litteratur.

[862] Nr. 5. J. Scheible's Antiquariat in Stuttgart. 16. 497—656 S. 1367 Nrr.

Enth. wie gewöhulich grösserentheils Curiosa, worunter eine aus dem Nachlasse des Grafen v. Mülinen herrührende Sammlung von Stammbüchern.

[863.] Antiquarisches Verzeichniss No. CXLVI. Catalog des antiquarischen Bücherlagers von H. W. Schmidt, Antiquariats-Buchhandlung in Halle a. S. Jurispradenz. I. Abtheilang. 1560. 8. 1 Bl. 50 S. 3028 Nrr. Catalog CXLVII. des nämlichen Bücherlagers. Botanik. 1861. 8, 1 Bl. 66 S. 3501-4924 Nrr.

Nr. CXLVIII. Bibliotheca Historia naturalis in universum, Zoologia, Physiologia. Catalog des nämlichen Bücherlagers. 1860. 8. 1 Bl. 90 S. 2096 Nrr.

Verdienen Beachtung, zumal die naturwissenschaftlichen, für welches Fach Sch. eine besondere Vorliebe zeigt.

[864.] 29. Vorzeichniss des Antiquarischen Bücherlagers von Schneider & Otto in Göttingen, S. I Bl. 40 S.

Aus fast allen Wissenschaften, vorzüglich der Geschichte, Rechts- u. Staatswiss., Medicin mit Naturwiss. etc.

[865.] Bibliotheca theologica et philosophica. Fünf und achzigster Catalog der Antiquariats-Buchhandlung von B. Seligsberg in Bayrenth. S. 1 Bl. 66 S.

Grösserentheils Deutsche Litteratur.

[866.] Nr. XLVII. Catalogue de Librairie ancienne. Verzeichniss einer ausgewählten Sammlung von Büchern und Manuscripten der Buch- nnd Antiquarists Handlung von J. A. Stargardt in Berlin, 1861. 8, 24 S. 350 Nrr.

Vermischte, hauptsächlich historische Antiquaria nebst einigem Handschriftlichen.

[S67.] Rudolph Weigel's Kunsteatalog Nr. 30. A. u. d. T.: Rudolph Weigel's Knnstlager-Catalog. XXX. Abtheilung. Enthaltend: Kunstbücher. Leipzig, R. Weigel, gr. 8. 2 Bil. 64 S. Pr. n. 74 Ngr.

Gleichzeitig mit der vorl. neuen Nummer des den Lesern wohlbekannten Kunstcataloges, dessen im Anz. J. 1856. Nr. 262 ausführlicher gedacht wurde, ist eine dritte berichtigte Auflage der II. Abheitung erschienen. Der Kunstcatalog behauptet fortdauernd sein Ansehen in der Kunstlitteratur, für welche gerade die vorl. 30 Nr. von besonderem Interesse ist.

#### Auctionskataloge.

[868.] Ventes périodiques de livres de Science, de Littérature, d'Histoire etc. qui auront lien par le ministère de Th. Mueller à Berlin assisté de S. Calvary & Co. libraires. Ière vente. Sciences Naturelles. La vente commeucera le 4. Décembre. 8. 2 Bil. 76 S. 2024 Nr.

Es scheint mir ein sehr glücklicher Gedanke zu sein, fachwissenschaft. Auktionen zu veranstalten, die, wie sie die beste Gelegenheit zur Verwerthung von Büchern, ebenso anch andererseits den Fachgelehrten zu. Besitzern von fachwissenschaft. Sammlungen die bequemats Gelegenheit zur Erwerbung von Büchern bieten, zumal wo, wie im vorl. Falle, auf die Redaktion der Auktionskatatoge eine gewisse Sorgfalt verwendet wird. Im vorl. Kataloge sinden sich hauptsächlich Physik, Mineralogie, Botanik z. Gologie vertreten.

[869.] Verzeichniss einer werthvollen theologischen und orientalischen Bibliothck, welche den 8. Januar 1861 öffentlich versteigert werden soll. Berlin, Stargardt, S. 1 Bl. 74 S. 2314 Nrr.

Enth. eine zum grösseren Theile aus seltenen n. bröchst werthvollen Werken bestehende Sammlung hauptsächlich aus den Fachern der Bibellitteratur, der Exegese, Refornationschriften (Antographen der Reformatoren), Katechismen u. Hymnologie, Passionale, sowie der Oriental. Linguistik, wornnter eine Anzahl geschätzter Incunabeln. Ausserdem eine kleine stute, "Codiese Jatin. M.S. Membranei etc. ex conventu Weissenav. et Breydelar." Ich empfehle das Verzeichniss der grössten Beachtung.

[870.] Collection importante de Chartes, dont la vente aura lien le 28 Janvier 1561 à Francfort sur Mein. (Paris, Tross.) gr. 8. 11 S. 55 Nrr.

Eine wichtige, zur Zeit der ersten Franz. Revolution angelegte Sammlung Rheinischer Originalurkunden ans dem IX.
bis XVII. Jhrhdtt, die namentlich für die Mainzer u. Trierer
Geselichte von hervorragendem Werthe sind u. unter denen
das Testament der Erkanfrida ans der Zeit von 854 den ersten
Rang einnimmt. Ausserdem enthält die Sammlung mehre
sowohl durch gute Erhaltung als anch durch Alter und Inhalt
aussezeichnete Prachtstäcken.

[871.] Catalogue d'une Collection de Livres rares Sur l'Amérique, la Terre-Sainte, la Russie et la Pologue, Ouvrages à figures, ornements d'Architecture et Livres sur le Blason et la Noblesse. Dont la vente se fera le 15 décembre. Paris, Tross. 8. 32 S. 302 Nrr.

So gering die Zahl der Nummern in vorl. Sammlung ist, ebenso gross ist der wissenschaftl. u. bibliographische Werth derselben. Die Sammlung, grösserentheils aus älteren u. seltenen Werken bestehend, ist eine wahrhaft ausgesuchte. Namentlich gilt diess von der aus dem Nachlasse des vormal. Consuls zu Valparaiso V. D. H.m stammenden Abtheilung von Schriften über Amerika. Unter den vielen Merkwürdigkeiten des vorl. Katalogs ist beispielsweise auf folg. Werke besonders aufmerksam zu machen: Holguin Gramatica y arte nueva dela lengua del Peru (Impr. enla Cindad de los Reyes del Peru. 1607. 4); Holguin Vocabulario dela lengua del Peru (Ibid. 1608. 4. 2 Vols.); Grunpeck de Burckhausen Morbus gallicus (s. l. et a. [c. 1497] 4) nebst 10 anderen seltenen Schriften über den nämlichcu Gegenstand aus dem XVI. Jhrhdt.; Cosmographie introductio enm Amer. Vespucii navigationibus (Press. apud Argentoracos Gruninger. 1509. 4); le Livre Jehan Mandeville (Perg. Ms. aus dcm 14/15 Jhrhdt.); die Galleriewerke von Florenz und Turin in den schönsten Abdrücken; einige sehr kostbare Mss. über den Franz. Adel; Morceaux de caprice inventés par Fr. de Cuvilliés, 205 planches (Munich et Paris 1746 et suiv. gr. fol.).

#### Bibliothekenknnde.

[872.] Natalicia Regia Avgwtissimi Priderici Gvilelmi IIII Vuiveritatis Fridricius Gvilelmica Rhenanae Concervatoris Gelmentiasimi ab aadem Vniversitato die XV mensis Octobris auni CidioCCCLX in avla magna hora XI publice concelebranda ex officio indicit Fridericxs Ritchelius Eloqueutica Professor P. O. Pracedit Catalogi Chirographorra in Bibliotheca academica Homensi servatorus Fascieviva III. Litterarum theologicarum partem II complectens. Strádo et opera Antonii Klette Phil. D. eivsdemqve Bibliothecae Crstodis.] Bonnae, III. Georgii. 4.3 Bil. 17—100 8. (S. Am. J. 1599, Nr. SSA.

Es macht dem Ref. eine wahre Freude den Lesern des Anz. mittheilen zu können, dass die vor zwei Jahren begonnene Veröffentlichung eines genanen und bibliographisch guten Verzeichnisses der sämmtlichen Handschriften der Bonner Universitätsbibliothek anch in diesem Jahre eine weitere Fortsetznng gefinden hat, indem wir soeben den zweiten Theil der theologischen Handschriften erhielten. Die Einrichtung ist ganz dieselbe wie früher geblieben, auch das Aeussere, sogar die Seitenzahlen laufen in diesem dritten Hefte fort, und so kann man, wenn einst Alles veröffentlicht sein wird, das allmählich Gebotene ganz passend als ein festanschliessendes Ganzes betrachten. Anf S. 77-89 md. wird uns die sorgfältige Beschreibung von den Handschriften Nr. 300 bis 327 der nenen Zählnng geboten, welche Schriften von Albertus Magnus, der heiligen Mechtild, Jacobns de Voragine, Jacobns de Lausanna. Ludolphus Saxo, Bernardinus Senensis, Raymundus de Sabunde, und mehre Miscellancodices theologischen Inhalts enthalten. Daran schliesst sich von S. 89 md. Nr. 328 unter der Ueberschrift: III. Confessiones fidei. Antiquitates et historia ecclesiasticae. Historia pontificum ordinum religiosorum monasteriorumque bis mit S. 100 oder Nr. 359 die gleich sorgfältige Beschreibung von 32 Handsehriften, die vorzüglich in Bezng auf die Reformationszeit nud das Mönchwesen von Interesse sind. Die Handschriften selbst gehören dem 12 (1 Nr.), dem 14 (5 Nrn.), 15 (20), 16 (16), 17 (7) und 18 (11) Jahrhdte an, und Jeder kann sieh nun mit Leichtigkeit nach der gegebenen speciellen Schilderung ein klares Bild von dem Inhalte dieser Handschriften machen. Möge der verdiente Verfasser in seinem Eifer nicht ermüden, die volle Anerkennung für seine Leistungen finden u. uns bald mit einer nenen Fortsetzung erfrenen. - 11. -

[873.] Catalog ber Bibliothet bes Raufmannifchen Bereins ju Leipzig. Bereinsfahr 1859-1860. Drud von Bar in Leipzig. 1860. 8. 20 G.

Die Bibliothek hat den Zweck, den Vereinsmitgliedern jederzeit eine nitzliehe, anregende u. bildende Lektüre zu bieten, bei Vorträgen u. Discussionen im Vereine als Aufschluss gebendes Hilfsmittel zu dienen u. mit der Zeit Material zu tieferen Studium in der kaufmännischen Litteratur u. den ihr nahestehenden Fächern zu gewähren. Gegenwärtig ist die Bibl., zu deren Vermehrung bisher ein regelmässierz hähresbeitrag von 100 Thirn. (4 f. Bücher u. 4 f. Journale) bewilligt wurde, allerdings noch nicht reich genug, um dem vorgesetzteu Zwecke in nur einigermassen ausreichender Weise dienen zu können, allein es ist darin bereits die Grundlage zu einer zweckentsprechenden Sammlung geboten.

[874.] \* Catalogue alphabétique de la Bibliothèque de la Ville de Montbrison. Extrait abrégé des Catalogues rédigés par le Bibliothécaire Conservateur des objets d'art de la Ville. Montbrison, Conrot. S. 80 S.

Hauptsächlich für den lokalen Gebrauch.

[875.] \* Guida della Biblioteca Ambrosiana con cenni storici. Milano. S. Pr. Fl. 0,55.

Mir nicht weiter bekannt.

[876.] Dell' antichissimo Codice Vaticano della Bibbia Greac Dissertazione letta alla Pontificia Accademia di Archeologia il 14 Luglio 1859. Dal P. D. Carlo Vercellone Barnabita con Appendice del Cav. G. B. de Rossi. Roma nella Tipografia della rev. Camera Apostolica. gr. 4. 21 S. mit 1 Taf. Fassin.

Handelt von dem Alter u. dem Wertlie des bekauuten Bibelcodex, sowie dessen Verhältniss zu der Mai'scheu Ausgabe (s. Anz. J. 1858. Nr. 477).

#### Privatbibliotheken.

[871.] Verzeichniss einer in der Theologie, Jurisprudens, Meilein, Geschiehte Belleritatik, Geographie, Phiologie und vielen andern wissenschaftlichen Fächern starken Bücher-Sammlung, in welcher die nachgelassenen Bihliotheken: 1) die des Archidiakonus Mag, Ziller von P. 2259 his Nr. 2799, 2) die des Adv. Frieberg von Nr. 3941 bis Nr. 4299 ernhalten, sowie verschiedene Musikalien für Pianoforte, sehr gate Originalhandzeichnungen anerkanuter Künstler vorkommen, welche in Dresden den 12. November öffentlich versteigert werden soll durch K. G. Bantzmans. S. 1 Bl. 200 S. Ueber 6000 Nrr.

Durchgehends nur gangbare Litteratur, in der gewöhulichen Weise untermischt zusammengestellt. [878.] Catalogus van eenen Historischen Atlas der Nederlanden, bestaande in Platen en Portretten, uitmuntende door zeldzaamheid en franisheid der platen, het aantal van Zinne- en Spotprenten, alsmede door de velen betrektelijk de Buitenlandsche Geschiedenis. Gevolgd door eene verzameling verschillende Prenten, Portretten en Teckeningen, waaronder zeer frasije en zeldzame voorkomen. Alles nagelaten door wijlen den Dr. G. Munnicks van Cleeff, Lid van de Provinciale Staten den Geneenteraad van Urrecht, enz. Hetwelk verkocht zal worden 10 December door den Boekhandelaar T. de Bruyn te Utrecht s. 2 Bill. 98. 2 314 Nr.

Die ursprünglich von H. Gartman zu Amsterdam angelegte u. 1843 in den Besitz v. Cleeff gekommene, sowie von diesem ansehnlich vermehrte Sammlung zeichnet sich ebensowohl durch ihren grossen Umfang, als auch durch ihren bedeutenden Werth überhaupt, sowie das besondere Interesse einzelner Stücke aus. Der Herausg, des Kataloges de Brnyn ist, was mit Anerkennung bemerkt zu werden verdient, bemuht gewesen, durch eine sehr sorgfaltige u. verständige Verzeichnung der Sammlung dem lohen Werthe derselben Rechnung zu tragen u. den Lesera den Ueberblick über das Verzeichniss u. die bemerkenswertheren Stücke möglichst bequem zu machen. Die histor. Stücke sind chronologisch, die Portraits gruppenweise geordnet.

[S79.] Nr. 251. Bergeichnig von meift theologischen u. philologischen Buchern (ber binterfaffenen Bibliothef bes Delans u. Rirchemratis Dr. &. Biltenicher), welche gu haben bei Antiquar Friedrich Deerbegen in Mituberg. fol. 2 Bil. 852 Rrr.

Grösstentheils gewöhnliche Litteratur.

[880.] Catalogne des Livres et Manuscrits formant la Bibliothèque de feu J. B. Th. de Jonghe. Tom. III. Bruxelles, Heussner. 8. XX, 446 S. mit 1 Einbandsabb. (8. oben Nr. 801.)

Der vorl. Band der schönen de J'schen Bibliothek, dessen Inhalt den 3. Debr. zur Versteigerung kommen soll, ist der Geschichte, ao weit sich diese nicht auf die Niederlande bezieht, u. den historischen Hilfswissenschaften gewidmet; er reicht von Nr. 7160 bis 10923, wornuter die die Französische Geschichte betreffenden Werke u. insbesondere die Abtheilungen der Heraldig, Genealogie u. Numismatik die Hauptpartien bilden, sowohl was den Umfang dieser Mittheilungen als auch den Werth der einzelnen Nr.r. darin anlangt. Rücksichtlich der Heraldig n. Genealogie sagt das Vorwort "Ces branches sont extrêmement riches en doenments mannsertis et en livres imprimés; peu de cabinet en ont possedé une collection aussi complète et aussi nombreuse" u. fährt dann fort "Quant à la section Numismatique, comprenant 726 numéros, on peut dire qu'il n'en existe de pareille dans auem catalogue de bibliothèene vendue en

Belgique". Es sind diess nicht etwa blosse Redensarten, wie man sie anderwärts in Aukt. Katalogen nicht selten antrifft, sondern das Vorwort spricht nur die reine Wahrheit aus. Ebenso wahr ist, was das Vorwort schliessilen hoch schreibt!, Nous pouvons recommander encore les divisions Histoires et Mémoires des Sociétés savantes et Recneils littéraires, Revues, Bibliographie, etc., peu de particuliers ont, autant que M. de Jonghr, pris soin de recueillir ees registres de la science et de l'érudition. Der Riechthum einzelner Suiten erregt wirklich Stamen, wie die Sorgfalt Eines Mannes dazu ansgeriecht hat, solche Schatze zusammenzubrüngen, die leidernun wieder zerstreut werden sollen. — Die Redaction des vorl. Kataloges verdient alle Anerkennung.

[S81.] Berzeichniß über bie jum Rachlaß bes verflorbenen Majors v Kirchad gebörigen Bücher und Litteralien welche am 12. Rovember (in Gotha) verfleigert werden sollen. 8. 16 S. 569 Ptr.

Enth. hanptsächlich Landwirthschaft mit Naturwissenschaft.

[S82] Verzeichniss der nachgelassenen juridischen Bibliothek des verstorbenen Justiz Rath Julins Ottow, Rechtsauwalt n. Notar in Brieg, welche am 7. Januar 1861 öffentlich versteigert wird. Augegeben durch die Schletter'sche Buchbandlung (H. Skutsch) in Breslau. 5 20. 8. 434 Nr.

Grösstentheils Deutsche Litteratur.

[883.] Catalogue des Livres, Manuserits et Estampes ayant formé le Cabinet de feu Joseph Paelinek Artiste-peintre. II. Partie, Livres et Manuserits. Bruxelles, Heussner; Amsterdam, Muller. S. IV, 157 S. 871 Nrr. (S. oben Nr. 802.)

Der vorl. II. Band, der, wie der I. ausschliesslich den artistischen, so auch dem Titel zufolge ausschliesslich den litterar. Theil d. h. die Bitcher der Pischen Sammlung umfasst, enthält eine eigentlich für den Besitz eines Künstlers überraschend grosse Anzahl von Werken aus fast allen Theilen der Wissenschaften. Man fündet jedech bei der näheren Durchsicht des vorl. Bandes, dass sämmtliche darin aufgeführte Werke mehr oder weniger nicht sowohl für litterar, als vielmehr für artist. Zwecke bestimant gewesen sind; denn mau begegnet darunder grösstentheils uur solchen, die entweder die Kunst betrefen oder mit kinad-terischer Ausstatung, wie Miniaturen, Kupferstichen, Ilofzseinitten etc., versehen sind. Die Sammlung ist eine in dieser Hinsielt wirklich ausgezeichnete u. verdient, zumad der Katalog mit grosser Sachkenntniss u. Sorgfalt redigirt ist, die vortsiglichste Beachtung.

[884.] Catalogue de la Bibliothèque de feu T. G. Roehrich Pasteur, président du Consistoire de Saint-Guillaume à Strasbourg, etc. La vente

aura lieu le 3 décembre. Strasbourg, împr. de Silbermann. 8. 1 Bl. 79 S. 2219 Nrs.

Enth. hanptsächlich Theologie, worunter eine beträchtliche Zahl sogenannter Autographa aus den ersten Jahren der Reformation, Werke zur Geschichte des XVI. Jhrhdts. u. eine Suite Alsatiea.

[SS5.] Bibliotheca Theineriana. Verzeichniss der nachgelassenen koologischen u. orieutalischen Bibliothek der Dr. Joh. Anton Theiner, weiland Professor der Theologie an der Universilät zu Breslan, Custos u. Secretair der Künigl. u. Univers. Bibliothek zu Breslan etc., nebst mehrerer anderer werthvoller Bischersammlungen, welche am 15. Jannar 1861 öffenülich versteigert werden. Ausgegeben durch die Schietter'sche Benchhandlung (H. Skutsch) in Breslan. S. 1. Bl. 77. S. 1996 Nrr.

#### Wichtig an Inhalt, aber ungenügend redigirt.

[886.] Catalogne de la Bibliothèque d'Histoire naturelle, de Médecine et d'antres Sciences, de feu G. Vrolik, Conseiller d'Etat en serrice extraordinaire, Professeur à l'Athenaeum illustre d'Amsterdam, etc. Dont la vente se fera le 3 Decembre par le Libraire Frederik Muller, à Amsterlam, S. VIII, XVI & 514 S. 3239 Nr.

Gerardus Vrolik, geb. 25. April 1775 in Leiden u. gest. im Alter von 84 J. in Amsterdam, ein sowohl als Mensch wie als Gelehrter hochgeachteter Mann, hat den Ruf einer ganz ungewöhnlichen wissenschaftlichen Thätigkeit hinterlassen; durch eine lange Reihe von Jahren hatte er gleichzeitig nicht weniger als drei Professuren, nämlich die der Anatomie u. Physiologie bis 1820, die der Entbindungskunst bis 1828 u. die der Botanik bis 1834 bekleidet, u. ausserdem eine nicht unbedoutende Anzahl geschätzter Schriften in Druck gegeben, wovon im Vorworte S. X-XVI ein Verzeichniss (Liste chronologique des publications de G. Vrolik) mitgetheilt ist. Mit dieser wissenschaftlichen Thätigkeit ist ein sehr lebhaftes Interesse für Litteratur Hand in Hand gegangen. Den Beleg dazu liefert die von G. hinterlassene zahlreiche Bibliothek, die wenn sie nicht wie viele andere Privatbibliotheken mit Büchern aller Art gefüllt, dafür um so reichhaltiger in denjenigen beiden Wissenschaftsfächern, der Naturwissenschaft u. insbesondere der Mediein, erscheint, denen der Verstorbene sein langes ebenso rthriges wie segenreiches Leben ziemlich ausschliesslich gewidmet gehabt. In den beiden genannten Fächern enthält die Bibliothek eine wirklich vorzügliche Auswahl sowohl für das wissenschaftl. Studium als auch für die Praxis wichtiger Werke, deren Verzeichniss der Bücherkenner sicher gern n. mit Nutzen durchblättern wird.

# Abdrücke aus Bibl.-Handschriften.

[887.] Scholia Germani in Pindari Olympia e codice Caesareo Vindoboueusi edidit, aliorum scholiorum specimina adiecit, epistolarum criticarum triadem praemisit Tycho Mommsen, Slesvice-Holsatus. Kiliae, Homann, 1861. gr. 8. 1 Bl. XXVIII, 70 S. Pr. n. 24 Ngr.

#### Ausschliesslich von philolog. Interesse.

[858] \* Mistoire der Duce de Bourbon et des Comtes de Fore, en forme d'Annales sur preuves authentiques, servant d'augmentation à l'Histoire du pays de Forez et d'illustration à celle des psys de Lyonnais, Beaujoleis, Bourbonnais, Dauphiné et Auvergne, et aux genéalogies tant de la Maison Royale que de plus illustres Maisons du Royaume; par Jean Marie de La Mure, prêtre etc. Publiée pour la première fois d'après un mannerit de la Bilbinthèque de Montbrison portant la date de 1675. Revue, corrigée et augmentée de nouveaux mounaies, fac-simile et autres figures dessinées d'après des monuments authentiques. Tom. I. Paris, Potier; Montbrison, Lafond. 4. LXXVIII, 540 S. (500 Expl., wovon 400 auf geglätt., 50 auf stark, 50 auf antik-gefafts Pap)

Mir nicht weiter bekannt.

[889.] \* Poëme inédit de Jehau Marot, publié, d'après un manuscrit de la Bibliothèque Impériale, avec une introduction et des notes, par Georges Guiffrey. Paris, Ve Renouard. 8. 127 S.

In elegant. u. gefälliger Ausstattung.

#### Bibliothekar.

[890.] Gasp. Jos. Mezzofanti, den verstorb. Custos der Vaticana, betreffend:

• Vita del Cardinal Mezzofanti e memoria dei più chiari poligiotti antichi e moderni, di C. W. Russell, ora dall' Inglese recata in Italiano. Bologna 1859. S. Mit Mezzofanti's Portrait n. Facsimile. Pr. Fl. 5, 15. (S. Anz. J. 1858 Nr. 862.)

# [891.] Aus Amsterdam

ist durch die kurzlich (s. oben Nr. 789) erfolgte Ausgabe der L. Theil des "Catalogus van de Boekerij der Koninklijke Akademie van Wetenschappen gevestigd te Amsterdam (Amsterdam, Muller, 1858—60. gr. 8. XVIII, 636 S. Pr. f. 6.) vollständig geworden. Dersebe enthält, wie zum Theil schon früher bemerkt, in 5 Abschnitten: A. Jaarboeken van Hoogescholen (S. 1-91); B. Tijdschriften (S. 92—105); C. Encyclopadien (S. 106—7); D. Bibliographie en Bibliotheek-Wetenschap (S. 108—30); E. Geschiedenis van Nederland met her Hulpwetenschappen (S. 131—636). Der letztere Abschnitt

ist nicht blos der umfänglichste sondern auch der wissenschaftlich wichtigste, der dem Geschichtsforscher eine reiche Quelle für seine Studien bietet und von um so grösserer Bedeutung ist. ie grössere Accuratesse und bibliographische Sorgfalt auf die Redaktion des Kataloges verwendet worden. In diesem Punkte unterscheidet sich, wie mit besonderer Anerkennung hervorzuheben ist, der Katalog schon wesentlich und zu seinem Vortheile von den meisten anderen Bibliothekskatalogen, die gewöhnlich weit entfernt davon sind, den strengeren bibliographischen Auforderungen Rechnung zu tragen. Mit der ans der Fr. Muller'schen "Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten" wohlbekannten und musterhaften bibliographischen Genauigkeit finden sich die der Akademischen Bibliothek gehörigen Flugund kleineren Schriften, die den überwiegenden Theil des V. Abschnittes ansmachen, in einer Weise verzeichnet, wie man einer solchen Verzeichnung in anderen Bibliothekskatalogen wohl wenig begegnet. Ich mache hieranf ansdrücklich aufmerksam und empfehle den Katalog der besonderen Beachtung aller Derer, welche gute bibliographische Arbeiten zu schätzen wissen.

#### [892.] Aus Berlin.

Laut Mittheilung der Hannoverschen Zeitung für Norddentschland ist die Bibliothek A. v. Humboldt's, welche wie rüber bemerkt (s. oben Nr. 533), für den Preis von 12,000 Thlr. n die Buchhaudlung A. Asher & Comp. verkauft worden ist, us deren Besitz in den eines Amerikaners angeblich für 0,000 Thir. übergegangen. Die genannte Zeitung verbindet mit dieser Mittheilung einige Bemerkungen, welche darauf ausgehen, der Preussischen Regierung einen Vorwurf daraus zu machen, dass sie die v. H.'sehe Bibliothek, wie es Anfangs wohl im Plane gelegen, nicht selbst angekauft und so dem Lande erhalten habe. Die Unterhandlungen, in denen die Regierung mit dem v. H.'schen Erben wegen des Ankaufes der Bibliothek gestanden, seien in Folge des Erscheinens des v. Humboldt'schen Briefwechsels abgebrochen worden; mau habe mit dem Andenken des berühmten Gelehrten, der sich nnterstanden über hohe und höchste Personen zu spötteln. Nichts mehr zu schaffen haben wollen. Unter dem Vorwande, dass die Akademie der Wissenschaften die Erklärung abgegeben, der Ankauf der v. H.'sehen Bibliothek, wiewohl sie sehr werthvolle und kostbare Werke enthalte, sei doch zur Ergänzung der grossen Königlichen Bibliothek keineswegs nothwendig, habe man den Ankanf abgelehnt. Es mag dahin gestellt bleiben, ob dem Ref. der Zeitung die wahren Motiven der Regierung in Betreff der Ablehnung des Ankaufes bekannt gewesen seien.

#### [893.] Aus Bresden.

Im Verlage von Schöufeld's Buchhandlung hat Hofrath Dr. J. G. Th. Gracsse so eben "Orbis latinus oder Verzeichniss der lateinischen Benenungen der bekanntesten Städte etc., Meere, Seen, Berge und Flüsse in allen Theilen der Erde nebst einem deutsch-lateinischen Register derselben. Ein Supplement zu jedem lateinischen und geographischen Wörterbnehe (1861. gr. 8. IV, 287 S. Pr. n. 1 Thir. 15 Ngr.)" herausgegeben, ein Werk, welches für den Bibliographen insofern von speciellem Interesse ist, als dieser, in Folge der hauptsächlich früher herrschenden Gewohnheit, alle Namen zu latinisiren, nur zn leicht bei Beurtheilung, wo das eine und das andere mit einem Lateinischen Drueknamen versehene Buch erschienen ist, in Verlegenheit kommt. Die gangbareren Ortsnamen mögen dem Bibliographen alterdings bekannt oder mit Hilfe der gewöhnlichen Lateinischen Wörterbücher und mittels sonstiger leicht zugänglicher Hilfsbücher erklärbar sein, allein es finden sich auch Namen genug, zu deren Entzifferung die gewöhnlichen Hilfsmittel und die eigene Kenntniss des Bibliographen nicht ausreichen. In solchen Fällen wird der "Orbis latinus", wenn derselbe den Suchenden nicht im Stiche lässt, gewiss ganz willkommen sein.

#### [894.] Aus Göttingen.

Die Universitätsbibliothek ist jüngst mit einem von Alph. Dupont gemalten, wohlgefordiene Portrait des berühmten Pariser Hellenisten L. B. Hase geschmückt worden. Man hat das Portrait im Lesenimere aufgehängt und bei dieser Gelegenheit auch die Portraits anderer berühmter Bibliothekare an den Wanden des Zimmers angebracht. Ansser den Portraits Fr. Jacobs' und C. Hähn's, welehe zu Hase's Seiten hängen, finden sich im Zimmer noch die Bildnisse folgender Personen: Murator's, J. M. Gesner's, Bandinis's, Wachter's, der Gebrüder Grimm, J. Geef's, Angelo Mai's, Lessing's und Bentley's. (Köln. Zeit. Nr. 347.)

# [895.] Aus Leipzig

ist die im Anz. J. 1850. Nr. 621 bereits erwähnte "Biblichehque Américaine Catalogue raisonné d'une Collection de Livres précieux sur l'Amérique parus depuis sa découverte jusqu's l'an 1700 en vente chez F. A. Brockhaus A Leipzig Rédige par Paul Trömel (Leipzig, Brockhaus 1861. S. Xl., 133 S.)<sup>4</sup> durch Ausgabe des Haupttitels, Vorworts, Registers und der Preislitse vollständig geworden. Wenn es heutzutage nicht mehr zu den Settlenbeiten gehört, dass man unter Antiquarkatalogen anch solchen begegnet, die mit bibliographischer Ac-

curatesse gearbeitet sind, so wird gleichwohl die fast minutiöse Genauigkeit, mit der Trömel bei der Verzeichnung der vorl. Samulung von Schriften über Amerika zu Werke gegangen ist, nirgends erreicht. Die Verzeichnung hätte in dieser Hinsicht sicher keinem geeigneteren Manne anvertraut werden können als dem den Lesern des Anz. wohlbekannten Trömel, der es, unterstützt von reichen Fonds gediegener bibliographischer und litterarhistorischer Kenutnisse, verstanden hat, eine in allen ihren Theilen tüchtige und wirklich ausgezeichnete, für alle Zeiten brauchbare Arbeit zu liefern, zu der hoffentlich Trömel's schon längst erwarteter und nun nächstens erscheinender Schillerkatalog (s. Anz. J. 1859. Nr. 674) ein würdiges Seitenstück bilden wird. Es hätte aber auch andererseits keine geeignetere und der sorgfältigeren bibliographischen Bearbeitung würdigere Sammlung sich finden lassen, als die im vorl. Kataloge verzeichnete, in der neben Seltenheiten ersteu Ranges eine Masse der werthvollsten Schriften vereinigt ist. Der hauptsächliche Werth dieser Sammlung besteht allerdings nicht darin, dass sie grössere und bändereiche Werke enthält, dafür enthält sie aber einen Schatz von wenig und zum Theile so gut wie noch gar nicht bekannten kleineren Schriften, deren Kenntniss ebenso wichtig für den Bibliographen wie für den Geschichtsforscher ist. Eine der hervorragendsten Partien der Sammlung bildet eine Suite von Schriften über New York. in Bezug auf welche mit Recht Trömel ausdrücklich aufmerksam gemacht hat; er schreibt darüber im Vorworte "Les ouvrages excessivement rares sur la Nouvelle Néerlande (New-Netherland, aniourd'hui New York) des premiers temps de la colonisation hollandaise, s'y tronvent presque saus exception, et dans les différentes éditions, et il v en a même quelquesuns qui sout échappes jusqu'i présent à l'attention des bibliophiles les plus zélés." Was ubrigens den pecuniaren Werth der Sammlung anlaugt, so er icht man aus der dem Verzeichnisse angehangten Preisliste, dass derselbe von der Brockhaus'schen Buchhandlung keineswess unterschätzt worden ist. Die Preise sind zum Theile, wenigstens für mich, überraschend hohe.

# [896.] Aus Leipzig

ist, wie bereits oben Nr. 650 angezeigt wurde, von P. Goetze eine "Uebersicht der Firm» - nd Verlags-Aenderungen im deutsehen Buchhandel etc. 185.—1860<sup>th</sup> erschienen. Das Bütchehen ist zwar zunschst nur zum Gebrauche des Buchhändlers bestimmt; es giebt aber ausserhalb des Kreises der Buchhändler unter den Lessern des Anz. sieher viele, die in ihrem litterarischen Verkehre mit dem Buchhändel in so nahe Berührung

kommen, dass auch ihnen der Gebranch des Büteleichens von Nutzen sein dürfte. Leh für meine Person habe dasselbe seit seinem Erscheinen sehon so manches Mal zur Hand gehabt und seine Brauchbarkeit erprobt. Für die Besitzer des Schulzsehen Adressbuches für den Deutschen Buchhaudel bildet das Goetze'sche Bücheichea ein mientbehriteines Sinplement, welches zwar nach des Herausgis, eigenem Geständnisse auf Vollständigkeit keinen Auspruch macht, gleichwohl aber wesentliche Lücken durchaus nicht bemerken lässt.

## [897.] Aus Leipzig.

Der Buehhändler Otto August Schulz ist am 11. November im Alter von 57 Jahren gestorben. Die Deutsche Buchhändlerwelt erleidet durch den Tod dieses ebensowohl im Geschäfte als auch im übrigen Leben durch seine Biederkeit und Thätigkeit bekannten Mannes einen grossen Verlust. In dem von ihm im J. 1839 begründeten und seitdem mit wirklich bewundernswerther, ausdauernder Sorgfalt gepflegten "Adressbuche für den Dentschen Buchhandel" hat Sch. ein Denkmal hinterlassen, anf das seine Deutschen Collegen stets mit grosser Achtung hinblicken werden, und welches um so achtenswerther dasteht, als kein anderer Buchhandel wie der Dentsche des Besitzes eines so ausgezeichneten Organes sich rühmen kann. Wesentliche Verdienste hat sieh Seh, um den Deutschen Buchhandel auch durch seine Mitwirkung bei der Gründung und Einrichtung des "Börsenblattes für den Deutschen Buchhandel" als erster Redakteur erworben, sowie für die Leser des Auz. nicht unerwähnt bleiben darf, dass Sch. den VIII. und IX. Band von Heinsius' Deutschem Bücherlexikon herausgegeben hat.

#### [898.] Aus München.

Die vom Geh. Rath Professor Dr. Friedrich v. Thiersch hinterlassene Bibliothek (s. oben Nr. 384) ist nicht, wie hier und da sich mitgetheilt findet, vom König Otto von Griechenland sondern, laut Nachricht der Angsburger allg. Zeitung Nr. 306 S. 5062, von der Otto-Universität in Athen angekauft worden. Der Beschluss des Senats der Universität ist darüber einstimmig gewesen, und die Griechische Nation hat damit einen schönen Akt der Dankbarkeit gegen den Verewigten geubt, anch der Familie mit Grossmuth den Preis, den dieselbe auf die Bibliothek gesetzt hatte, ungesehmälert (25,000 Drachmen == 10,000 Fl.) gewährt. Dabei ist mit Anerkennung zu erwähnen, dass der Buchhändler A. Liesching in Stuttgart, dem die Bibliothek von der Wittwe schon zugesagt gewesen war, sich auf eine loyale Weise dazu herbeigelassen hat, die mit ihm sehon zum Abschlasse gediehenen Unterhandlungen wieder rückgängig zu machen.

#### [899.] Aus Mittweida

ist der von G. Billig in Aussicht gestellte "Antiquar. Antiquarischer literarisch - artistisch - musikalischer Notizen-Zettel" (s. oben Nr. 719) mit Nr. 1 am 3. November ins Leben getreten; derselbe soll in der Regel wöchentlich eiumal, nach Befinden anch öfters erscheinen. Der Herausgeber behanptet, die überraschend schnelle und zahlreiche Betheiligung, die dem "Antiquar" bereits von allen Seiten zu Theil geworden sei, beweise hinlänglich, dass man dessen praktische Seite erkannt habe, und daher für das Antiquariat im weitesten Umfange zu verwenden gedenke. Der Erfolg wird lehren, ob man in dieser Behauptung etwas mehr als blosse Redensart zu erkennen habe. Ich für meine Person kann mich nach Dem, was ieh von den bereits bestehenden antiquarischen Vertriebsmitteln kenne, kaum überzeugen, dass nach einem Organe, wie der "Antiquar" ist, ein sehr lebhaftes Bedürfniss dasein solle, und doch müsste diess der Fall sein, wenn der "Antiquar" auf eine zahlreiche und fortdauernde Betheiligung rechnen dürfte.

# [900.] Aus Paris

hat im Verlage von Vieweg seit dem letztvergaugenen Jahre unter dem gemeinschaftlichen Titel "Les anciens Poetes de la France Publics sous les anspices de S. Exc. M. le Ministre de l'Instruction publique et de Cultes Et sous la direction de F. Guessard. kl. 8." eine Suite von grösserentheils seither noch nicht gedruckten Werken zu erscheinen begonnen, die in jeder Beziehung, selbst hinsichtlich ihrer geschmackvollen äusseren Ausstattung, die Aufmerksamkeit des Publikums verdient. Es sind davon bereits füuf Bände à n. 1 Thir. 20 Ngr. erschienen. deren Inhalt folgender ist: I. 1) "Gui de Bourgogne Chanson de geste Publiée pour la première fois d'après les manuscrits de Tours et de Londres par F. Guessard et H. Michelant. 1859. XLIII, 144 S.; 2) "Otinel Chanson de geste Publiée pour la première fois d'après les manuscrits de Rome et de Middlehill par F. Guessard et H. Michelant. 1859. XXIV, 92 S.: " 3) Floovant Chanson de geste Publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique de Montpellier par F. Guessard et H. Michelant. 1859. XXXV, 84 S." II. "Doon de Maience Chanson de geste l'ubliée pour la première fois d'après les manuscrits de Montpellier et de Paris par A. Pev. 1859, 2 Bll. LIV. 368 S." III. "Gaufrey Chanson de geste Publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique de Montpellier par F. Guessard et P. Chabaille, 1859. 2 Bll. LXVIII, 331 S." IV. 1) "Fierabras Chanson de geste Publiée pour la première fois d'après les manuscrits de Paris, de Rome et de Londres par A. Koeber et G. Servois, 1860, 2 Bll. LIX, 204 S.; 2) "Parise la Duchesse Chanson de geste Deuxième édition, revue et corrigée d'après le manuscrit unique de Paris par P. Guessard et L. Larchey. 1860. 2 Bli. XLIII, 141 8.º V. "Huon de Bordeaux Chanson de geste Publiée pour la prémière fois d'après les manuscrits de Tours, de Paris et de Turin par P. Guessard et C. Grandmaisou. 1860. 2 Bli. CXXV, 329 S.º

#### [901.] Aus Prag.

An die Stelle des verdienten emeritirten Universitäts-Bibliothekars Dr. Šafaijk ist Dr. Hann's getreten.

Der unter den Dentachen Studenten bestehende "Leschalleverein" hat seit der vorjährigen Schillerfeier eine eigene Schillerbibliothek gegründet, für welche man alle über Schiller nud seine Werke erschienenen Schriften zu sammeln bepäbsichtigt. In ähnlicher Weise hat man gegenwärtig den Plan, auch eine Andtbibliothek anzulegen.

(Beil. z. Augsb. allg. Zeit. Nr. 306. S. 5072.)

# [902.] Aus Stuttgart.

Unter den zur Vorlage an die Stände bestimmten Gegenständen befindet sich der vom Cultusministerium gestellte Antrag des Baues eines schönen feuerfesten steinernen Gebändes für die Königl. Bibliothek. Dieselbe, obwohl eine der bedeutendsten Bibliotheken Deutschlands, hatte sich doch bisher mit einem höchst unzulänglichen und namentlich nicht gegen Fenersgefahr gesicherten Gebände begnügen müssen, wesshalb auch schon öfters von einzelnen Ständemitgliedern selbst an das Ungenügende des Bibliotheksgebändes eriunert worden war. Ein bereits beim letzten Landtage eingebrachter und von den Ständen principiell gutgeheissener Antrag eines neuen Bibliothekgebändes hatte wegen des Mangels an dazu disponiblen Baarmitteln unterbleiben müssen. Gegenwärtig ist beschlossen, das Bibliotheksgebäude an der Stelle des bisherigen Waisenhauses, inmitten zweier schönen grossen Plätze im Mittelpunkte der Stadt und von allen vier Seiten frei, zu errichten.

(Augsb. allg. Ztg. Nr. 319, S. 5275.)

<sup>[903.]</sup> Nachweise über Recensionen etc. von Schriften, welche im Anzeiger erwähnt worden sind.

Böhlau's Quellen u. Litteratur d. deutsch. Strafrechts, s. Jahrb. d. deutsch. Rechtswissenschaft VI, 2.

Brunet Manuel du Libraire et de l'Amateur de livres, s. Bibliogr. de la France, Chroniq. 36.

Büchting's Catalog der 1850-59 in deutsch. Sprache erschien. belletrist. Werke, s. Börsenbl. f. d. deutsch. Buchhand. 108.

Büchting's Verzeichniss der zur Geburtsfeier Schiller's erschieu. Schriften, s. Börsenbl. f. d. deutsch. Buchhand. 67. Leipz. Repert. I. 5.

Carus-Engelmann's Bibliotheca zoologica, s. Börsenbl. f. d. dentsch. Buchhand. 141.

Cornet's Paolo V e Republica Veneta, s. N. Jahrb. f. Philolog. 10. Elfachri's Geschichte d. Islamischen Reiche hrsg. von Ahlwardt, s. Lit. Centralbl. 21.

Fessler's kirchliches Bücherverbot, s. Z. theol. Litbl. 48.

Frère Manuel du Bibliographe Normand, s. Bibliogr. de la France, Chroniq. 25.

Gosoborsky's Verzeichniss einer Sammlung von Werken d. deutsch. Literat. 1750--1830, s. Breslauer Ztg. 513.

Grässe Trésor de livres rares et précieux, s. Wissenschaftl. Beil. z. Leipz. Ztg. 62.

Haji Khalfa's Lexicon bibliograph. ed. Fluegel, s. Wissenschaftl. Beil. z. Leipz. Ztg. 69.

v. Harff's Pilgerfahrt hrsg. von Groote, s. Lit. Centralbl. 21. Hermae Pastor ed. d'Abbadie, s. Götting. gel. Auz. 141.

Hesekiel's Repertorium f. Adelsgeschichte, s. Spener'sche Ztg. 107. Homeyer's Genealogie d. Handschriften des Sachsenspiegels, s.

Lit. Centralbl. 30. Katalog der Bibliothek des stenograph. Instituts zu Dresden,

s. Dresdn. Journal 171. Katalog der von Friedrich August v. Sachsen nachgelassenen

Kartensammlung, s. Hamb. unparth. Correspond. 177.
Kepleri Opera ed. Frisch, s. Ztschrift f. d. Oesterreich. Gymnas. 4, 5. Archiv d. Mathem. u. Phys. 4.

Klette Catalogus Chirographorum in Bibliotheca acad. Bonnensi, s. Lit. Centralbl. 42.

Leibnitz' theolog. System hrsg. von Haas, s. Central Anz. f. Freunde d. Lit. 18. Lempertz' Bilderhefte z. Geschichte d. Bücherhandels, s. Anz.

f. Kunde d. Deutsch. Vorzeit 5. Libri Judicum et Ruth ed. Rørdam, s. Lit. Centralbl. 25.

Martinus Polonus ex cod Tepleno ed. Klimes, s. Anz. f. Kunde

d. Dentsch. Vorzeit 10.

Merswin's Buch von den neun Felsen hrsg. von Schmidt, s.

Merswin's Buch von den neun Feisen hrsg. von Schmidt, s. Kath. Lit. Ztg. 19. Messkatalog (Bibliogr. Jahrbuch f. d. Deutsch. Buchhand.), s.

Wissenschaftl. Beil. z. Leipz. Ztg. 45.
Rettung der Wittenberger Bibliothek, s. Blätt. f. lit. Unterhalt.

19. Zischrift f. d. ges. Luth. Theologie 3.

Scherer's St. Gallische Handschriften, s. lit. Centralbl. 20.

- Schimmelpfeng's Hommel redivivus das Corpus juris civil. betr. s. Lit. Centralbl. 36.
- Schubert's Wegweiser in der Musikalienlitteratur, s. Spener'sche Ztg. 182. Seemann de primis sex Bibliothecae Alexandrin. custodibus. s.
- Kath. Lit. Ztg. 26. Slüter's ältestes Rostocker Gesangbuch, s. Ztschrift f. d. ges.
- Luth. Theolog. 3.
  Spiegel deutscher Leute hrsg. von Ficker, s. Jahrb. d. deutsch.
- Spieger deutscher Leute hrsg. von Fieker, 8. Jahro. d. deutsch. Rechtswissensch. VI, 2. Tischendorf Notitia editionis cod. Bibl. Sinaitici. 8. Wissenschaftl.
- Beil, Z. Leipz, Zig. 85.
- Ujivaladatta's Commentary on the Unadisatras ed. by Aufrecht, s. Beitr. z. vergleich. Sprachforschung II, 3.
- Wappenrolle von Zürich, s. Abeudbl. z. N. Münchn. Ztg. 75. Wiedemann's Johann Turmayr gen. Aventinus, s. Anz. f. Kunde d. Deutsch. Vorzeit 5.
- v. Wurzbach's Schillerbuch, s. Deutsch. Muscum 23. Leipz. Repert. I, 5.
- Repert. 1, 5.

  Zeibig's Geschichte u. Literatur d. Geschwindschreibkunst, s.

  Dresdu. Journal 171.
- Zuchold's Bibliotheca photographica, s. Central Anz. f. Freunde d. Lit. 13.

Dresden, Druck von E. Blochmann & Sohn.

# Verzeichniss der Mitarbeiter.

1. Hr. P. Gottfr. Reichhart, Pfarrer zu Jetzelsdorf.

Hr. Buchhändler P. Trömel zu Leipzig, 3. Hr. G. Gennadi zu St. Petersburg.

Assing. 79. Aubry. 7. 8, 77, 125, 235, 471, 542.

614. 6. 819. y. Auer. 2 Aufrecht. 49, 464, 903

d. Hr. Dr. F. L. Hoffmann zu Hamburg.
b. Hr. E. A. Zuchold zu Leipzig.
b. Hr. E. A. Zuchold zu Leipzig.
b. Hr. Geheimrath Neigebaur zu Breslau.
7. Hr. Buchhändler J. A. Stargardt zu Berlin.
b. Hr. Buchhändler A. Büchting zu Nordhausen.
b. Hr. Dr. C. Wusubah.

Hr. Dr. C. Wurzbach v. Tannenberg zu Wien.
 Hr. Stadtbibliothekar J. G. Hamel zu Homburg v. d. Höhe.

11. Hr. Bibliotheksekretair H. Dittrich zu Dresden. 12. Hr. Buchhändler F. Heussner zu Brüssel.

# Register.

v. u. z. Aufsess. 195 1. Verfasser etc. Avé-Lallement. 309, 464. d'Abbadie, 714, 903, Baader, 472. Achard. 231. Babington. 604. Ahlwardt. 217, 531, 903. Back. 79. de Backer. 149. 395, 469. Aimé-Martin, 319. Albert. 391. Bailly. 479. Allihn, 480. Bajot. 319. Allut. 158. Baldinger. 809. de Balzac, 826. Althaus. 14. v. Alvensleben. 79. Bandtków, 625. Barbier, A. A. 122, Barbier, L. 6, Barbier, O. 77, Ameilhon. 122. Amoretti. 321. Ampère. 819. André. 630. 1. Barbosa. 467. Andrieux. 6. d'Anville. 525. Barreto e Aragão, A. B. d'E. 467. Barreto, J. F. 467 de Araoz, 1. de Barthélemy. 470. d'Archiac. 647. Bartholinus, 809. Arnold, 607. Bartholomāi. 17. Artus. 79. Bartsch. 253, 4, 555, Asher. 716. 49 Baumer. 809. Asselineau, 6, 76, 323, 617, 819. de Beauvoir, Hiver, 722.

Bekker. 16, 478, 628,

Becelli. 70 Bechstein. 79. Becker. 232. 4. Beise. 157.

Carnandet. 6.

Bendixen, 464. Benevides. 467. Bentham, G. 231. Bentham, J. 231. Bentkowski. 625. Berjeau. 877. Berlet. 530. Bernard. 24. 75. Bernstein, 809. Bertou. 615. Beuchot. 231. Bibliophile chartrain, 819. Biéville. 448. Biondelli. 805. Bischof. 629. Blaes. 600. Blank, 464. Bliedener. 319. Böhlau, 903. Bohn. 242. Boncompagni. 104. Bonhomme. 6. Boni. 393. Bonnier. 142. Boushard, 408, de Bouck, 728. Bonilleaud, 1. Boullieux. 212 Bourassé. 374. Bourgeois. 560. Boutiot. 323. Brewer, 604. Brinkman. 245, 736. Briquet. 6, 823, 818. Brissart-Binet. 469. de Brito. 467. de Britto, 467. Brockhaus. 129, 61, 219, 40. Brömel. 14. Brückmann. 809. Brnnet, G. 6. 74, 125, 295, 540, 614, 729, 817, 8. Brunet, J. Ch. 10, 75, 231, 9, 55, 474, 539, 609, 19, 20, 730, 903. Bruun. 112. de Bruyn. 464. 878. Buchner. 79. Büchting. 67, 226, 56, 464, 641. 750, 903. de Bure. 70. Bnrscher. 5. Basch. 307. Butanschoen. 122.

Caffi. 393. Camesina. 820.

Camus. 122.

Cardoso. 467.

Carus. 742. 816. 908. Caspari. 14. Cassel. 14. Castaigne. Cavattoni. 203. Cazinophile, 87, 469. Chabaille. 900. Chalon, 729. ... Challamel ainé. 324, 621. Champagnac. 281. Champion. 829. de Charencey. 48. Chasles. 6. Chassant. 77. Chenu. 6. Chokier. 801. Choudens. 252. Chonlant, 809. Cibrario. 392. Claudin. 8. Claussin. 254. Clemens. 1. Clément. 391. Colincamp. 7 Colombey. 819. Constantin. 122. Cornet. 464. 903. da Costa de Macedo, A. J. 467. Costa, J. H. 683. Cousiu. 6. Couture. 471. da Cruz. 467. Cuvillieur - Fleury. 6. D., C. 76, 470. D., G. 391. Dagneau. 231. Dambach. 246. Dantzer. 786. Daremberg. 826. Daunou. 122. Deiardin. 639. Delecourt. 75. Delepierre. 127. Delitzsch. 14. 125. Demersay. 381. Denis, F. 6. Denis, M. 70. 393. Desbarreaux - Bernard. 6. Deschamps. 323. Desjardins. 646. Detlefsen. 364. Diderot. 122. Didot frères, fils & Co. 249, 609. Dieckmann. 14. Dieterici. 216.

Dinaux. 6. Dingelstedt. 396. Dittrich - Fabricius. 223, Dochnahl. 386. Döring. 79 Doglioni. 393 Dorn. 232, 442. Drugulin. 153. 551. Dümmler. 58, 464. Dünnebier. 79 Dürr 88. 130. Dufour. 77. Dupin. 477. Duplessis. 788, 819. Dupont. 894. Du Rieu. 439. Dutens. 70. Ebert. 239. 55, 467. Eberwein, 79. Ebhardt, 243, 464. Edwards. 679. Engelhardt. 14. Engelmann. 254, 413, 64, 742, 809. 16, 903 Ernouf. 6, 323, 730. Ersch. 122. Erslew. 140. v. Eye. 195. 227. Fabricius, F. 811. 25. Fabricius, J. A. 1. 809. Faccioli. 321. Falkmann, 748. de Faria, 467. Farsetti. 321. Faucheux. 323. Federici, D. M. 321. Federici, F. 321. Feifalik. 321, 709. Feller. 70. Fernbach jun. 21, 86, 306, 642. Fertiault. 77. Fessler. 464. 903. Fétis. 154. Fichet. 1. Ficker, 464, 903. de Figaniere. 467. de Filippi. 616. de Fiori. 286. Flamand. 231. Flörke. 14. Flugel. 1, 143, 703, 908. da Fonseca e Evora. 467. Fontanini. 1. . Foppens. 149. Forestié. 484. Formey. 70. de Fortia d'Urban. 231.

Francke. 70, Franklin, 722. Frère. 148, 483, 637, 903. Fricke. 1. Friedrich. 319. v. Friesen. 745. Frisch. 464. 529. 903. Fromman. 195, 607. Fuchs. 809. de Gaillon. 6, 323, 470, 541. Galitzin. 6, 76, 323. Gallus. 809. Gamba. 393, 467. Gardet. 470. 818. Gariel. 601. Garnier. L. Geerz. 151, 464. Gennadi. 116. Gerhardt. 804. Gersdorf. 128, 414. Gilbers. 245. Girault. 231. Göschel. 14 Goetschel. 650. Goetze. 650. 896. Goldberg. 455. Gordo. 467. Gosche. 327. Gowans. 385 Gradenigo. 393. Grafe. 17. Grässe. 10. 81. 239. 395. 464. 74. 539: 40. 609. 20. 729. 32. 898. Grandjean. 292 Grandmaison. 900. Grans. 79. Grefe. 328 Greiner. 393. v. Groote. 59, 83, 464, 903. Gruber. 231. Günther. 79. 236. Guéraud. 601. Guericke. 14. Guessard. 900. Guiffrey. 710. 818. 89. Guillaume. 600. Gumposch. 827. Haas. 708. 903. Haeser. 809. Haidinger. 121. Haji Khalfa. 1. 143. 903. v. Haller. 809. v. Hammer - Purgstall. 1. Handtke. 383. Hanka, 607. Hardwick. 604. 30\*

Köhler, H. O. 14.
Köhler, L. 645.
Köhler, L. 645.
Köeler, 1. 524.
Köeler, 1. 524.
Körle, 605.
Köhl. 889.
Körle, 605.
Köhl. 889.
Körle, 116. 125.
Krats. 144.
Krats. 144.
Krats. 145.
Krats. 145.
Krats. 1590.
Krag. 122.
Köhne, 610.
Kuhlmey, 5467.
Lacroix, A. 856.
Lacroix, P., bibliophile Jacob. 6. Harzen, 837. Hasse. 231. Hatin. 12. 326. 464. 735. Heider. 820. Heinsius. 65, 897. v. Heister. 834. Helbig. 22, 395. Henry. 686, 711, 806. Hentschel. 17. Hesekiel. 333. 903. Hess. 79. Heussner 5, 75, 234, 395, 469, 614. Hingeston. 604. Hinrichs. 131, 2, 897, 544, 733. Hippeau. 471. Lacroux, P., bibliophile Jacob. 8.
14007. 72. 8. 614.
60 La Fischière. 6.
60 La Marchière. 6.
60 La Marchière. Grangier. 6.
Lamoureux. 6.
Larchey. 900.
Latendorf. 540.
Laureux. 125. 464.
Laureux. 125. 464.
Laureux. 126. 464.
Laureux. 126. 464.
Legeportus. 70.
Leghoutus. 70.
Ledhamin. 391.
Leibnitz. 70.
Lepportus. 70.
Lepportu Hirschwald, 146. Hoefer. 294, 464, 7, 632, Hofmeister. 155, 6, 644, Hofmann. 1, 4, 5, 74, 110, 26, 234, 7, 95, 5394, 6, 466, 614, Holtrop, I. W. 50, 231, 235, 688, Holtrop, I. S. A. 809, Homeyer. Lib. 508, Homeser. 155, 509, Hommel. 15, 808, Homes. 221, 515, 509, Homes. Hottinger. 1. v. Hneber. 233. v. Hufeland. 122. d'Hugues. 787. Jacob bibliophile, s. P. Lacroix. Janocki. 625. Jewett. 283. Jocher, 625. Iseghem. 109. Lempertz. 83, 394, 464, 9, 908. Isler. 380. Levinerto 63, 923, 974, 2, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700, 12, 700 v. Lenz. 486. ab Ithel, 604. v. Jung. 467. Juszyński. 625. Juszynski. 620. Kahlert. 622. Kayser. 241. 319. 623. 821. Keil. 14. Kelle. 125. 234. 322. 94. v. Keller. 103. 415. 64. 607. Kellner. 17. Kempe. 556. van de Kerckhove. 405. Kertbeny. 725. Kervyn de Lettenhove. 541, 615. Kestner. 809. Kirchhoff, 811. Klette, 872. 903. Klemm. 79. Klimeš. 464. 903. Klüpfel 607. 812. 22. Lowndes. 239, 42, 464. Knight. 679.

Luard. 604. Lubbock. 391, Lüben. 17, 63. Lützelberger. 57. M. 1. Macgowan. 612. Machado. 467. Mai. 876. Mair. 83. de Malden. 6. de Maltzahn. 2. Mangeart. 201. 470. de Manne. 525. Marchand. 70 Martinoff. 375 Massmann, 607. Materna. 17. van Meenen. 836. Mejof. 114. di Melzi. 189. 321. 817. de Mendanha. 467. de Mendonça. 467. Merlin. 231. 391. Mesnard. 304. Meyer. 31 Michelant. 900. Migne. 627. Miklosich. 597. v. Mohl. 464. Molini. 75. Moller. 1. Mommsen. 712. 887. Monfalcon. 809. de Monmerqué. 6. Montanus. 1. Morand. 6. Moreau. 75. 6. 323. 470. 541. Morelli. 321. Morgenstern. 807. Morhof. 1 Morris. 830 Mortillaro. 319. Mouan. 730. Müller, F. 19. 56. 60. 106. 638. 92. 891. Müller, J. 597. Münzer. 614. Muhle. 1. Muquardt. 400. v. Murr. 467. 72. Muther, 16. 478. 628. 739.

N. Carmelitanus. 467. N. carmentanus. 407. Nagler. 23, 152, 464. 85. 832. Namur, A. 75. 395, 469. 729. Namur, P. 319. 91. Napiersky. 157. Narducci. 104. Naudé. 1. Naumann. 4, 74, 125, 234, 54, 322, 94, 468, 540, 614, 728, 817.

Neigebaur. 74, 468. Neumann, J. 5, 75, Neumann, K. 250, 634. Neumayr. 893. Nijhoff. 82, 244. Nodier. 467.

Oelrichs. 537. 608. 18. 808. Oetter. 321. Olenin. 231. d'Oliveyra. 467. Olivier, 801, 18,

Olivieri. 202 Olivo y Otero, 546. Ossolinski. 625. Paelinck. 802, Pagès. 18, 75, Pajot. 235, 471.

Palermo. 465. 516. Palm. 607. Palmieri. 596. Panzer. 472. Paravia. 592

Paris, G. 818.
Paris, L. 6. 288.
Paris, P. 6. 323. 91. 541. 615.
Parthey. 254. 805.
Pasqué. 79. Passavant. 253, 835, 464, Payen. 6, 470, 541.

Peetermans, 22. Péhant, 198, 9. Peignot, 122, 239. Pelletier. 235 Perennès, 627. Pertz. 681. Peter, 464, 610.

Petermann. 150. 251. 550. 633. Petersen. 391. Petzholdt. 1. 2. 110. 223. 371. 9. 458. 65. 6. 543. 732. 808.

Peyron. 392. Pezzana, 393 Pfeiffer. 622. Philipp. 548. Pichon. 6 Pieters. 125. 731. Pinchart. 600. Pinder. 805. Pitra. 464. Poggendorff. 833.

Pey. 900.

#### Register.

Predari. 464. Preusker. 79, 193, Preuss. 748. Prinz. 557. v. Prittwitz. 828. Puteanus, J. 1. Puteanus, P. 1. Quérard. 228. Quesnell. 1. Rabuteaux. 231. Rahlenbeck, 75, 395, 600, Ranke. 707. Rathery. 6. 876. 819. Ratjen. 222. v. Raumer. 332. v. Recke. 157. Redslob. 437. Reichhart. 110. 2. v. Reider. 102. Reinaud. 143. 592. Reinwald. 134. 464. de Renzi. 826. Retemeyer. 160. Reuss. 319. Reuter, 144. Revilliod. 396. Rhees. 283. Rhode. 1. Ribeiro. 467. Richard. 464. de Ris. 470. de Robaulx, 600. Rocholl. 14. Rode, 559. Rogge. 790. Roorbach, 558. Rardam, 903. Rosenbaum, 809. Rosenkranz, 827. Rossi, F. 391. 3. de Rossi, G. B. 876. Rostgaard, 1. Roth. 606. v. Rothe. 809. Roth-Scholtz. 809. Rouard. 6, 323, 616. Rouland. 463. Ruben, 438. Rudelbach. 14. Rudiger. 319. Ruelens. 5. 75. 395. 469. 801. Ruland. 75. 468. 540. 614. 817. Ruprecht. 403. 6. 738. 40. Russel. 605. Russell. 890. de Sacy. 6. Sainte - Beuve. 6.

de Saint-Germain. 615. de Sá José. 467. de Sales, s. da Serra Xavier. ue sates, 8 da Serra Xavier. Salgado, J. A. 467. Salgado, V. 467. Salva. 467. de Sá Mattos. 467. Sándor. 725. dos Santos. 467. Sauvage. 483. dos Santos. 407. Sauvage. 488. Schauer. 79. Scheibmeier. 407. Scheler. 5. 805. 469. Scherer. 464. 908. Scherzer. 547. Scheuchzer. 809. Schieferdecker. 159. Schimelpfeng. 15. 903. Schlegel. 17. Schleiermacher. 391. Schmauss. 467. Schmid. 1. Schmid. 1. Schmidt, C. 903. Schmidt, C. F. 162. Schmidt, G. 401. 737. 46. Schmidt, G. 401. 737. 46. Schmitt, G. 401. 737. 40.
Schmitt, 465. 626.
Schneider. 556.
Schneimer. 556.
Schoenemann. 5.
Schoenemann. 5. Schrader. 458. v. Schreckenstein, Roth. 195. Schrettinger. 319. Schubert. 552. 903. Schütz. 122. Schulz. 159, 896. 7. Schulz. 159. 896. 7. Schumann. 319. Schwab, 812. Schweickhard. 809. Schweiger. 594. Seemann. 680. 908. Seiler. 14. Seligmann. 454. Senemaud. 238. da Serra Xavier (de Sales). 467. Servois. 900. Silbermann, 455, da Silva, 467, 624, v. Sivers, 831, v. Sivers. 831.
Subileffsky. 116. 626.
Soboleffsky. 116. 626.
Sobolesthskikoff. 828.
de Sousa Farinha, B. J. 467.
de Sousa, M. C. 467.
Spach. 809.
Spanier. 60. 221. 688.
Spengler. 835.

Spiro. 716. 49. Sprengel, 809. Stargardt. 79, 464, 608, 18, 808. Stark. 608. Steinschneider. 257, 402, 64. Strauss, 607. Ströbel. 14. Struve, B. G. 1. Struve, F. G. W. 816. Strave, O. 723. 816. v. Sybel. 830, 549, 747, v. Szwykowski, 603, Tafel. 713, 807. Taschköprisade, 1. Taubert. 255, 464. Techener. 6. 76. 323, 470. 541. 615. 730. 818. Temler. 112. Terquem. 147. Teulet. 6.
Thiébant. 122.
Thienemann, T. G. 319.
Thienemann, W. F. 319. Thierfelder. 809. Tiele. 465. de Tipaldo. 398. Tischendorf. 792. 903. Trobler. 464.
Trefler. 1.
Tricotel, 6, 470.
Trömel. 71, 240, 465, 895.
Tross. 464, 728. Turquety. 615. Undritz. 816. Uricoechea, 635. Usener. 254, Valaszky: 725. Valentinelli. 640. 89. Vallet de Viriville, 6. Vanderhaeghen, F. 469. 73. Vanderhaeghen, J. 379. Vanderhaeghen, Ph. 75, 469. de Vanegas. L Vapereau. 32 Vercellone. 876. Vergnaud-Romagnési. 616. Vincent. 469. 729. Vogel v. Vogelstein, C. Ch. 83. Vogel, E. G. 817. Voigt. 391. W. 80. Wagner. 816. Walckenaer. 391. Warnkönig. 747. Wauters. 600, Weigel. 334, 643. Weiss. 6.

Weller. 4. 74. 125. 284. 322. 94. 468. 540. 614. 728. 817. Welzenbach, 464. Wenzel. 2. 3. 464. Werdet. 76. 464. Wetzel. 14. Wey. 6. Wiechmann-Kadow. 74. Wiedemann. 464. 903. Wiener. 465. Wildberg. 809. Wölfflin. 125. Woepcke. 284. Wohlgemuth. 144. Wolf. 605. Wright, 604. Wüstemann. 79 Wüstenfeld. 464. Wurzbach v. Tannenberg. 2, 20, 123, 321, 464, 607, 903. Wuttig, 241, 623, 821. Wynne. 691. Yéméniz. 6. Young. 809. Zacher. 464. Zarncke. 183 Zeibig. 903. Zenker. 1. Zeune. 850, 857. Ziegenbalg, 150, 251, 550, 633, Zuchold, 410, 64, 82, 602, 743, 903, Zunz. 336. 2. Allgemeines.

Ami des Livres publ. par la Libraire Française et étrangère. 8. Annuaire du Bibliophile, du Bibliothécaire et de l'Archiviste par Lacour. 28. 614. Anzeiger f. Bibliographie u. Bibliothekwissenschaft van Petzholdt. 1. Archives du Bibliophile par Claudin. 8. 228. Bulletin du Bibliophile et du Bi-

8. 238.
Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire par Techeuer. 5. 6. 76. 323. 470. 541. 615. 730. 818.
Bulletin du Bibliophile Belge par Heussner. 5. 74. 5. 125. 234. 7. 395. 469. 614. 729.
Bulletin du Bouquiniste par Aubry. 7. 8. 77. 125. 235. 471. 542. 614.

Organ f. Autographensammler und Händler von Günther. 79. 236. 464. Serapeum von Naumann. 4. 74. 125. 284. 322, 94. 468. 540. 614. 728, 817,

Bibliographie.

Bibliographie u. Bibliograph. Lit-

teratur. 70. 5. 110. 4. 6. 466. 614, 893,

Bibliograph. Systeme. 1, 70, 122. 231. 319. 91. 465. 6, 543.

Bibliophilie. 617. 819. Bibliophilenvereine:

Litterarischer Verein in Stuttgart. 606. 729.

Percy Society. 71. Shakespeare Society. 71. Bibliophilen u. Bibliographen:

Oesterreichische. 20. 321..93. Faccioli. 321.

Farsetti. 321.

Federici. 321. Gamba. 893.

Gironi, 393.

Gnocchi. 398

Grabowski. 393. Gräffer. 393, Hoffmann. 716, 49,

de Lagoy. 541.

Leber. 395. Mercier. 75

de Pins. 541.

drucker:

Weibrath (Wiborade), 730,

Handschriftenkunde. Bilderhandschriften des Mittel-

alters. 820.

Anfertigen und Abschreiben von MSS. 540. Correctoren XV. Jhrhdt. 110.

MSS,-Fabrik in der Schweiz, 728. Autographen. 79, 236.

Buchdrucker- u. verwandte Künste. 110. 321.

Buchdrucker XV. Jhrhdt. 110. Buchdruckerkunst u. Buch-

in Deutschland - Barth in Pommern. 537, 608, 18, 808, Franken. 464. Nürnberg. 472. in Frankreich - Normandie.

in den Niederlanden - Belgien. 287. 469. Gent. 469.

3. Holland. 237 auf der Pyrenäisch. Halbinsel-

Portugal, 467.

Buchdrucker etc. Anshelmus v. Baden. 83. Aspruck. 728.

Coster. <u>5</u>, <u>75</u>. Elzevier, <u>125</u>. 731.

Fick. 75. Gutenberg. 80, 896. Martens d'Alost. 109

Moretus (Moerentorf). 126. Plantin. 395. 469. Vérard. 238. van Waesberghe. 9, 614.

Buchdruckerzeichen. 110. Anshelmus v. Baden. 83.

Willer. 83. Incunabeln u. Xylographen. 50, 110. 291, 311, 95, 688,

Maskirte Litteratur, 110. Italien. Anonyma u. Pseudonyma. 139.

Seltene Bücher etc. 395

Verbotene Bücher, 110, 2, 379, 458, 64. 75. 903.

Bücherpreise. 110, 323, 41, 58, 513, 89, 692, 809, 19, Büchereinbände. 470. Geprägte XVI.

Jhrhdt. 83. Bücherdiebe. 127. Lindner. 312. 63. Rütten. 378. 459, 532.

Allgemeine Litteratur. 10. 81, 110. 22, 8, 289, 40, 395, 464, 5, 74, 539, 40, 609, 19, 20, 729, 80, 2. 903. Periodische Litteratur. 129, 30.

Nationale Bibliographien. Afrika: Algier. 324, 621. Amerika: Brasilien. 624. Nord-amerika. 558. 9. Periodische Litteratur. 129, 80.

Europa. Deutschland. 11, 65, 84, 110, eutseniand. 11. 55. 54. 110. 20. 2. 51. 2. 5. 61. 224. 41. 519. 91. 7. 476. 544. 5. 622. 3. 725. 8. 33. 811. 2. 21. 2. 3. 4. 97. 903. Zeitungen. 4. 74. 125. 234. 322. 94. 468. 540. 614. 728. 817. — Oesterreichische Litteratur. 607. Böhmische 725. Kroatische (Illyrische), 725, Slovakische 725. Ungarische 725. Zigeunerische 725.

409 Frankreich. 134. 5. 228. 31. 325. 98. 464. 725. 34. Pe-Deutsches Recht. 16, 478, 628, Sachsenspiegel. 145, 908. riodische Litteratur. 12. 129. Deutsches Strafrecht, 903. 30. 326. 464. 735. Hannoversches Recht. 328 Grossbritannien. 136, 7, 242, 399, 464, 725, Periodische Litteratur. 129, 30, Londoner Medicin und Chirurgie mit Geburtshilfe. 146. 406. 67. 79. 740. 809. 26 period. Litteratur. 129, 30. Geschichte der Medicin. 809. Italien. 119, 243, 321, 93, 464. Pharmacie. 406. 740. 809. Materia medica. 809. 7. 725. Treviso. 321. Vicenza. Medicina publica. 809. Niederlande: Belgien. 400. Pe-Epidemie. 809. riodische Litteratur. 5. 129. Populăre Medicin. 460. 30. 487. Friesland. 82. Hol-Veterinärwissenschaft. 406, 740. land. 244. 5. 897. 725. 36. Philosophie. Pyrenäische Halbinsel: Portu-Hegelsche Schule. 827. gal. 427, 624, 725. Jüdische Portugiesische Litteratur. Herbartsche Schule, 480. Pädagogik. 17, 460. 467. Spanien. 467. 546. 725. Jenaer Universität. 27. Russland. 13, 114, 725. Russe-Franc. 5, Finnland. 725. Po-Staatswissenschaft, 464, 81, 629. 741. 829. len. 625. 725. Politische u. religiöse Pam-phlets. 75, 395. Scandinavien. 88, 495, 725. Danemark. 140, 811. 25. Nor-Rechnungswesen. 248. wegen, 141. Schweden, 142. Feuerwehr- u. Versicherungs-Schweiz. 219. wesen. 407. Türkei etc. - Serbien, 725, Ueberschwemmung. 329. Walachei. 725. Gaunerwesen. 464 Kriegswissenschaft, 593. Festungskrieg. 828. Naturwissenschaft (mit Mathe-matik: exakte Wissenschaften). Wissenschaftliche Bibliographien. Philologie. 393, 401, 64, 737. Sprachwissenschaft, 465, 513. 146. 410. 743. 833. Chemie. 464. 809. 626. Philippinen. 547. Griechische Litteratur. 110. Astronomie. 723. 816. 725. Vesuv. 596 Lateinische Litteratur. 110. Naturgeschichte. 742. 809. 321. 614. 725. 809. Botanik. 809. Orientalische Litteratur. 1.327. Zoologie, 411, 742, 809, 16, Arabische Litteratur. 148, 903. 908. Hebräische Litteratur. 402, 64. Ornithologie. 745. 725.Lepidoptera. 830. Theologie. 14, 144. Technologie. 247, 388, 409, 548. Landwirthschaft. 408, 680. Katholische Litteratur. 66, 404. 627. Gartenlitteratur. 386. Evangelische Litteratur. 403. Pomologische Litteratur. 744. Forst- u. Jagdlitteratur. 630. 1. Biblische Litteratur. 385, 467. Photographie. 482. 602. 903. Ordens- u. Klosterwesen. 110. Hauswirthschaft. 460 Predigten. 234. Mathematik. 147, 410, 67, 743. Antirabbinische Litteratur. 467, Geschichte mit Hilfswissenschaf-Jurisprudenz. 467. Bibliograph. ten. 330. 3. 412, 549, 746. 7. Geographie. 150, 250, 1. 550. System. 466. Corpus juris civilis. 15. 903. 633. 4. 746. Canon. Recht. 477. Reisen. 60. Criminalverjährung. 246. Karten. 464, 525

Kalender, 74, 728.

Gewissensvertretung. 789.

Biographie. 249, 464, 682, Portraits. 158, 551, 608. Adelsgeschichte. 833. 908. Amerika. 895. Karten. 635. Cuba. 831. Paraguay. 331. Asien: Japan. 18. 75. Palästina. 332. 464. Deutschland: Lippe. 748. Preussen. 87. Frankreich: Revolution. 47. Dauphiné. 601. Lille. 235, 471. Nantes, 601. Der Norden v. Frankreich. 149. Normandie. 148, 483, 637, 903. Orleans. 616. Tarn-et-Garonne. 484. Grossbritannien. 604. Italien. 821. Mailand. 464. Niederlande. 60. Belgien. 600. Holland. 106, 638, 891. Holland. Schifffahrten. 716. 49. Luttich. 639. Tournai. 639. Pyrenäische Halbinsel: Portugal. 467. Spanien. 467. Spanische Alterthümer, 640. 89. Russland mit Polen. 19, 276. 394. 509. Scandinavien: Nordalbing Karten. 151, 464. Schöne Wissenschaften u. Künste. Belletristik. 226, 393, 622, 41, 903. Poesie. 22, 321, 615. Dramatik. 21, 306, 21, 642, 750. Kunstlitteratur. 311, 34, 464. 643. 867. Zeichenkunst. 821. Kupferstecherkunst. 253, 935. Monogrammisten. 23, 152, 464. Musik. 154, 5, 6, 252, 458, 552, 644, 5, 903. Litterärgeschichte. 110. Benedictiner, Portugies., Lit-teratur. 467. Carmeliter, Portugies., dergl. Congregation von St. Cruz von Coimbra dergl. 467.

Franziskaner dergl. 467.

Gascons dergl. 471. Jesuiten dergl. 149, 467. Liv.-, Est- u. Kurländische dergl. 157.

Luxemburger dergl. 5. 75.

Oesterreichische dergl. 20.

Portugiesische dergl. 467.

Bibliothekwissenschaftliche Litteratur. 110. Schriften von u. über einzelne Personen: van Aelst, 805, d'Anchères (Lesandre) 895. Aventinus, s. Turmayr. Baudouin. 395. v. Beethoven. 486. Beireis. 834. Borghesi, 646, de Brès, 395, Burchardus, 125, Champier, 158, Chodowiecki, 254, 413, Corrano. 75. Crespin. 75. Dante. 351, 93, 664. Dathenus. 395, Despiennes. 729. Diel. 835. Dufrenoy. 647. Durer. 227. Erasmus. 5, 295. Faust. 8, 464, 610. Ferreira de Almeida. 467. Fischer. 321. Foxe. 75. Froissart. 323, 541. 615. Gachet. 395. Göthe, <u>82.</u> <u>45.</u> <u>267.</u> <u>464.</u> <u>96.</u> 622. <u>48.</u> Grailich. 558. Guillaume de Betou. 76. Hausmann. 554. Hegel. 827. Heinrich IV. 6. Herbart. 480.
Junius. 896.
Krell. 464.
de Lagoy. 616.
Le Bas. 471. Le Clercq. 75. Le Petit. 77. Lesandre, s. d'Anchères. Livens. 254. Luther. 724. Mai. 435.

de Marnix. 836. Mazarin. 75. 6. 323, 470. 541. 722.

Melissus, s. Schede. Microen. 75. Moncoeius. 470. Parsons. 395 Petrarca. 286 Piccolomini. 286. Piron. 6. Récamier, 470. Rembrandt. 254, 464, 555. Renouvier, 819. de Saint-Genois. 75. Schede (Melissus). 255, 464. Schiller. 2. 20. 82. 45. 61. 3. Z. 8. 77. 128. 95. 256. 7. 67. 310. 414. 64. 96. 622. 48, 895, 903, Schneider, 556. Schumann. 64. Spaen. 75 Steinhöwel. 415 Turmayr (Aventinus), 464, 903. van Vliet. 254. Voltaire. 75. Vrolik. 886. de Wesenbeke, 895 Wurst. 649. Zeitblom. 837. Zunz. 836

Vermischtes Christliche Volkslitteratur, 464. Stenographische Litteratur.

Freimaurerlitteratur. 110, 200 11. 25. 385. 464.

Ueber einzelne MSS. u. Bücher: Astrée, roman, 24. Barth's Biblische Geschichten. 474. Bibel, Sinaitische. MS. 792 Biblia Graeca. MS. 876. Biblia Latina. MS. 469. Breviaire à l'usage du chapitre de Verdun. MS. 395. Chambers' Cyclopaedia. 239. Codex Telleriano-Bernensis MS. 48.

Duchesne d'Hébert, Journal. 75. Du Porte Du Tertre, Histoire des Antilles. 615. Evangeliarium. MS. 895, degli Fabrizii, Libro dell' Origine degli volgari Proverbii. 818. Gesta Pontificum Tungrensinm etc.

MS. 469. de Goncourt, Watteau. 730. de Gournay, des saines affections.

541.

Horarium. MS. 75 Humboldt'scher Briefwechsel. 380. Kimchi's Hebr. Psalmen-Commentar. MS. 128 Königinhofer Handschrift, 321. Leroy, Histoire de Jonvenet. 730. Lillo's Fatal Curiosity, a Tragedy.

Livres d'heures, MS, 395. Louise Adélaide d'Orléans, un MS. inédit. 6.

Lucan Palimpsest, 364. de Maintenon, Mme. Une pièce autographe. 818. de Maistre, Lettres inédites. 76. de Mayenne, Duc, Correspondance.

MS. 686. Meaume, Recherches sur J. Callot.

de Montaigne Essai publ. en 1595. de Montaigne Proumenoir. 541.

Office de la Providence. MS. 729. d'Orléans, Duchesse, lettres recueill. par M. de Schnbert. 323. Otfried's Evangelienbuch. MS, 822 Passavant, Raphael d'Urbin. 730. Petri Antonii Finariensis Oratio de Basileae laudibus. MS. 125. Psautier en lettres d'or. MS. 729.

Rev Voyage dans le Houran etc. 615. Rigault Oeuvres complètes. 76 de Ris Musées de province. 823 Ristoro d'Arezzo Opera. 104. Roman de la Rose. MS. 323. Rosenplüt, MS. 103. Rouard Note sur les éditions de la

Meygra Entrepriza d'Antonius Arena, 615. Rousier des Dames. 323. Rousseau Ouvrages annotés par Voltaire. 818.

Roy mal conseillé. 395. Sachs, Hans, Dialog. 394. Sachsenspiegel. MS. 903. Schola Salernitana. 826. Slüter's Rostocker Gesangbuch. 903. Stein Esquisses morales. 6. Swetchine Vie et Oeuvres publ. par le Cte de Falloux. 828 Swift Opnscules bumoristiq. trad.

par L. de Wailly. 323 Thalnitscher Annales Vrbis Labacensis. MS. 683. Tullianus Palimpsestus Vaticanns.

MS. 439.

Turrecremata meditationes. 728.

# Buchhändler u. antiquar. Kataloge.

Buchhandel u. damit verwandte Geschäfte. 79. 83. 110. 236. 323. 94, 464. 9, 557, 903. Buchhandel n. Bnchhändler-Organe in Dentschland. 84. 5. 6. 159. 60. 1. 2. 219. 538. 45, 611. 4. 50. 719. 26. 814. 96. 7. 9. Desgl. in Frankreich. 8. 76. 8. 115. 258, 464, 560, 651

Desgl. in Holland. 487. Desgl. in Nordamerika. 558. 9. Desgl. in Russland. 114. Desgl. in der Schweiz. 219. Buchhändler:

Brockhaus. 83 Cazin. 87, 469. Cotta. 557. Hahn. 159 Kittler, 557. Sauerländer. 557. Schulz. 897. Vérard. 238.

Willer, 83.

Kataloge von: Abel in Leipzig. 538. Abelsdorff in Berlin, s. Stuhr. Adolf & Co. in Berlin. 488. 538.

61, 751. Agentur des Rauhen Hauses in Horn b. Hamburg, 538.

Akademische Buchhandlung in Kiel. 489, 538, 838, Amelang in Leipzig. 538.

Anstalt, liter. artist, in München 538. 65. Appelins in Berlin, s. Oehmigke Arnold in Dresden u. Leipzig. 538.

Arnold (Hoffmann) in Leipzig. 538. Artaria & Co. in Wien. 538. Asher & Co. in Berlin. 163, 259. 533, 62, 99,

Aubry in Paris. 7. 8. 77. 235. 471. 542, 616, 819,

Aue (Fels) in Dessau. 652. Baer in Frankfurt a. M. 164. 538.

Bahn in Berlin, s. Trautwein. Bartholomäus in Erfurt. 538. Bath (Mittler) in Berlin. 653.

Baumgartner in Leipzig. 588. Bayrhoffer (Ehrhardt) in Marburg. 416.

Beck in Nördlingen. 25, 165, 417. 753. 839. Beck in Sigmaringen u. Stattgart.

538.Beck & Frankel in Stuttgart, 538. Behr in Berlin. 538. Behrens in Pforzheim, s. Flammer. Belser in Stuttgart. 538. Berger in Eisenach. 418. Bertelsmann in Gütersloh. 538. Bertling in Danzig. 419, 654. Bertram in Sondershausen, 754. Besser (Duncker) in Berlin. 538. Besser (Hertz) in Berlin. 655. Beyerlein in Nürnberg. 538 Blaesing in Erlangen, 538. Blossfeld in Augsburg. 726.

Blöcker in Hamburg. 260, 490, 563, Bock in Berlin, s. Bote & Bock. Bock in Berlin, s. Schletter. Bornträger in Königsberg, 491, 538. Bossange & fils in Paris. 228. Bote & Bock in Berlin. 492. Brammertz in Achen. 538, Brandis in Berlin. 538. Brandstetter in Leipzig. 538. 656.

Braumüller in Wien. 166, 588. Brecke in Hannover. 167. Breitkopf & Härtel in Leipzig. 538. Brever in Löbau n. Dresden. 588. Brockhaus in Leipzig. 129, 261, 358, 420, 538, 657, 840, 25, Brückner in Goslar, 538.

Bruhn in Braunschweig, siehe u. Schwetschke & Sohn Buddeus in Düsseldorf. 538. Büchting in Nordhausen. 538.

Burmeister in Berlin. 338, 421, 756 Butsch in Augsburg. 168, 757. Calvary & Co. in Berlin, 169, 841. Class (Schmidt) in Heilbronn, 170. 493, 658,

Coen in Triest. 422, 564 Coppenrath in Münster, 538. Costenoble in Leipzig. 538. Cotta in Stuttgart n. Tübingen, 538. Credner in Prag. 538. Cröker in Jena. 171. Däniker in Zürich. 26. 842. Dalp in Bern. 339, 538. Daniell in London. 262. Danz in Berlin. 423, Delivani in Chalon-sur-Saône. 235 Dempwolff in Nürnberg, s. Stein.

Didot frères, fils & Cie. in Paris. 659.

Claudin in Paris. 8.

Dieterich in Göttingen. 494, 538. Dittmarsch & Co. in Stuttgart, s. Kneller. Döbereiner in Jena. 27, 263, 758. Dorn in Ravensburg u. Biberach. Dümmler in Berlin. 538. 843. Dürr in Leipzig. 88. 130. 495. Dn Mont - Schanberg in Coln. 538. Duncker, A., in Berlin. 424. 538. Duncker, Fr. in Berlin, s. Besser. Duncker & Humblot in Berlin. 611. Ebhardt in Venedig, s. Libreria alla Fenice. Ebner in Ulm. 611. Ehrhardt in Marbnrg, s. Bayrhoffer. Ehrlich in Prag. 611. Eisen in Köln. 611. Emmerling in Freiburg im Br., dann in Heidelberg, 611. Engelmann in Leipzig. 611. Enke in Erlangen. 611. Enslin in Berlin. 611. Ernst in Berlin, s. Reimarus. Ernst & Korn in Berlin. 814. Ernst in Quedlinburg. 611. Euler in Fulda, s. Müller. Fahrmbacher in Augsburg. 814. Fajini & Co. in Mailand. 844. Fels in Dessau, s. Aue. Ferber (Roth) in Giessen. 611. Fincke in Berlin, 814. Fischhaber in Stuttgart, 2, 496. Flammer (Behrens) in Pforzheim. 611. 845. Fleischhauer & Spohn in Reutlingen. 611. Fleischmann in München. 611. Flemming in Glogau. 566. 611. Förstemann in Nordhausen. 611. 60, 759. Förster in Wien. 611. Förstner (Jeanrenaud) in Berlin, dann in Leipzig. 611. Fränckel in Oldenburg. 611. Frantz in Halberstadt. 840, 760. Franzen & Grosse in Stendal. 611. Friedländer & Sohn in Berlin. 28. 172, 215, 761, 93, 846. Fritzsche in Leipzig. 425, 611. Froebel in Rndolstadt. 611. Vgl. Hofbuchdruckerei. Frommann in Jena. 611. 847. Gall in Trier. 611.

Gancia in Brighton. 323

Berlin, 611

Gebauer (Petsch) in Halle, dann in

Geiger in Nürnberg. 611. Gerold's Sohn in Wien. 611. Glaser in Schleusingen. 611. Goar in Frankfurt a. M. 173, 567. 762. Goedsche in Meissen. 611. Goldstein in Würzbnrg. 29 Gosohorsky in Breslau. 903. Vgl. Maske. Gräbner in Leipzig. 611. Graeger in Halle. 30, 174, 497, 568, Graveur in Neisse, 611. Grieben in Berlin. 31, 611. Groos in Heidelberg. 611. Gubitz in Berlin, s. Vereinsbuchhandlung. Gnttenberg-Buchhandlung in Tübingen 611. Habicht in Bonn. 763. Hachette & Cie. in Paris, 569. Hahn in Hannover n. Leipzig. 611. Hallberger in Stuttgart. 611. Hartleben in Pesth. 611. Hartung in Leipzig. 89. 175. 611. Hassel in Elberfeld. 611. Heberle (Lempertz) in Cöln. 90. 841, 570, 611, 848, Heerdegen in Nürnberg. 2, 32, 176. 765, 879. Heinicke in Berlin. 498. 611. Heintze in Luxemburg, 177. Helf in Wien. 342, 571, 766. Helfer in Bautzen. 91, 343, 426, Helwing in Hannover. 611. Hennings & Hopf in Erfurt. 611. Hennings in Gotha. 611. Henry & Cohen in Bonn. 611. Hergt in Coblenz. 611. Herold in Hamburg, 611. Hertz in Berlin, s. Besser. Hess in Bockenheim, 611. Heubel in Hamburg. 726. Heussner in Brüssel. 33. 92. 264. Heyder & Zimmer in Frankfurt a. M. 726. Heymann in Berlin. 726. Hintz in Nensatz. 572. Hirschwald in Berlin. 726. Hitz in Chur. 726. Hölzel in Olmütz. 726. Hölzl in Wien. 726. Hofbnchdruckerei (Froebel) in Rudolstadt. 726.

Hof - u. Staatsdruckerei in Wien.

726.

Hoffmann in Leipzig, s. Arnold. Hoffmann in Leipzig, s. Schrag. Holle in Wolfenbüttel. 726. Holtze in Leipzig. 726. Homanns Erben in Nürnberg, 538. Hotop in Cassel. 726. Huet in Paris. 573. Hurter in Schaffhausen. 726. Jaquet in Augsburg. 726. Jeanrenaud in Leipzig, s. Förstner. Jeans in Norvich. 574. Job in London. 704. Jonghaus in Darmstadt. 726. Jouy in Paris. 427. Jowien in Hamburg. 661. 726. Jungklaus in Cassel. 767. Kampffmeyer in Berlin. 93. 345. 428, 99, 849, Keller (vormals Schmerber) in Frankfurt a. M. 726. Kern in Breslau. 726. Kern in Oppenheim u. Darmstadt. Kessmann in Genf. 726. Kinderbeschäftigungs - Austalt in Liebenstein b. Eisenach. 720. Kirchheim in Mainz. 726. Kirchhoff & Wigand in Leipzig. 94, 178, 346, 429, 500, 768. Kling in Tuttlingen, 726. Klose in Kiel. 179 Kneller (früher Dittmarsch & Co.) in Stuttgart. 726. Koch in Marburg. 726. Koch & Sipmann in Marburg. 662. Köhler in Leipzig. 180, 265, 347. 769. Koehler in Stuttgart. 726. Koehne in Nordhausen, 575. Körner in Erfurt, 726. Kössling in Leipzig 211, 25, 770. Kollmann in Augsburg. 726. Kollmann in Leipzig. 726. Korn in Breslau. 501. 726. Koscky & Co. in Frankfurt a. d. O. Krabbe in Stuttgart. 726. Krausser in Nürnberg. 430. 771. Krüll in Landshut. 726. Küchler in Darmstadt. 663. 726. Kühn in Weimar. 2. 772. Kühtmann & Co. in Bremen. 726. Kürschner in Schwerin. 726. Kuhlmey in Liegnitz. 576. Kuust-Comptoirin Leipzig. 153, 551. Kuntze in Dresden, 726.

Kurtz in Reutlingen. 577, 726. Laemmlin in Schaffhausen. 181. Lambeck in Thorn, 726. Landes-Industrie-Comptoir in Weimar. 726. Lang in Weilburg, 578. Laupp in Tübingen. 726. Lechuer in Wien, 726, Lehmann in Hamburg, 182, 726. Lehrberger & Co. in Rödelheim-Leibrock in Braunschweig, 726. Le Monnier in Florenz. 34. Lempertz in Bonn. 266 Lempertz in Köln, s. Heberle. Lentner (Stahl) in München. 852. Leuchs & Co. in Nürnberg. 853. Levi in Stuttgart. 348, 854 Levysohn in Grünberg. 855. Libreria alla Fenice (Ebhardt) in Venedig. 664. Liesching in Stuttgart, 726, 856. Lindauer in München, 726. Lintz in Trier. 726. Lippert in Halle. 95, 267, 502. Lissner in Posen. 85, 503. Löflund in Stuttgart. 538. Longman & Co. in London. 849. Lorck in Leipzig. 281. 495. Lotzbeck in Nurnberg, 726. Mäcken in Stuttgart u. Reutlingen. 649. 726. Mai (Nikisch & Rosenkranz) in Berlin. 665. Marcus in Bonn, 726. Maske (Gosohorsky) in Breslau. 36, 268, 302, 65, 622, 66, 726, Matthes in Leipzig. 726. Mauke in Jena. 183, 726. Mayer in Leipzig. 726. Mechitaristen-Congregations - Buchhandlung in Wien. 726. Meck in Constanz. 726. Mecklenburg in Berlin. 37, 350, 857. Meidinger Sohn & Co. in Frankfurt a. M. 726. Meissner in Hamburg. 726. Merseburger in Leipzig. 726. Messner in Cassel. 369. Metzler in Stuttgart. 726. Meugnot in Paris. 96 Meusel & Sohn in Coburg. 269. Meyer & Zeller in Zürich. 726. Meysel (sonst Täubert & Co.) in Dresden. 726.

Michelsen (Mierisch) in Leipzig, 858.

Mitter in Berlin, s. Bath.
Mittler & Sohn in Berlin. 726,
Möllinger in Breslan. 899,
Mohr in Heidsidberg. 726.
Morin in Berlin. 726,
Morin in Berlin. 726,
Morin in Berlin. 726,
Moser in Thimpen. 700. 73,
Maller in Mertedam. 19.
Muller in Berlin. 814,
Muller in Berlin. 814,
Muller in Gotha. 82, 78, 667,
Muller (Edileria Bath. 844,
Muller in Gotha. 37, 124, 368, 590,
668, 701. 98

668, 701, 98.
Müller in Stuttgart. 814.
Müller in Ulm. 814.
Müller in Ulm. 814.
Neff in Stuttgart. 82, 814.
Newborner in Ulm. 92, 681.
Newborner in Ulm. 92, 681.
Newborner in Ulm. 92, 681.
Newborner in Ulm. 93, 681.
Newborner in Ulm. 93, 681.
Newborner in Ulm. 93, 681.
Newborner in Ulm. 94, 681.
Niese in Staffeld. 776, 814.
Nijhoff im Haag, 82, 270, 776.
Nikiach & Rosenkranz in Berlin, 8.
Mai.

Mai.
Natir fratelli iu Pisa. 351.
Nabling in Ulm. 271. 814.
Oeberg in Rostock. 814.
Oeberg in Rostock. 814.
Oncken in Hamburg. 669. 814.
Oncken in Hamburg. 669. 814.
Otto in Erfurt. 39. 272. 562. 860.
Palm in Erlangen. 814.
Palm in Erlangen. 814.
Palm in Erlangen. 814.
Palm in Erlangen. 814.
Patern in Wien. 688. 814.
Patern in Wien. 688. 814.
Patern in Wien. 684. 670.
Pernitrasch in Leipzig. 431. 861.
Perthes in Gottha. 814.
Patesch in Berlin, a. Gebauer.
Pellar's Wiewe & Sohn in Wien.

Filon & Co. in Augsburg. 726. Piloty & Loehle in München. 814. Potier in Paris. 432. Prandel & Meyer in Wien. 504.

1777.

Pastet in Regenburg, 814.
Raabé & Co. in Kassel. 814.
Raabé & Co. in Kassel. 814.
Rechan sen. in Leipzig, 814.
Reinarus (Ernst) in Berlin. 814.
Reimer, D., in Berlin. 814.
Richter in Hamburg, 778. 814.
Ricker in Giessen. 814.
Rieger in Berlin. 814.
Rieger in Berlin. 814.

Riebm in Ludwigsburg. 814.
Riffarth in M. Gladbach. 814.
Ritter in Arnsherg. 814.
Rose in Berlin. 814.
Rose in Berlin. 814.
V. Rohden in Lüheck. 814.
Rose in Berlin. 814.
Rose in Gersen. 814.
Roth in Glessen, a. Ferber.
Rowell in London. 273.
Rudolph & Dieterici in Annaberg. 814.
814.

Rücker & Püchler in Berlin. 814. Rümpler in Hannover. 505. 814. Sacoco in Berlin. 814. Sachse & Co. in Berlin. 814. Salvá in London. 467. Sammer in Wien. 814. Sauerländer in Aarau. 814. Scheible in Stuttgart. 40. 274. 852.

Scheinle in Stuttgart. 40, 274, 892, 506, 671, 814, 62. Scheitlin & Zollikofer in St Gallen, 814, Scheitz in Rudolstadt. 186, Schilling in Dresslen, 275, 779, Schindler in Berlin, 814.

Schindler in Berlin, 814.
Schindler in Pressburg, 507.
Schlapp in Darmstadt. 41.
Schlesinger in Berlin, 814.
Schletter (Bock) in Berlin, 538.
Schletter (Skutsch) in Breslau. 353.
508.

Schlicke in Leipzig. 187. 814. Schlodtmann in Bremen. 814. Schmerher in Frankfurt a. M. s. Keller. Schmidt in Halle. 42, 99, 188, 276.

7. 854, 509, 85, 672, 814, 63, Schmidt in Heilbroan, s. Class. Schmidt in Rostock, s. Stiller. Schmidt in Rostock, s. Stiller. Schmidt in St. Petersburg. 815. Schneider in Basel. 433. Schneider & Otto in Göttingen. 780.

Schöne in Eisenberg. 814. Schrag (Hoffmann) in Leipzig. 510. Schrag in Nürnberg. 814. Schreiber & Schill in Stuttgart & Esslingen. 814. Schroeder in Berlin. 814.

Schrope & Co. in Berlin. 151. 814. Schuberth & Co. in Hamburg. 814. Schüberth and In Bremen. 814. Schulbuchhandlung in Langensalza.

Schulthess in Zürich, 814. Schultze in Berlin, 814. Schulz in Leipzig. 698. Schulze in Leipzig. 280. Schweighauser in Basel. 278. 814. Schwetschke & Sohn (Bruhn) in Braunschweig. 814. Seidel in Wien. 814. Seilgsberg in Bayrenth. 189 596.

Seidel in Wien. 814. Seligsberg in Bayreuth. 189. 586. 865.

Setzer in Bremen. 484. Siegfried in Zürich, 814. Simion in Berlin. 814. Skutsch in Breslau, s. Schletter. Smirdin (Sohn) & Co. in St. Peters-

burg. 13.
Smith in London. 355.
Spamer in Leipzig. 464, 781, 814.
Spithover in Rom. 485.

Springer in Berlin. 356, 814. Stahel in Würzburg. 814. Stahl in München, s. Lentner. Stargardt in Berlin. 2, 51, 100, 90, 357, 464, 524, 35, 87, 814, 66.

Stein (Dempwolff) in Nürnberg. 191. 782. Stiller (Schmidt) in Rostock. 814. Storch in Prag. 279.

Storch in Frag. 27th. Strauss in Bockenheim. 511, 783. Stuhr (Abelsdorff) in Berlin. 814. Suringar in Leeuwarden. 82. Täubert & Co. in Dresden, s. Meysel. Techener in Paris. 6, 44, 76, 323.

470, 541, 615, 730, 818, Teubner in Leipzig, 588, Tiedemann in Rostock, 614. Trautwein (Bahn) in Berlin, 674. Tresse in Paris, 43,

Tross in Paris. 512. 89. 675. Trübner & Co. in London. 513. Vereinsbuchhandlung (Gubitz) in

Berlin 101.

Villaret in Erfurt. 192.
Weber in Leipzig. 281. 676.
Weigel, R., in Leipzig. 887.
Weigel, T. O., in Leipzig. 887.
Weigel, T. O., in Leipzig. 888.
Weingart in Erfurt. 280.
Weingart in Erfurt. 280.
Weingart in Erfurt. 280.
Weingarth in Leipzig. 281.
Weingarth in Leipzig. 281.
Leinburgh. 678. 784.
Weingrecht in Augsburg. 2. 45.
282. 836. 590.
Winter in Heidelberg. 46.

Winter in Heidelberg. 46. Würtz in Darmstadt. 591.

Auctionskataloge. Augsburg bei Butsch. 358. Berlin bei Asher & Co. 693. Berlin bei Burmeister. 448.
Berlin bei Calvary & Co. 868.
Berlin bei Müller. 360.
Berlin bei Stargardt. 869.
Berlin bei Stargardt. 869.
Brüssel bei Heussner. 694.
Dresden bei Bautzmann. 205. 519.
809. 72.

Frankfurt a. M. bei Baer, vormals Kettembeil. 444. 870. Frankfurt a. M. bei Goar. 444. Göttingen bei Schepeler. 229. Halle bei Lippert. 445. Kiel bei Schmidt. 796. Koln bei Heberle (Lempertz). 206. Leipzig bei Hartung. 207. 520. 685. Leipzig m. Kunst-Comptorir (Dru-

Leipzig im Kunst-Comptoir (Drugulin). 797. Leipzig bei Weigel. 294, 303, 70, 696, 796. Paderborn bei Junfermann. 436.

Paris bei Aubry. 446. 697.
Paris bei Charavay & France. 47.
Paris bei Franck. 592.
Paris bei Tross. 871.

# Bibliothekwissenschaft. Bibliothekwissenschaft. 679.

# 6. Bibliothekenlehre.

Bibliothekenlehre. 1. 70. 122. 231. 319. 23. 91. 465. 679. Bürger- u. verwandte Bibliotheken. 391. Bibliotheksystem, s. unter 3. Bibliographische Systeme.

# 7. Bibliothekenkunde.

Bibliothekenkunde. 74. 83. 614. 79. 722.

Bibliotheken: in Afrika.

Alexandrien. 680. 908. Guindaguinde. 714. in Amerika. Nordamerika. 283.

Rio de Janeiro. 467 in Asien. China. 612. Hangtschau. 612.

in Europa.
Deutschland.
Bamberg. 102.

Berlin. 151, 216, 84, 378, 458. 9. 582. 681. 742. 892. St. Blasien. 321. Böhmisch-Leipa. 720. Bonn. 872. 94. 903. Breslau. 218. Corvey. 534. Darmstadt. 391, 593. Donaueschingen. 108. Dresden. 70. 223. 308, 514. 817, 903, Eglofsheim b. Regensburg. 319. Erfurt. 707. Frankfurt a. M. 62. Göttingen. 468. 594. 742, 817. Göttweig. 110. Gotha. 216. Grossenhain. 193. 391. Halberstadt. 724. Halle, 361, 682, 817. Hamburg, 1, 4, 124, 94, 285, 810, 62, 80, 1, 91, 5, 437, 68, 7, 540, 614, 728. Hannover, 708, 804, Heidelberg, 255, 882, Herrmannstadt, 720. Hirschberg. 221. Homburg v. d. Höbe. 717. Klosterneuburg. 321. Komotau. 720. Krakau. 720. Laibach. 683, 720. Lambach. 393. Leipzig. 312, 63, 742, 85, 808. 73 Lemberg. 393. Luxemburg. 391. 5. 469. Marburg. 314. Marienberg. 530. Meiningen. 125. Melk. 720. München. 75, 462, 536, 742. Neustrelitz. 540. Nürnberg. 57. 68. 103. 8. 95. 464. 515. Oberschützen. 720. Pesth. 321. 92. 725. Prag. 125. 229. 34. 316. 93. Pressburg. 593. 720. Reichenberg. 720. Rostock. 540. Salzburg. 720. Schässburg. 720. Stuttgart. 902. Tepl. 464. 903.

Triest. 69, 121, 286, 728. Vinkovcze, 720. Weimar. 389, 94. Wien. 216, 321, 64, 98, 454, 597, 684, 709, 805, 87, Wittenberg. 464. 724. 817. 908. Zittau. 890. Zwiefalten. 4. 74. 125. 284. 322. 94. 468. 540. 614. 728. Frankreich. 287. 8. 319. 721. 2. Aix. 323 Arras. 595 Auxonne. 231. Belfort. 786. Bercy. 685. Colmar. 196. La Flèche 289. Limoges. 438. 787. Montauban. 197. Montbrison. 874. 88. Montpellier. 900. Nantes 198. 9, 818.
Paris. 1. 72. 8. 122. 200. 17.
88. 804. 74. 5. 6. 87. 91. 2.
455. 63. 7. 70. 1. 531. 41.
710. 22. 88. 806. 15. 8. 89.
900. 1. Reims. 48, 686, 711, 806. Strasbourg. 290. Tours. 900. Valenciennes 201. 470. Vaugirard. 467. Versailles. 76. Griechenland. Athen. 898. Grossbritannien. Cambridge. 319, 604, Liverpool. 113. London. 313. 9. 77. 92. 461. 604. 718. 900. Middlehill. 900. Norwich. 604. Oxford, 49, 464, 604, 813. Italien. Bergamo. 321. Bobbio. 392. Bologna. 321. 727. Florenz. 465, 516, 805. Genua. 202. 392. Mailand. 391. 3, 805. 75. Mantna. 74.

Neapel, 596. Padua. 1, 395.

Pavia. 687.

Rovigo. 393. Turin, 392. 8, 900. Venedig. 321, 98. Vercelli. 392. Verona. 203. Niederlande. Amsterdam, 465, 789, 90, 891. Britgge. 541. Brüssel. 109, 517, 729, 91, 805. Haag. 50, 291, 688, 810. St. Hubert, 729. Leiden. 216. Lüttich. 292. 394. Middelburg. 518. Pyrenäische Halbinsel. Alcalà d'Henares. 689. Barcelona, 689. Cadiz. 689. Cordova. 689. Escorial. 1. 467. 689. Figueras. 689. Gerona. 689. Gibraltar. 309, 689. Granada. 689. Leon. 689. Lerida. 689. Lissabon, 467. Madrid. 467. 689. Malaga. 689. Monserrat, 689. Murcia. 689. Oviedo. 689. Palma. 689. Ripoll. 689. Rodas. (Rosas.) 689. Salamanca, 689. Sevilla. 689. Solsona, 689. Spanien, 689. Tarragona. 689. Toledo. 689. Tortosa. 689. Urgel. 689. Valencia. 689. Valladolid, 689. Vich. 689. Russland. Dorpat. 307. Kiew. 111. Moskau. 114, 319, 816. St. Petersburg. 19, 105, 16, 25, 231, 2, 4, 320, 3, 441. 2, 69, 70, 598, 690, 792, 818 903. Pulkowa, 723, 816. Reval. 317. Riga. 230, 318.

Scandinavien. Flensburg. 220. Kiel. 222. Kopenhagen. 112. Stockholm, 713, 807. Schweiz. Aarau. 322. Aarau. 322. Basel. 805. Chur. 613. St. Gallen. 58, 464, 903. Lausanne. 204. 465. Marschlins. 613. Zürich, 293, 456.

## 8. Privatbibliotheken.

Privatbibliotheken. 614. New Yorker, 691. Venetianer. 468. Autographensammlungen. 79.

d'Abbadie, 714. Adamson. 467. Albert v. Sachsen, 465. Allan. 691. Allen. 117. Anderson, 691. Andrighetti. 468. d'Angeja. 467. Anonymus. 211, 25, 366, 605, 701. Anthon. 691. d'Anville, 525. Arndt. 367. Avise - Tiepolo. 468. de B \*\*\*, G. 209. B \*\*\*, L. 447. Bach. 368. Balde, 369, Bancroft. 691. Barbaro. 468. Barton 691. Bauerstein. 877. Bechstein. 797. Beger. 519. de Berry, Duc. 722. Bethune. 691. Bigazzi. 208. Boldte, 468. de Bosch. 56 Bragadin, 468.

Brandes. 695.

Brodersen. 795.

Bretschneider. 798.

Brevoort. 691. 208 Junitar

Brookes. 691. Brown, 468 Brügge. 440. Bülau 370. v. Bünau, 70, Burscher. 5, 295. Burton. 616. 91. Busch. 443. de C.\*\*\* 522. de Cadaval. 467. Cadorin. 468. Camerarius. 83. Carl Albert v. Sardinien. 392. Cartheuser. 795. Cavanis. 468. Cayx. 296. Chapin. 691. Choulant, 519, 696, 809, Ciotto. 468. Clausnitzer. 445. van Cleef, 878. Comello. 468. Condé. 470. 615. Cordesius. 1. Correr. 468. Costabili. 5 Cotheal. 691. Crelle, 443. Crévenna. 56. Czartoryski. 815. D., orientaliste. 446. D., L. R. 523. Daunou. 122. Davis. 691. Dehn. 524. Dietmar. 207. Dolgorukji 442. Elsperger. 520. Embury 691. Engling. 75. v. Essen. 307. Fallati. 444. Fan. 612. Farsetti. 821. Faultrier. 70. Feller. 698. Femi 321. Fernandes. 467. Ferrari. 203 Ferrario, J. 321. Ferrario, P. 521. Fikenscher, 879. Filz. 321. Fischhof. 681. 796. Fiskes, 691. Folsom. 691. Forbes, 691.

Friccius. 365. Friedrich August v. Sachsen. 371. 464. 903. Füglistaller. 322. Fundam. 467. G..... 699. Galitzin. 470. dalle Galle. 468. Garelli. 393 Gartman. 878. Gaupp. 353. Gazzera. 892 Geerz. 151. de Gembloux. 446. Georg v. Sachsen. 371. Gnocchi. 393. Goblet. 52. Gradenigo. 468. Gras-Blyckaerts. 694. Grassot. 448. Grimani. 393 Griswold. 691. Grüson. 443. Günsburg. 297. Gumprecht. 793. H. m. 871. Häschke. 519. v. Harff. 59. Hausmann. 298. 793. d'Hauteclair. 525. Heintze. 695. Hemmerich. 206. Hennequin. 799. Henschel. 796 Heuschling, 729. Heyder. 445. Hochstetter. 700. Hoeufft. 810. van Huerne. 729. v. Hüser. 365. Hughes. 691. v. Humboldt. 299, 533, 99, 800, 92, Hunt. 691. Johann Friedrich v. Sachsen. 83. John. 205. Joisten, 794. de Jonghe. 715, 801, 80. Jussieu. 5 Kallmeyer. 230. Kent. 691. v. Kesaer. 294, 358, Kessler. 444 v. Kirchbach. 881. Kirchhof. 808. Klöden. 681. Klug. 695. Koplhuber. 322

Kraatz, 445. Kragliovich. 468. Kremer. 794. Kühl. 795. Kühn. 526. Kuh. 353. v. Kummer. 445. Lachmann. 794. Lacour. 210. Lacrosse, 694. de La Jarriette. 818. de La Vallière. 56, 70. Leber. 395. Lechner. 520. Le Clerc. 74. de Lenoncourt. 729. Libri. 5. 74. 474. v. Lindenthal. 51. Lord. 691. Ludewig. 808. Luise v. Preussen. 702. M.\*\*\* 300. 697. Magoon. 691. Martinengo. 444. 68. Mauch. 795. Maufras. 53. Mazarin. 722. Melchior v. Constanz. 83. de Mendonça. 467. de Menezes. 467. Menzies. 691. Merrem. 206. Meyer. 211. v. Mielecki. 51. 301. Minoïde-Mynas. 527. Monicke. 695. de Montigny. 449. Morosini. 468. Morosini-Gatterberg. 468. Murray, 703. Naegelé 302. Naumann. 816. Nelis. 528. Neumann. 729. Niemcewicz. 815. Northwick. 704. Noyes. 691. van Oosten de Bruyn. 372, 692. Oppenheimer. 4. Ottow. 882. Paelinck. 715. 802. 83. Palaeotus. 727. Parot. 212. Pasqué. 79. Perret. 450.

Pescheck. 390.

Pezzi. 392. Pondrom. 395. Pratt. 691. Primassin. 794. v. Quandt. 451. 696. Quatremère. 474. Querini-Stampalia. 468. R. \*\*\* 54. v. Radowitz. 55. Räbel. 452. Ramisch. 294. 303. Rassmann. 373. Recanati. 468. v. Reden. 69, 121, 229. Renatus. 1. Riemschneider. 705. Roehrich. 884. delle Rose. 468. Ross. 207. de Rostan. 521. Rostgaard. 1. de Sacy. 391. Sagredo. 468 de Sampayo. 467. v. Scharnhorst. 681. Schayes. 213. Scheffer. 395. Scheler. 107. Schiems. 794. Schiller. 464. 535. Schuberth. 695. Schütz. 695. Solar. 706. Sondermann. 803. de Sousa. 467. Spiridon-Papadupolo. 468. Spohr. 453. Stenzel. 365. Stolle. 205. Strong. 691. Stuart. 691. Szécsényi. 725. v. Szwykowski 603. T... 697. Tessier. 468. Thalnitscher. 683, Theiner. 885. Thienemann. 319. v. Thiersch. 384, 898. Thott. 112. de Thou. 1. 323. v. Tipaldo. 468. Tschertkoff. 114. Valmarana. 468. Varnhagen v. Ense. 394. Veinant. 214, 323, 469, 729. Veludo. 468. della Vido. 468. de Vimieiro. 467. van Voorst Vater u. Sohn. 56, 692, 810. Vrolik. 886. de W. 693.

Walckenaer. 391. Wallroth, 215. v. Waltram. 233 Weigel. 311. Weiss, 793.

Wheatley, 691. White. 691. Wieck. 696. Williams, 691. Witten. 696. Wodzinski. 815.

Wolf. 468. Wolff. 794. Yung. 612. Zannini. 468. Zeidler, 316.

Zeno. 468. Ziller. 877. Zimmer. 383.

## 9. Abdrücke aus Bibl. - Handschriften.

Acta Patriarchatus Constantinopolitani ed, Miklosich et Müller.

Alexandri Magni Iter ad Paradisum ed. Zacher. 464. Amadis hrsg. von v. Keller. 607.

d'Argenson Journal et Mémoires publ. par. Rathery. 376. Babriae Fabulae Aesopeae ed. Le-

wis, 457. Bacon Opera ed. by Brewer. 604. Besançon Satyre dn temps. 470. Beschreihung von St. Petershurg u. Kronstadt. Russisch. 598. Bouhier Lettres publ. par Rathery.

Briefwechsel zwischen Leihniz u-Wolf hrsg. von Gerhardt. 804. Brut y Tywysogion ed. hy ah Ithel.

Cadoc, une charte dn XIII: siècle publ. par Ernouf. 323. Canticum Canticorum ed. by Berjeau. 377.

Chapelain Lettre à Gassendi. 730. Chroniken der Stadt Mekka hrsg. von Wüstenfeld, 464.

de Cotton Historia Anglicana ed. by Luard. 604.

Cronique du roi Françoys publ. par Guiffrey. 710. Dalimils Chronik von Böhmen hrsg.

von Hanka, 607. Denkmäler, St Gallische aus der Karolinger Zeit hrsg. von Dümm-

ler. 58. 464. Dietrich's erste Ausfahrt hrsg. von

Stark. 607. Doon de Maience, Chanson publ.

par Pey. 900. Elfachri's Geschichte der Islamischen Reiche hrsg. von Ahlwardt.

217, 531, 903, Evangeliarium Epistolarium et Lectionarium Aztecum ed. Biondelli.

Fastnachtspiele des XV. Jhrhdt. hrsg. von v. Keller. 464. 607, Federmann's n. Stade's Reisen in Südamerika hrsg. von Klüpfel.

607. Fierabras. Chanson publ. par Kroeber et Servois. 900.

Floovant. Chanson puhl, par Guessard et Michelant. 900. de Fournival Bestiaire d'amour. 471. Fragmenta Juris Anteinstinianei ed.

Mommsen. 712. Fragmenta versionis Sacrae Scripturae lat. Antehieronymianae ed.

Ranke. 707. Frischlin's deutsche Dichtnngen hrsg. von Strauss. 607.

Gatinean Vie de S. Martin de Tours puhl. par Bourassé. 874. Gaufrey. Chanson puhl. par Gues-

sard et Chahaille. 900. Generalkarte von Amerika hrsg. von Kohl. 389 Germani Scholia in Pindari Olym-

pia ed. Mommsen. 887. Geschichten u. Taten Wilwolts v. Schaumburg hrsg. von v. Keller.

Gvidonis Geographica ed. Pinder

et Parthey. 805. Guy de Bourgogne. Chanson publ. par Guessard et Michelant. 900.

v. Harff's Pilgerfahrt hrsg. von v. Groote. 59, 83, 464, 903, Hermae Pastor ed. d'Abbadie. 714.

Hopperus Mémoires publ. par. Wauters. 600.

Hrotsvithae Comoediae ed Bendiken. 464.

Huon de Bordeaux. Chanson publ. par Guessard et Grandmaison. 900. Kepleri Opera ed. Frisch. 464. 529.

Konrad's v. Würzburg Trojanischer Krieg hrsg. von v. Keller. 607. de La Barre Mémoires publ. par

Pinchart. 600. de La Bourdaisière Correspondance publ. par Henry et Loriquet. 711. de La Mure Histoire des Ducs de

Bourbon et des Comtes de Forez. 888 Leibnitz' theologisches System hrsg.

von Haas. 708. 903. Lelong Lettres publ. par. Rathery.

· Letters, Royal and Historical, during the reign of Henry IV. ed. by Hingeston. 604. Libri Judicum et Ruth ed. Rordam.

903 Lied auf den Krieg des Markgrafen Albrecht etc. hrsg. von Lützelberger. 57

Maimonidis Responsa ad quaesita Ha-Babli ed. Goldberg et Silbermann. 455.

Marot Poëme publ. par Guiffrey. 818. 89. Martinus Polonus ed. Klimeš. 464.

de Mayenne, Duc, Correspondance publ. par Henry et Loriquet. 806.

Meinet hrsg. von v. Keller. 607. Mémoires sur les Troubles des Pays-Bas 1565 - 80 publ. par Blaes. 600.

de Mendoca Commentaires sur la guerre des Pays-Bas publ. par Gnillaume, 600.

Merswin's Buch von den neun Felsen hrsg. von Schmidt. 903. Muhammed Ibn Ishåk's Leben Mu-

hammeds etc. hrsg. von Wüstenfeld. 464. Mutanabbii Carmina cum commen-

tario Wâhidii ed. Dieterici. 216. Muwaffak liber fundamentorum Pharmacologiae ed. Seligmann.

Nodier Lettres publ. par M. de Gaillon etc. 323. 818. Otfried's v. Weissenburg Evange-

lienbuch. 394. 464.

Otinel. Chansen publ. par Guessard et Michelant. 900.

Paolo V. e Republica Veneta pubbl. da Cornet. 464. 903. Parise la Duchesse. Chanson publ.

par Guessard et Larchey. 900. Pecock's Repressor of over much blaming of the Clergy ed. by Ba-

bington. 604. Perrenot Mémoires publ. par de Robaulx. 600.

Poems, political, and Songs relat. to English History ed. by Wright.

Poètes, anciens, de la France. 900. Promenade du Cours à Paris en 1653. 470.

Rabelais Lettre. 469. Rapport de police sur l'état moral

de Paris an VI. 323. Ravennatis Anonymi Cosmographia ed. Pinder et Parthey. 805 Rebhun's Dramen hrsg. von Palm.

607 Recueil de Chansons Franç. XVII.

siècle. 470. Repgow's Zeitbuch hrsg. von Massmann, 607.

Riese's Coss hrsg. von Berlet. 530. v. Rosenheim's Carmen de morte hrsg. von Fritzsche. 540. de Saint-Simon. Projects de gou-

vernement, publ. par Mesnard. 304. Schiltberger's Reise in Europa, Asien u. Afrika 464. Soldoyer Mémoires publ. par Pin-

chart. 600. Spicilegium Solesmense ed. Pitra. 464. Spiegel der Deutschen Leute hrsg. von Ficker. 464. 903. Stade, s. Federmann

Steinhöwel's Decameron hrsg. von v. Keller. 607.

Swedenborgii Diarium spirituale ed. Tafel. 713

Swedenborgii Index biblicus ed. Tafel. 713. Swedenborgii Summaria Expositio

Libror, prophet, ac Psalmorum ed. Tafel. 807. Take Ode publ. par B. de Saint-

Germain. 323.

Tatistchef Testament transl. by Martinoff. 375

Thomas of Elmham, Historia Monasterii S. Augustini Cantuar. ed. by Hardwick. 604.

Ujiyaladatta's Commentary on the Unadisturas ed. by Aufrecht. 908. Viglius Mémoires publ. par Wauters. 600. Vocabular hrsg. von Kelle. 125. Vocabular Lettres. 470.

Wappenrolle vou Zürich. 456. 903. Wernher Driu Liet von der Maget brsg. von Feifalik. 709. de Wesenbek Memoires publ. par

de Wesenbeke Mémoires publ, par Rahlenbeck. 600. Widow's Briefe an Wolf. 468. Wilbrand's v. Oldenburg Reise nach

Wilbrand's v. Oldenburg Reise nach Palästina hrsg. von Laurent. 464. Zorn's Wormser Chronik hrsg. von Arnold. 607.

## Bibliothekare\*). Alexandrinische Bibliothekare. 903.

Oesterreichische desgl. 20. 321. 93. Pariser desgl. 72. Albert, s. Fortis. Amyot. 72. Apollonios. 680. Aristarchos. 680. Aristophanes. 680. Aristonymos, 680. Arnal. 72. Avenel, 72. Bailly, 72. Ballantyne. 718. Bandinel. 813. Bandini, 894. Barberis. 392. Barbier, L. 72. Barbier, O. 72. Barrack. 108. Battaglia. 613. Baudry. 72. Bayle. 72. Beaugrand. 72. Bell. 72. Bentley. 894. Berlioz. 72. Bernard. 72. Berrier. 72. Berta. 392. Besnault. 72. Bessone. 392. de Biberstein. 72. Blanchet, 72.

\*) Die Bibliothekare etc. sind hier nur inseweit angeführt, als sie nicht bereits unter Nr. 1 Erwähnung gefunden haben.

Bollati. 392. Boquillon. 72. de Bornier, 72. Buck. 381. de Bougy. 72. Boulay - Paty. 72. Bouvier. 72. Bouvin. 72. Bretin. 72. Briau. 72. de Brotonne. 72. Buron. 72. Cäsar. 314. Cazenave. 72 Chabouillet, 72. Chasles. 72. de Chezelles. 72. Chodzko. 72. Choideki. 72. Cocheris. 72. Cordiez. 72. Corneille. 72. de Courson. 72. de Courtière. 72. Consin. 72. Coxe. 813. Cucheval - Clarigny. 72. Daremberg. 72. Dauban. 72. Delaborde. 72. Deleau. 72. Denevers. 72. Denina. 392. Denis. 72. Des Essarts, 72. Desmarest, 72. Desnoyers. 72. Duprat. 72 Eichhoru 321. Elvenich 218. Eratosthenes. 680. de l'Escalopier. 72. Etienne. 72. Fea. 392. Fejér. 321. Femi. 321. Filz. (Michael.) 321. Fischer. 321. Fix. 72. Fortis. gen. Albert. 321. Francesconi. 321. Franck. 72 Francklin, 72. Frati. 727. Fröhlich. (Frölich.) 321. v. Gaal, 393. Gagliuffi. 393

Garelli, 393 Gauthier. 72 Gazzera. 392. Geel. 894. Gesner, 894. Gévay. 393. Gildemeister. 314. Girgensohn. 318. Gironi. 393. Glaser. 393. Glück. 462. Godard 72. Goresio. 39 Goujon. 72. Gräffer. 393 Greati. 393. Gressier. 72 Greth. 393 Grimani. 393 Grimm, 894 Gruber v. Grubenfels. 393. Gutenäcker, 462. Halm. 894. Hamel. 717. Hanus. 901. Hase. 72. 894. Helldobler. 462. Hervel, 72. Hoffmann v. Fallersleben. 534. Jacobs. 894. Jomard. 72. Journe. 72. Kallimachos. 680. Karow. 218. Klausner. 462 v. Korff. 320. 3. 690. Krabinger. 536. Kurtz. 307. Labat. 72. Labiche. 72 Labrouste, Ch. 72. Labrouste, H. 387. Lacabane. 72. Lacroix. 72. Lafont. 72. Lammerer, 462. Landresse. 72. Latouche. 72. Laugier. 72. Laurent. 72 de Laverne. 72. Lavoix. 72. Le Bas. 72. 471. 541. Lemercier. 72. Lenormant. 72. Leroux de Lincy. 72.

Leroy. 72.

Lessing. 894. Lorcet. 72. de Lorme. 72. Loudun. 72. Maestroni-Meglia. 72. Magnin. 72. Mai. 894. Maille. 72 Malaspina, 392 Malitourne. 72. de Mancy. 72 de Manne. 72. Marmier. 72 Marnier, 72. Mavidal. 72. Melissns, s. Schede. Mezzofanti. 890. Michael, s. Filz. Miller, 72. de Montaiglon, 72 Moreau. 72. Muratori. 894. Naudé. 722. Niedermayer. 462. Niel. 72 Niemcewicz, 815. Noirot. 72 Ordyniec. 72. Orelli. 613. Pabst. 317. Paris. 72 Pécontal. 72. Petersen. L Pillon. 72. Pinard. 72 Pincon. 72 Polmartin, 72 de Pongerville. 72 Promis. 392. Quicherat. 72. Rabiger. 218. Rathery. 72 Ravaisson. 72. Ravenel. 72. Reinand. 72. Renier. 72. Riccardi. 393. Ricco. 892. Richard. 72. Rivautella. 392 Rolle. 72. Rosini. 392 de Rosny. 72. Roulin. 72. Sachsse. 382 de Sacy. 72. Šafařjk. 901.

```
de Saint-Albin, A. 72
                                          Terquem. 72.
de Saint-Albin, Ph. 72
                                          Thierry. 72.
St. Julien. 72.
Sandean. 72.
                                          Tiberius. 125.
                                         Tosti. 118.
Sansovino. 393
Sanvitale, 392.
                                         Trianon. 72
                                          Unterberger. 307.
Sauvageot, 470
                                         Vaissade, 72
Scamozzi. 393.
                                          Vallery-Radot. 72
Schede. (Melissus.) 255.
                                         Vattemare, 72
Scheler, 379.
                                         Vernazza. 392
Schneider, 7
                                         Verneuil. 72.
Schrader. 381.
                                         Vidal - Baudrand, 72.
Schwabe, 62,
                                         Vicillard. 72.
Sclopis. 392
                                         Wachler, 894
de Sénarmont. 72.
                                         de Wailly. 72.
Sienkiewicz. 815.
                                         Warée, 72
Soboleffsky. 114.
                                         Werner. 318.
Wilson. 718.
Sodoffsky. 318.
Stenzler. 218.
                                         Wiseman. 118
Tardieu. 72
                                         de Xivrey. 72
Tascherau. 72
                                         Zenodotos. 650
Taunay. 72.
```

## Berichtigungen und Ergänzungen.

Ausser Dem, was ich in den vorstehenden Registern zu berichtigen Gelegenheit genommen habe, bemerke ich, Unbedeutendes ausser Betracht lassend, noch Folgendes:
Seite 11. Z. 2. v. u. ist zu lesen: Säcular-Feier et Säcular-Feier

```
11. Z. 2. v. u. ist zu lesen: Säcular-Feier st. Säcularfeier.
12. Z. 22. v. o. staunen st. stauen.
16. Z. 16. v. u. autograph. st. authograph
20. Z. 14. v. o. 1859 st. 1860.
  22
  "
           22. Z. 2. v. u. Gesterreich st. Gesterreich's.

23. Z. 18. v. u. L. Bl. st. 2 Bl.

28. Z. 1. v. u. von st. vor.

42. Z. 2. v. o. Defence st. Defense.
  22
 22
                          9. u. 12. v. u. from st. form.
  72
           43. Z. 22. v. o. printed st. prindet, und preserved st. presersed.
43. Z. 2. v. u. XXIII. st. XXII.
 12
 77

    Z. 2. v. u. AAII. st. AAII.
    Z. 6. v. o. introduction st. indrotaction.
    Z. 15. v. u. niedersächsischer st. niedersächsicher.
    Z. 5. v. u. ist nach Le Clerc's hinzuzufügen: Besitz.
    Z. 3. v. o. Börsenblatt st. Bösenblatt.

 22
 27
 "
 11
           56. Z. 18. v. u. ist nach No. 1 hinzuzufügen: Leipzig.
12
                        5. v. n. desgl. nach 12 Bll.: (Gent.)
22

    Z. 12. v. o. von st. vor.
    Z. 21. v. u. Libreria st. Liberia.

22
22
                 Z.
Z.
          80.
80.
81.

    v. o. Librairie st. Libraire.
    v. o. ist 20 Ngr. zu streichen.

"
12
                 Z.
                        3 v. o. ist zu setzen: IV. st. III.
3. v. u. Indice st. Indici.
**
                  Z. 18. v. o. Banko st. Branko.
12
                 Z.
                        2. v. o. Mit 3 Kpftaf. n. eingedruckt. Abbild. st. Mit Portrait.
          94. Z.
                        4. v. o. 1859 st. 1858.

    v. o. Giuseppe st. Guiseppe.

**
                         9. v. n. 172 st. 178.
```

```
99. Z. 22. v. o. 211 st. 210.
118. Z. 16. v. u. J. F. Linck st. L. F. Linck.
       120. Z. 2. v. u. ist vor März hinzuzufügen: Jena.
       122. Z. 24. v. u. desgl. nach Autiquariat: in Breslau.
       126. Z. 16. v. o. ist zu lesen: La Haye st. La Hay.
"
       143, Z. 14, v. o. Midlekofen st. Midlekosten.
27
       145. Z. 13. v. o. Maximilian st. Maximilan.
"
       145. Z. 9. v. u. intorno st. interno.
160. Z. 19. v. o. Placcaet st. Placcant.
162. Z. 9. v. o. ist zu setzen: Und es war das.
175. Z. 3. v. o. Incunabeln st. Handschriften.
"
33
"
11
       177. Z. 18. v. o. structoribns st. stractoribus.
       182. Z. 15. v. u. ist zu lesen: nach 1833.
33
       188, Z. 11, v. u. ist nach Antiquar-Handlung beizufügen: in Danzig.
22
      211. Z. 8. v. u. desgl.: Serapeum 1859. S. 166.
17
      212. Z. 17. v. o. ist zu lesen: Soares st. Saares.
22
      218. Z. 25. v. u. Portugies. st. Pertugies.
••
      218. Z. 20. v. u. Brasil st. Basil.
"
      231, Z. 5, v. u. ist hinzuzufügen: (S. oben Nr. 217.)
247, Z. 9, v. u. ist zu lesen: d'alliance st. d'aillance.
248, Z. 9, v. u. 15 Ngr. st. 13 Ngr.
"
"
      255. Z. 17. v. o. relading st. relating.
259. Z. 14. v. o. Hepeb. st. Hepeb.
"
"
      259, Z. 21. v. u. Czarschen.
261, Z. 7. v. u. Ignaz st. Ingnaz.
263, Z. 12. v. o. Printed st. Prindet.
282, Z. 21. v. u. Resemann st. Nesemann.
"
"
**
      286. Z. 13. v. o. 25 Ngr. st. 20 Ngr.
      289. Z. 20. v. u. dürfte st. durfte.
      291. Z. 3. v. u. ist n. Gesammtgebiete einzufügen: der Geographie.
      302. Z. 14. v. o. ist zu lesen: that st. hat.
17
      304. Z. 6. v. o. Memorie st. Memoire.
310. Z. 19. v. u. Monthly st. Montly.

    7. 4. v. u. ausschliesslich st. ausschliessich.
    7. 2. v. u. ausschliesslich st. ausschliessich.
    7. 2. 2. v. u. Statist. st. Statisk.
    7. 2. 2. v. u. Balazsa st. Bahazsa.
    7. v. u. Marcellus st. Marullus.
    7. v. v. Marcellus st. Marullus.
    7. v. v. Savonarola st. Savanarola.

"
33
      336. Z. 23. v. u. Luxemb. st. Louxemb.
12
      339. Z. 7. v. u. ist nach Bande hinzuzufügen: der.
"
      341. Z. 17. v. u. ist zu lesen: systematisch st. systemathisch.
11
      343. Z. 6. v. o. ist IV zu streichen.
"
      347. Z. 15. v. o. ist zu lesen: Verlags-Katalog st. Verlags-Buch-
"
                               handlung.

    v. o. le pauper. st. la pauper.
    v. o. Nachschrift st. Nachschrit.

"
"
      370. Z. 5. v. o. od st. ad.
370. Z. 7. v. n. Klacko st
27
                  7. v. n. Klacko st. Klanko.
11
      374. Z. 11. v. n. XXI. st. XX.
22
      875. Z. 13. v. u. 53. st. 54.
      379. Z. 16. v. u. Ray st. Raz.
      387. Z. 10. v. o. 3 f. Buch. st. 1 f. Buch.
99
      388. Z. 8. v. u. Abtheil. st. Mittheil.
22
      892. Z. 28-20. v. n. sind die Anfangsworte zu lesen: früher -
                               an - aus - 30,000.
      393. Z. 22. v. u. ist zu setzen: Bonn st. Göttingen.
```

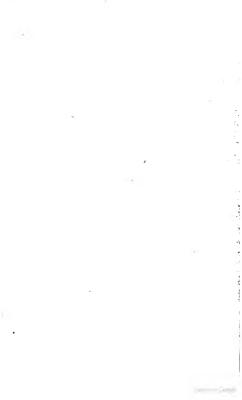



1-19



To a Capped

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | L | I   |
|----------|---|-----|
|          |   |     |
|          | i | l   |
|          |   |     |
|          | 1 | l   |
|          |   |     |
|          |   | l . |
|          |   |     |
|          |   | ł   |
|          |   |     |
|          |   | i   |
|          |   |     |
|          |   | l   |
|          |   |     |
|          |   | i . |
|          |   |     |
|          |   | -   |
|          |   |     |
|          |   |     |
|          |   |     |
|          |   |     |
|          |   |     |
|          |   |     |
|          | l | l   |
|          |   |     |
|          |   |     |
|          |   |     |
|          |   |     |
|          |   |     |
|          |   | 1   |
|          |   |     |
| form 416 | , | ,   |
|          |   |     |



